

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

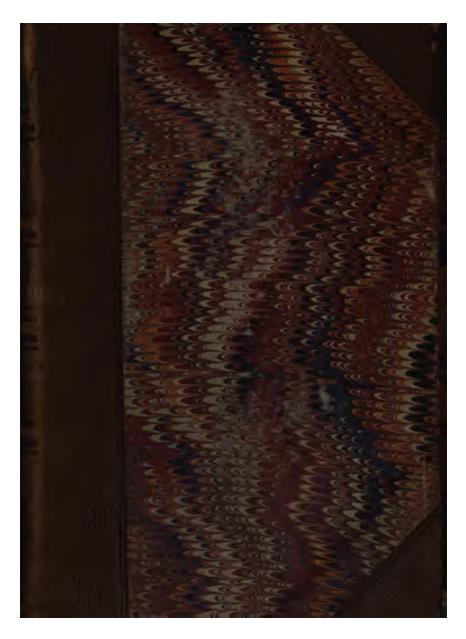

BOOK BINDERY,

Ann Arbor, Mich.





THE REPORT OF THE PARTY OF THE

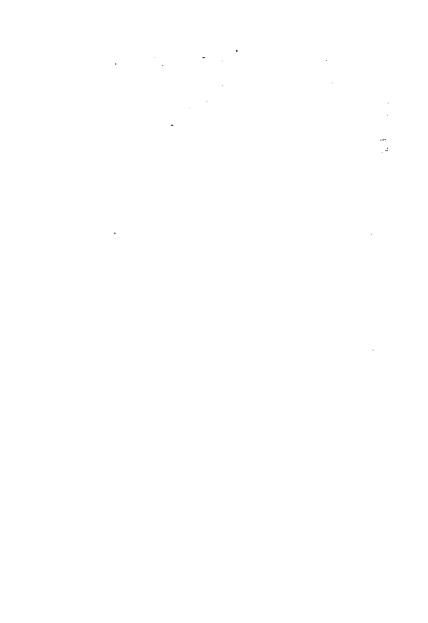



# sämmtliche Werke.

Rene vollftandige Ausgabe,

Achter Band

enthalt :

Der grane Mann, II. Banb.



Stuttgart:

3. Sheible's Buchhandlung. 1841.

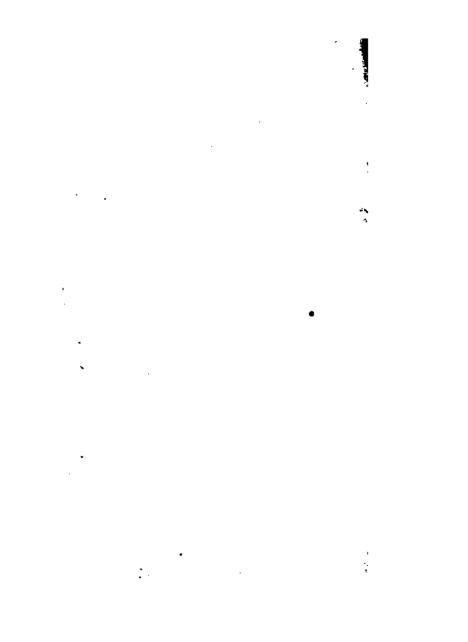

# Der graue Mann.

# Sedszehntes Stud.

Denn Jehovah tennt ben Weg ber Gerechten. Bf. 1, v. 6. Denn ich will euch bas heitige und glaubwürdige Berfprechen, bem David gegeben, gemabren. Ap. Gefch. 13, v. 34.

Mein Seiland! Du kennst meinen Beg, Du haft mich ja geführet; Und mir gezeigt ben rechten Steg, Auch meinen Gang regieret.

Ad, mache mich nun auch gerecht Durch Dein Erlöjungemunder; Dann auch zu Deinem treuen Anecht, Bum Reichsgeschäfte munter.

Ach, ftart' mich doch durch Deinen Geift, Erleuchte meine Seele! Du kennst mein Innres, ja Du weißt, Wie haufig ich noch fehle.

Du figest auf ber Welten Thron Und herischeft und jum Segen. Beberrsch' auch mich, o Davids Sohn! Beit' mich auf Deinen Wegen. Ich habe keinen Willen mehr, Dein Wille ift ber meine. Auf diefer Welt ich nichts begehr', Als Dein ju feyn alleine.

Ich muß recht berzlich und ernstlich um Verzeihr bitten, daß dieß sechszehnte Stück so lange aus blieben ist — aber noch weber thut es mir, daß nun so lang das Geld zur Bücheraustheilung Händen habe, ohne daß bis dahin Gebrauch dar gemacht worden wäre. Meine lieben Leser und Freur werden mich aber entschuldigen und billig beurtzten, wenn ich die Urstaden dieser Verzögerung red

und nach ber Wahrheit erzähle.

Der vorige Winter war gebrängt voller Arbeit i Leiden; nun famen wieder Aufforderungen an meine zweite Reise nach der Oberlausis zu mach weil dort sehr Biele meine Gegenwart wünschte dann kamen auch noch andere Umstände hinzu, mich hinlänglich überzeugten, es sey des herrn Mi daß ich diese Reise abermals unternehmen soll Meinen Wünschen war diese Reise sehr entgege denn für das vergangene Frühjahr waren sehr an nehme Pläne entworfen, die ich aber freilich nun v läugnen und ben Willen des herrn befolgen muß

Ich trat also im verwichenen Frühjahr am brit Oftertag, ober auch ben britten April, in Begleitu meiner treuen Lebenogefährtin biese Reise an; war wegen bem schlechten Wetter und ber noch schletern Wege äußerst beschwerlich, ich barf wohl sas schwedlich, aber ber berr half uns gnädig burch, bag uns nicht ber geringste Unfall begegnete. Sbediente in Klein-Welde, herrnhut, Görlig, Nies

gen, Leipzig, Erfurt, Cassel, Marburg und Franka. M. viele Augenkranken, operirte etliche dreis Staarblinde, wohnte in Herrnhut und Niesky en schönen Festen der Brüdergemeine, unter anauch der befannten gesegneten Predigerconferenzerrnhut, die gerade ihr fünfzigiähriges Jubiläum e, bei, und genoß vielen Segen; ich kann aber in Demuth sagen, daß der Herr auch Biele, meine Hand und mich gesegnet hat — doch ist sein Werk, Ihm allein die Ehre! Wir kamen einer dreizehnwochentlichen Abwesenheit wieder in Heidelberg an.

Bt mußte ich nun, weil es unsere Gesundheit berte, mit meiner Frau nach Baden bei Rastadt Bad reisen; ich suchte also geschwind die drinsten Briefe, deren eine erstaunliche Menge ansmen waren, zu beantworten und die nöthigsten zäste abzuthun, und dann reisten wir nach Basdort arbeitete ich an meiner Correspondenz und issistellerei, und nach einem beinahe sechswöchente Ausenthalt mußten wir nach Stuttgart und ngen reisen, wo einige Blinde beinahe ein halb sehnlich auf mich gewartet hatten. Diese Reise auch in seder Rücksicht gesegnet, und wir kamen 23. Sevtember gesund und wohl wieder bier an.

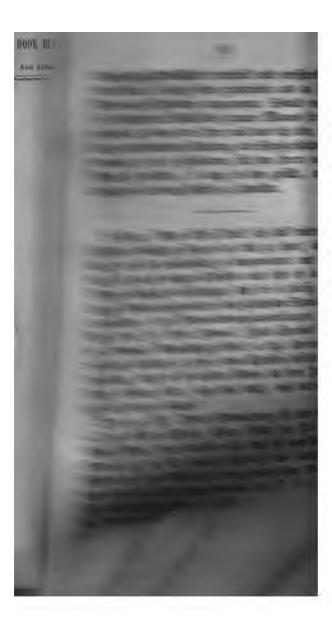

ne jede Ausrufung Diefer Art entftebt, wenn eis Moblich etwas Merfmurbiges. Unermartetes ober Bemuth Ericutternbes vorfommt : man brudt nn feine Bermunderung, fein Staunen burch Ausruf aus; und baju bedient man fich ent-: bes Ramens Gottes ober fonft einer andern el. Das Bort Gott und Jefus Chriftus foll barf nie andere ale mit Ebrfurcht. Andacht und be ausgesprochen werden; so oft es ohne biefe Atbegeftalten aus bem Munde geht, ift es Digb bes Ramens Gottes, ber nicht ungestraft bleibt bem Chriften burchaus nicht geziemt. Unbere n bieß und fagen an beffen Stelle: Dog - ober und bangen bann noch ein Bort, a. B. Taubaran - Don Taufend ift ein febr gewöhnlis Ausruf, und man balt ibn gar nicht fur bebeuober fündlich, und boch ift es eben bas namale ob ich fagte: Gott Bebaoth, ber Gott ber

mabl gemeint. Freilich wird fich ber Cbrift nie bie fer Kormel bebienen, ober es mußte in einer fel fündlichen Uebereilung geschehen, besonders wenn ihr bieß Bort ebemale in feinem unbefehrten Buftan geläufig gemefen mare; aber an beffen Stelle fac man nun Vos Sapperment! - wie lappisch und wi einfaltig ift es boch, bem allwiffenben Bergens= un Rierenprufer und auch ben anwesenden Christen mei machen zu wollen, man habe ja nicht Sacramen fondern nur Sapperment gefagt. Du beißest Bei mann; gefest nun, man migbrauchte biefen beine Namen baufig und bei allen auch unschidlichen Bi legenheiten; nun verbateft bu mir biefen Diffbraud wirfteft auch mobl einen Befehl aus, baf bein Ran unter einer bestimmten boben Strafe nicht mehr a migbraucht merben follte. Die murbeft bu es nu aufnehmen, wenn man freilich nicht mehr Beilmani wohl aber Deilmann, Scheilmann ober Beilman faate? - bieg bas nicht ben Befetgeber und bie jum Beften baben? - Dan wende biefe nicht bir fende Bergleichung nun auf Gott an, gittere un bebe !!! - Das Befte ift, baf man bie Sache nid von ber Seite ansieht und es alfo fo übel nicht mein: im Grund aber ift bod Alles, mas ich ba gefai babe, ewige und tief empfundene Babrbeit; ber Ebri foll ernftlich auf alle feine Borte machen und fold Ausrufungen vermeiben, benn fie geboren vorzüglie unter die unnugen Borte, von benen ber Denfe bereinst Rechnung ablegen foll. Siebe, mein Lieber biernach fannst bu nun alle Ausrufungen, beren ! viele find, beurtbeilen.

Beilm. Ach, mein Gott! - verzeihe, ehr wurdiger Bater! in bem Augenblid, wo bu mi

gewarnt haft, begebe ich icon wieder bie namliche Gunbe und rufe aus: 21ch, mein Gott!

Der gr. Dr. Db bu gefündiget baft, bas fommt

nur barauf an, mas bu baft fagen wollen.

Deilm. Ich wollte mich eben barüber beflagen, bag ich felbft mir folche Ausrufungen angewöhnt habe, und indem ich dir biefe Gunde gefteben wollte, begebe ich fie aufe Reue wieber, es ift erichredlich!

Der gr. M. Benn bas Berg von beinem Husruf mußte, und wirflich gu Gott ichrie, fo mag'e bingeben; beffer aber ift es, wenn es in folden Kallen

allein ruft, indem ber Mund fcweigt.

Beilm. Es icheint aber boch naturlich gu fenn, bag man bei folden ploglichen Gemuthobewegungen ausruft.

Der gr. M. Das ift wahr; allein bazu find auch Worte genug vorratbig; 3. B. schredlich! trausig! schon! gut! u. f. w., je nachdem bie Gemuthes bewegung ift.

bei Im. Aber belebre mich boch auch, wie man fich in Unfebung ber Betbeuerungen zu verhalten

babe ?

Der gr. M. Christus sagt ausdrücklich: man solle gar nicht betheuern, sondern es bei Ja und Rein bewenden lassen; man rede überhaupt gewissens haft und streng die lauterste Wahrheit, so wird man sich bei allen Bekannten einen solchen Credit erwersben, daß man einem solchen Menschen aufs Bort und ohne Betheuerung glaubt. Die Betheurungen und Schwüre vermehren und befestigen den Credit im Reden nicht, sondern sie vermindern ihn: denn der Menschenkenner deuft dabei, wer solche Zeugnisse bedarf, sagt nicht immer die Wahrheit.

Seilm. Es ift aber boch merfmurdig, bag fich

ber herr Jesus so oft bes Betheurungsworts mahr lich! mahrlich! ich sage Euch, bedient.

Der gr. M. Es ift mir lieb, daß bu biefe Be merfung machft. Jest gib wohl Ucht! Es gibt zweierle

Arten ber Betheuerungen.

1) Wenn man sich solder Worte ober Schwurbedient, um dadurch zu erhärten und zu bestärfen
daß man die Wahrheit sage — und man beweist
dadurch, daß es einem, wenn man nicht schwört unt
betheuert, so genau nicht darauf ankomme, ob eber
Alles, was man sage, wahr sey. Diese Betheuerung
verbietet der Herr als sündlich. Diese Sünde kann
aber dadurch verdoppelt werden, wenn man sich solcher Formeln bedient, die entweder den Namen Gottes mißbrauchen oder sonst frech und verwegen sind,
wie z. B. bei meiner Seel! Gott straf mich! Sc
wahr ich lebe! oder gar, daß man sich dem Satan
ergibt. Dann aber wird diese Sünde fürchterlich
und schrecklich, wenn nun das, was man betheuert,
nicht einmal wahr ist. Die

Zweite Art ber Betheuerung aber ift, wenn man burch einen solchen Ausbruck nicht die Wahrheit einer Sache, sondern ihre außerordentliche Wichtigkeit ausbrücken will — dieß ist allemal der Fall, wenn Gott selbst bei sich oder bei seinem Leben geschworen hat, oder wenn sich Christus auch der Formel: Amen! Amen! bedient, welche Luther nicht unschiestlich durch wahrlich! wahrlich! übersett hat. Bei solchen Gelegenheiten darf sich auch der Christ einer Gott in Christo geziemenden Betheurung, doch nur im Nothfall, bedienen. In dem Buche des seligen Pralaten Bengels, das Weltalter genannt, steht hinten von S. 280—304 eine sehr wichtige Abhandlung, sie heißt: "Betrachtung von der heiligen Schrift, wie

fie unfre Richtschnur auch in ben Rebensarten ift."
Ich wunfchte, bag fie ein Berleger besonders bruden ließ, damit fie fur einen geringen Preis in febermanns Sande fommen konnte. Sie ift vortreff-

lich und bochft wichtig.

Deilm. Nun noch eine fehr wichtige Frage über eine Materie, die genau mit der bisber abgehandelsten verwandt ift; 3. B. ein Mensch thut in einer Stunde, in welcher sein Gemüth in einem erhöhten oder gespannten Justand ift, ein Gelübbe, daß er bieses oder jenes Gott zu Ehren beobachten oder halten wolle; nun findet er aber mit der Zeit, daß ihm die Beobachtung dieses Gelübbes unmöglich oder gar sundlich wird, was ift nun da zu thun?

Der gr. D. Betrachte einmal genau, mas eigents lich ein Belubbe fey ? - Bas ift ein Berfprechen,

bas man Gott thut?

Beilm. 3m Grund ift bas ein Schwur, ein Gib, ben man Gott leiftet.

Der gr. M. Bie fteht aber nun Matth. 5, v. 33? Seilm. Daß ben alten Ifraeliten befohlen worsben, fie follten nicht falich ichwören und Gott ihren Eib balten.

Der gr. M. Bemerke bie letten Worte, bag fie Gott ihren Gib halten follten; was ift nun ein Gib, ben man Gott halten foll.

Seilm. Gin Gelübbe, bas man ibm thut.

Der gr. M. Wenigstens gehören die Gelübbe mit zu dem Gid, den die Jiraeliten Gott halten folleten. Aber was fagt denn nun der herr Jeius dazu?

Seilm. Daß wir Chriften allerdings nicht ichwö-

ren follen u. f. w.

Der gr. M. Seift bas nun nicht auch, bag wir Epriften allerdings fein Gelübbe thun follen?

Beilm. Das icheint wirklich fo gu feyn; abe wenn nun jemand in ber Uebereilung ober bure Migverstand etwas gelobt hat, wie verhalt es su bann mit bem Salten?

Der gr. Dr. Jejus Chriftus bat bie Menfche fich mit feinem theuern Blut auf erb und ewig at Leibeigenen ertauft; folglich ift ber Menfc, ber Chrift verpflichtet, alle feine Rrafte ju feinem Dienft angu wenden. Belobt man nun eine gute Sandlung, f ift bas Belübbe unnug und überfluffig, benn man i obnebin dazu vervflichtet und iculdig, eine folch Sandlung zu verrichien. Befegt aber, man bestimm eine willfürliche, oder beffer eine gleichgültige Sand lung burch ein folches Gelübbe gum Gottesbienft 3. B. man wolle zu gewiffen Beiten faften, ober biel ober bas nicht effen ober trinfen; man wolle nich beiratben, ober unter bie Beiden geben und bae Evangelium verfündigen u. f. m., fo bestimmt de Menich etwas jum Gottesbienft, bas Gott, be: allein weiß, womit ibm gedient ift, nicht bafur erfennt -- und bas ift febr fundlich. Bas murbe ein ver nunfriger Bater bagu fagen, wenn ibm fein Gobi versprache, er wolle alle Wochen, aus Liebe zu ibm einen Tag barfuß geben u. bergl.; murbe nicht be Bater fagen, bas verlang ich nicht von bir, thue bu mas ich bir befehle.

Besonders aber ift das noch das Merkwürdigste und Bedenklichste: ein Mensch, ber von der Zufunfinicht das geringste weiß — und also nicht von ferne ahnen fann, wie ihn die Borsehung tühren wirt und welche Handlungen in seinem Leben vorkommen werden, der schreibt durch sein Gelübde dem lieben Gott gewisse Handlungen vor, die er mit in seinen Lebensplan aufnehmen und verweben soll. Stelle

bir nur vor, wie empörend ber Gedanke ist! — ber Eine gelobt, nie zu beirathen, und einige Zeit nachsber sindet sich eine Gelegenbeit, welche ihm unendelichen Segen auf Zeit und Ewigkeit verspricht. Der Andere thut ein Gelübde, Missionarius zu werden und ben heiden das Evangelium zu verkündigen, aber ehe er das aussühren kann, leitet ihn die Borssehung zu einem Beruf, der weit fruchtbarer und jegensvoller für ihn ist. Der Dritte gelobt ein Fassen, und siehe da, seine physische Natur leidet dars unter u. f. w.

Mit einem Bort: es gibt nur ein Gelübbe, namlich bem herrn Jesus auf ewig angehören, an Ihn glauben und seine Lehren befolgen zu wollen, alle andere sind sündlich; hat man aber ein Gelübbe gethan, so balte man es, aber ja nur so lang, als man durch dieß halten nicht fündigt — benn sobald nur bas geringste Gute durch die haltung des Gelübbes vernachläßigt oder gehindert wird, so wird die haltung eines ohnehin sündlichen Gelübbes noch sündlicher.

Seilm. Bas urtheilft bu aber nach biefem Allem von bem Gid, ber von ber Obrigfeit vor Gericht

gur Bestätigung ber Wahrheit geforbert wird?

Der gr. M. Dieser Eid ift eine feierliche Unsrufung Gottes und betende Bersicherung oder Besteuerung, daß man die Wahrheit zum Besten des leidenden Theils sagen wolle. Da es nun aber Resligionspartheien gibt, die da glauben, daß der oben angeführte Ausspruch Christi, man solle allerdings nicht schwören, auch auf diesen Eid angewendet wersden muffe, und wiederum Andre den gerichtlichen Eid für Pflicht halten, und jenen Spruch nur auf die gewöhnlichen Betheuerungen im Umgang mit

andern Meniden bezieben, und ba auch biefer Str nicht für beibe Theile berubigend entschieben wert fann, fo lagt man barinnen febem feine Rreibe Reber folge feiner innern wohlgepruften Ueberzeugut

Beilm. Bergeibe mir, ehrmurdiger Bater! b ich bich abermale megen einer Sache zu Rathe giel worüber bu bich fo oft geaußert baft; anftatt b in gegenwärtigen bunfeln und truben Beiten die Gin feit bes Beiftes unter ben mabren Berebrern 34 Christi zunehmen follte, fo nimmt fie vielmehr ab allenthalben finden fich Partheien, die fich unter ei ander trennen, migversteben, und ich mag wohl ! gen, ganfen. - jede will recht baben, und im Grun feblen fie alle, bag nun die Liebe und mit ibr b mabre Chriftenthum febr baburch leibe, bas ift u widersprechlich - fage mir doch, wober fommt bi Uebel, und wie ift ibm abzuhelfen?

Der gr. Dr. Auf beides will ich bir genugtbue antworten: Alle Diese Varibeien fonnten nicht et fteben, wenn es nicht Partheimacher gabe: allenthe ben finden fich unter ben Erwecten bie und ba Da ner, welche icone Naturgaben und gute Ginfict haben; wenn nun bie frommen Seelen aufamm fommen, fo führt ein folder Mann bas Bort, fpricht - fpricht icon, erwedlich, betet rubrend und bringt feine Erfenntniß zu Marft. Jest gla ben die guten Buborer, ber Mann fey besonbere . leuchtet, fie bezeigen ibm Liebe und Gbrfurcht, fie ! ichließen bestimmte Erbauungoftunden, wo bann b erleuchtete Mann bas Wort führt, und unvermei bas Saufden von Chrifto ab und an fich anknup! ich fage - unvermeift: benn feiner wird fich felb geschweige einem Undern gesteben, daß er feinen Da theiführer mehr liebe als Chriftum, und boch ift i in ber That und Wahrheit nicht anbers. Selbst ber verblendete Führer glaubt, er fen verpflichtet, mit seinem Talent auf diese Urt zu wuchern und bem herrn Seelen zuzuführen; bas aber fällt ihm nicht ein, daß sich ber Satan in Lichtengelsgestalt durch ihn in den Tempel Gottes schleiche, um die Einigfeit der Gemüther zu trennen, sie unvermerft von Christo ab, und auf Menschen zu lenken, die er bann zu berücken, und nach und nach ins Berderben zu

fturgen gebenft.

Das Mittel, woburd ber Reind ber Menfchen feis nen 3med erreicht, ift febr liftig ausgebacht: jeber biefer Partbeiführer bat gewöhnlich eine Lieblinges Mennung, Die ibm aber besonders wichtig ift: ber Gine bangt an ber Bieberbringung aller Dinge, ber Anbre am ebelofen leben, ber Dritte an ber Doftif, ber Bierte an ber Offenbarung Jobannis, und ber Runfre bat überhaupt einen Wiberwillen gegen ben geiftlichen Stand und bie außere Rirdenverfaffung. und biefer verleitet bann bie armen Geelen zu bem fo icabliden und gefährlichen Geparatismus. Jeber biefer Rubrer tragt nun biefe feine Lieblingemeynung in ben Erbauungestunden baufig vor, und verbindet fie bergeftalt mit bem Gingignotbigen, bag bie guten Leute glauben, beibe geborten gufammen und burften nicht getrennt werden. - Da nun jede Vartbei auf biefem Beg ihre eigene Lieblingsmeynung jum Glaubensartifel macht, fo verfegert und verurtheilt auch febe wiederum febe andere; fo wird bann bas Reich bes herrn gerruttet, ber Satan erreicht feinen 3med und bat gewonnen Sviel. Du wirft alfo nun überzeugt fenn, lieber Bruder Beilmann! bag bieg bie wahre Urfache biefer fo ichablichen Berruttung ift.

Seilm. Ja, ich bin vollfommen überzeugt, al fage mir boch, welches ift bas wirtsamfte Mittel, bi

Unbeil abzuhelfen ?

Der gr. M. Das eigentliche mabre wirkian Mittel wird die große Bersuchungestunde fen; wer einmal die beife Probe über alle Chriftusverebri fommen und die Tenne ernftlich geworfelt wird, ban wird alles abgefegt werben, mas nicht acht ift - bi Parteiführer, Der fich felbft mehr wie Chriftum gi fucht, um ber Cbrift, ber ienen Rubrer mit ale Cbr ftum geliebt bat, wird unter die Spreu und mit if ins Reuer gerathen, und bann werden bie probbal tige Scelen alle folche Rebenmennungen entferne und fich ledialich an Refum und feine Erlofung bal ten, weil fie nun einseben, daß barauf allein ibr Errettung und ibre ewige Seligfeit berubt. Freilid könnten die Prediger bis dabin viel thun und nod manche Seele retten, wenn fie nur auch baju geeigne maren, aber fie find leider! gar oft Schuld baran, bal Rebenbirten entfteben und fich eine Vartbei fammeln.

Beilm. Dieß ift eben der Punkt, auf den ich bas Gespräch lenken wollte - mas foll also der

Prediger jest thun?

Der gr. M. Um bir das gründlich beantworten zu können, muß ich erst beinen Blick auf den gegens wärtigen Zustand des Predigtamts zu leiten suchen: Wir können jest die Religionslehrer in drei Klassen theilen.

Die erste Rlaffe enthält die Freunde der heutigen Auftlärung, die man auch sonft Neologen nennt; diese predigen bloß Pflichten, blod Sittenlehre, und die Sauptsache, wie der Mensch durch die Erlösungs-Austalten Jesu Chrifti aus seinem grundlosen sittlichen Berderben gerettet, seine Gestimung geandert und

te fittliche Rraft geftarft werben moge, und bie ibm geidmagte Pflichten und Gittenfebren frenbig und lig gu erfullen; biefe Sauptfache mirb faum mit m naffen Ringer, auch wohl gar nicht berührt. f ba nun gnabenbungrige Geelen - wenn es r noch gibt - einen Rubrer fuchen, ber fie auf rechte Beibe leibet, bas ift ibnen feinesweges gu benfen ; aber bann foll auch ein folder Rubrer mit icht und Bittern, mit Bebet und Rleben bas Werf weifen und ichlechterbinge feine Lieblingemennung, bern nur bas Gingignorbige jum Mugenmert machen. Die zweite Rlaffe besteht aus Prebigern, Die gmar tige evangeliiche Grundfage baben und fie auch ber Rangel febren, aber es bann auch babei beben laffen. 3br Bortrag ift obne leben, weil fie ft tobt find; bei aller Babrbeit, bie von ber Ranberunter papagent wird, ichlaft ber Buborer ein wird nicht gerührt. Rinder taufen, Abendmabl en, zur gefetten Beit bie Schulen, auch mann er ibert mirb - bie Rranfen befuden, bas alles er bandwerfemäßig, auch gern, wenn er geborig ir bezahlt wird - übrigens aber, ob bie ibm anraute Geelen felig merben, bas ift eben feine Sache 1: er fagt ibnen ja, mas fie thun follen, marum i fie's nicht? - Db ein folder Dann bereinft Diefer Entiduldigung vor dem Richterftubl feines birten auslangen merbe, bas follte er boch einmal au und unpartheilich untersuchen. Much in biefer faffung finden gnadenbungrige Seelen feine Raba, und fie freuen fich, wenn fich Jemand in ihrer tte findet, ber ihnen Erbauungoftunden halt und en Borte bes lebens fagt; mifcht biefer nun wieeigene Lieblinge-Meynungen mit ein, fo bildet er

abermale jum Nachtheil ber Wahrheit und bes Ri

Chrifti eine eigene Parthei.

Die britte Rlaffe endlich enthält bie frommen ermedten Brediger, Die in Lebre und Leben dem & gelio gemäß mandeln und ihre fcmere Bflichten ! lich zu erfüllen suchen. Aber auch biefe verfeber zuweilen barinnen, baß fie fich zu febr auf i firchlichen ober Rangelvortrag verlaffen und bie Di besuchungen vernachläßigen. Der Prediger fann 1 moblibatiger und fruchtbarer wirfen, ale wenn ei bequemen Stunden, bald biefe, bald jene Kamilie fucht, fich mit ihnen auf eine fluge und vernunt Beife unterhalt, ihr innigstes Butrauen zu gemin fucht, ibnen in allerlei Ungelegenheiten mit Rath That an die Sand gebt, und fie fo unvermerft fich anfnunft. Auf Diese Beise fann er Die Ut febrien nach und nach jur Gelbsterfenniniß fub und die ermedten Seelen babin bringen, baf fie feiner Führung anvertrauen, und badurch bie Part macherei und Die Conventifeln verbüten. aber benn boch, bem Allem ungeachtet, ein Bart macher aufwirft und Erbauungestunden balt, fo ! immer etwas Unreines jum Grund: benn er m entweder feine Lieblingemennung jur Sauptfache balt den Prediger nicht für voll, weil er fie nicht ber Rangel vorträgt, ober er liegt in ben Irrtbum bes Separatismus gefangen; immer ftedt aber einem folden unberufenen Seelenführer ein gebei: geiftlicher Stolz babinter, und fein Berr! Berr! fa wird ibm, weil es nicht burch ben beiligen Beift fchiebt, bereinft übel befommen. In Diefer Lage nun ein frommer Prediger einen fcweren Stand; bi die Pflichten, die ibm jest obliegen, geben der Na aar fauer ein.

Siebe, lieber Bruber Seilmann! jest fann ich bir n beine Frage, was die Prediger in folden Fällen thun haben, ftatthaft beantworten. Die erfte und eite Rlaffe find feine Gegenstände biefer Antwort, nn diefe muffen erft wahre Chriften werden, ehe an mit ihnen reben fann, aber die dritte Rlaffe fann

ib foll bier wirfiam fenn.

Benn ber fromme driftliche Brebiger merft, baf t in feiner Bemeine ber Gine ober ber Unbere anaft, Erbauungeftunben ju balten, fo muß er fich it größter Gorgfalt buten, bag er fein Digfallen ruber außert, und wenn bas vollends auf ber Rangefcabe, fo mare Alles verborben; im Begentheil, muß nun freundichafilich und oft folde Leute beden, fich mit ihnen in driftliche Unterredungen einffen , und nie gerabezu ibre Lieblinge Meynungen fampfen, benn baburd murbe er fie noch mebr rinnen bestärfen, fonbern er muß fie unvermerft f Schrififtellen führen, Die fene Lieblinge. Meynung undlich widerlegen und fie auf alle Beife mit Liebe geminnen fuchen. 3a, er muß fogar ibre Eruungeftunden felbit fleifig befuchen, und bort nicht n Lebrer vorftellen wollen, fondern fich von Bergen rne erniedrigen und auf bas Schulerbanfelden fen. mehr ichweigen und zuboren, ale fprechen, und enn er bann etwas fagt, fo muß es nicht im Lebrn gefcheben, und alle feine Borte muffen golone epfel in filbernen Schaglen fenn. Auf Diese Beise ird er bie Leute nach und nach gewinnen und bas artbeimachen verbuten. D fonnte ich's boch mit m Ton ber legten Posaune in alle vier Winde ierufen, fo bag es jedes menschliche Dhr borte! -Babre bergliche Bottes, und Menschenliche, und mabre mige Bergensbemuth find bie unüberwindlichften Baffen bes Chriften; biefen fann weber Satan nod gange Bolle, geschweige ein Mensch widersteben

Bie gefährlich es aber fev, wenn fich femant f obne bagu berufen ju fenn, jum Partheimacher, rer und Seelenführer aufwirft, bavon fann id viele Beispiele anführen, es mag aber fest an bi genug fenn. 3ch hab' einen Sandwerfemann gefa ber nun icon über vierzig Jahre zu feiner 9 eingegangen ift, und mit bem befannten Chrif Dippel und andern frommen Mannern verfonti Umgang gehabt und ihre Grnnbfage unvermerft gefogen batte. Indeffen batte er boch feine befon Lieblingemeynung, Die er mit dem Gingianorbi verband, fondern er war im ftrengften Berftand Borte ein mabrer Chrift, sein Leben und Bar war nicht blos driftlich, fondern beilig; Liebe 1 Demuth ftrablten aus Worten und Werfen ber - aber Jammer und Schabe mar es, bag bie berrliche Mann fest am Sevaratismus bing - 1 Rirchen = und Abendmablgeben hielt er für fundt ia er ging barinnen fo weit, bag er gewiß lieber größte Marter ausgestanden, ale mit ber Beme bas Abendmabl genoffen batte, und bas blos a bem Grund, weil er glaubte, bieg Gaframent wit badurch entheiliget, weil es auch gottlose und unl febrte Menschen empfingen. Alle Borftellungen, b es ja Chriftus felbft bem Petrus, von bem er bi wußte, daß er ibn noch in der nämlichen Nacht br mal verläugnen wurde, und allem Bermuthen ne auch bem Berrather Judas mitgetheilt babe, balf nichts; er blieb fest bei feiner Dennung.

Diefer Mann pflegte nun bes Sonntags bald b bin, bald borthin zu geben und Freunde zu besuche babei hatte er ganz und gar nicht bie Abficht, C riß im Wort Gottes hatte, so versammelten sich balben die Erweckten um ihn her; er gab Altes Reues aus dem Schatz seines Herzens hervor, t er konnte, und so wurde er Haupt und Fühsner großen Parthei, ohne daß er's suchte und is daß denn auch die meisten seiner Freunde ratisten wurden, ist leicht zu benken.

blich kam nun bieser so rechtschaffene, ich mag fagen heilige Mann, auf sein Sterbebette; seine kheit war von ber Art, daß er Kraft und Zeit sich zu besinnen — jest, da er nun eine ftrenge tprüfung über sein ganzes Leben anstellte, sest hm sein falsches Vorurtheil wie Schuppen von lugen weg, und er erkannte nun im reinen und en Licht der Wahrheit, was er nie von ferne et hatte, daß aller Separatismus von proteschen Kirchen, wo noch das Evangelium geprezird, mehr oder weniger verstedt, die pharis ben Ideen zum Grund habe, man seye reis

frommer und beffer, ale bie Glieber

und gutwillige Seelen er auf biesen Abweg ver habe, so daß er sich wie ein Wurm im Staub kru und Tag und Nacht zum Erlöser um Erbarn rief; sa es kam so weit, daß ihm über dem I pfen das Blut durch Nase und Mund auströp sogar seine Thränen waren röthlich. Jest such nun auf alle mögliche Weise und Wege seine Fre von diesem Irrthum wieder zurückzubringen, bat die Prediger und alle, die zu ihm kamen, Bergebung; bei dem großen Sündentilger rar um Gnade und Erbarmung, die er dann auch lich erhielt, und mit freudiger Zuversicht zu den

ligen binüberichlummerte.

Das zweite merkwürdige Erempel ift folgen Ein febr begnadigter, junger Dann, ber eben unstudirt und ein Sandwerfer mar, aber viele große Baben batte, fo baf er ein Erbauunge idrieb und drucken lieft, welches febr mobl at nommen und zum zweitenmal aufgelegt murbe. mann burch feine fließenbe Beredisamfeit bas trauen ber Ermedten in feiner Begend, fo da ibn in ibren Berfammlungen aufforderten. Erbaut reben zu balten; oft murbe er erfucht, Stunden au fommen und Berfammlungen zu halten. Db gleich biefer untabelbaft fromme und achterif Mann burchaus feine Lieblingsmeynung batte, er mit bem Gingianothwendigen verbunden f fonbern bas Evangelium rein und lauter por fo entstanden doch oft Rugungen in feinem & fen und Zweifel in feinem Bemuth, ob er auch Bott zu einem folden außerorbentlichen Lebret rufen fev? - Er fdrieb baber an einen gen driftlichen Freund und legte ibm biefe Frage Diefer warnte ibn und bat ibn, er mochte ja b

sam sepn und fich so fehr zurudzuziehen, als möglich mare; wurde er aber bringend genöthigt, ein Wort zur Erbauung zu sagen, so möchte er es mit Gebet und Fleben und mit Furcht und Bittern thun, boch ja nur in solchen Källen, wo es fein Aussehen machte

und niemand Unftog gabe.

Run fam auch Diefer liebe Dann auf fein Sterbebette - fest machte fein Gewiffen mit folder Starfe auf und machte ibm über fein Predigen und über bas unberufene Lebren in ben Berfammlungen folde Bormurfe, bag er an feiner Geligfeit verzweis felte: er batte Tag und Racht feine Rube, jammerte und webflagte erbarmlich; ja er fublte icon bie bolle in feinem Bufen mutben. Geine vertraus teften Freunde verliegen ibn nicht, fie beteten fnicenb für ibn um Erbarmen, er felbit aber fonnte nicht beten : benn er fagte: bas belfe nicht, weil er nun einmal perforen und verdammt fen. Dit allem Bureben fonnte man ibn nicht babin bringen, bag er fich flebend ju feinem Erbarmer gewendet batte. Die Freunde beharrten aber treulich in ihrem Bebet, und burch vieles Bureden brachten fie ibn endlich fo weit, daß er gang leife und gitternd faate: Berr Jefus, erbarme bich mein! Jest wurde bieß Bureden verdoppelt, man unterftugte ibn burch bringende Fürbitte, und nun fam er allmählig in ein fold bergliches Ringen, Rampfen und Fleben um Bnade, baf er fie enblich erhielt und ber Bergebung feiner Gunben verfichert murbe; nun ftarb er als ein großer, aber begnadigter Gunder, getroft und in gewiffer Soffnung bes ewigen Lebens.

Das britte Beispiel will ich von einem Manne nehmen, der im verwichenen Jahrhundert in hohem Alter gestorben ift; er hatte fich eine große Partei

von Anbangern gesammelt und viele bunbert au mutbige, aber leichtgläubige Seelen auf gefährlich Abwege geleitet. Er war fein Betruger, fonber er bielt felbft feine groben Brrthumer fur Babrbei und alaubte, febr mobitbatia und zum Beften be Reiche bes herrn ju mirfen. Gein leben und Man bel war insofern untabelhaft, ale ibn fein autge mennter Brrthum nicht fundigen machte: benn er be bauptete, baf ber Chrift, wenn er eine gewiffe Stufi erftiegen, bas gottliche Leben erlangt batte, nich mehr arbeiten burfe, fondern blog aus bem Blauben leben mußte, wodurch er bann feinen Freunden, bie ibn ernabren mußten, febr zur Laft fiel. Dun, was geschah? - Diefer fiebenzigfabrige Mann fing an, feine Verude ju pubern, fich in Rleibern nett aufzupugen, und nun fam's beraus: er wollte ein funges Frauenzimmer von zweis bie breiundzwanzig Rabren beirathen — bas arme Madden verftanb fich bazu, benn es bielt ibn für einen beiligen, apos ftolifden Mann, und glaubte, ibm geborchen zu muffen: allein feine Dbrigfeit gab die Erlaubniß gu biefer Beirath, und fein Prediger wollte fie fopulis ren, folglich gerichlug fich bie Sache wieber, ber alte, irrende Mann murbe nun von allen Freunden verlaffen, er entwich in ein anderes gand und farb unbefannt und unbetrauert im Glend.

Durch folche abscheuliche Irrsale wird bie Gemeine Gottes betrübt und schredlich geärgert, und bie Welt frohlockt und bestärkt sich in dem Borurtheil, daß die wahren Christen lauter Schwärmer, Schwachföpfe und eben so große Sünder sepen, als sie. Weh! weh! benen, die solche Aergernisse anrichten! Und abermal weh! benen, die dann noch solche grobe, sinnliche Ausschweifungen entschuldigen wollen, ale ob folde Berte bes Fleisches mit bem Geifte nichte gu thun batten und ihn nicht verunreis

migten.

Deilm. Berzeihe mir, lieber Bater Ernft Uriel! Das, was bu mir ba gesagt haft, ift eine harte Rebe, wer mag fie horen? — Wir haben boch so viele fromme Manner in ber Geschichte ber alten und neuen Zeit, welche feine ordentlichen, von der Obrigfeit berufene, ober auch studirte Gottesgelehrte, Schriftsteller und Lehrer waren, und benen boch bas wahre Christenthum mehr zu verdanken hat, als viesten andern geistlichen Professoren und Predigern.

Der gr. M. Lieber Freund! biese Einwendung ift febr verzeihlich: ich hab' sest blog von solchen außerordentlichen Lehrern und Parteimachern gerestet, die sich selbst, weder von Gott, noch von den Menschen dazu berufen, in den Beinberg des herrn machen; ganz andere aber verhalt es sich mit denen, die vom herrn selbst gezwungen werden, in den Bein-

berg zu geben und bort treulich zu arbeiten.

Seilm. Diefe Unterscheidung ift fehr wichtig; aber woran erkennt man, daß man unzweifelbar und ganz gewiß vom herrn felbst, und nicht aus eigenem Antrieb zum Lehren berufen fen?

Der gr. D. Darauf will ich bir grundlich und

entscheidend antworten:

Große Erkenntniß und Geschicklichkeit im Reben und Schreiben machen noch lange keinen göttlichen Beruf zum außerordentlichen Lebrer der Religion aus: benn wenn alle, die solche Talente haben, Leherer des Christenthums werden wollten, welche Berwirrung und Unordnung wurde daraus entstehen?
— sondern die Rennzeichen eines unzweiselbar waheren göttlichen Berufs sind:

1) Wenn bie Vorfebung Jemand gleichsam unvermerkt, fo baf er es felbft nicht fucht, nicht will. viele Rabre burch vorbereitet, und endlich unverfes bene in bie Lage fest, bag er - er mag wollen ober nicht - jum Besten ber Religion und bes

Reiche Bottes mirfen muß.

2) Benn Jemand Luft und Untrieb befommt, etmas Chriftliches ju ichreiben und druden ju laffen. aber burchaus bie Abficht nicht bat, fic ber Rirche Bottes als ein außerordentlicher Lebrer aufzudringen, fondern weil er glaubt, durch eine folde Schrift bie und ba Nugen zu ftiften, und gang unerwartet legt Gott einen ausgebreiteten, großen Segen auf bieß Wert, fo bag er nun von allen Seiten aufges fordert wird, für die Religion und jum Besten des Reiche Christi zu arbeiten; geschieht ihm dieß mehrmalen und die Borsebung sest ihn auch endlich in bie Lage, daß er vor Augen fiebt, er murde fundis gen, wenn er langer widerftrebte, fo ift er gewiß

gum Arbeiter im Beinberg berufen, und

3) Es fann auch Jemand einen innern machtiaen und unwidersteblichen Untrieb befommen, für Die Religion Jesu und für fein Reich wirksam zu fenn. Aber in Diefem Fall muß fich ein folder Denich lange und genau prufen, mober diefer Untrieb fomme ? - benn bie mehreften Varteien und Schwarmereien find aus folden innern Untrieben entftanden. Difict fich eine geheime Luft baju, Diese ober jene Lieblings= meynung an den Mann ju bringen, oder gefellt fic irgend eine finnliche Luft bazu, fo ift bie Sache gewiß falich. Ueberhaupt ift ber Ausbrud bes herrn Jesus febr wichtig, wenn er bei Bestellung ber Arbeiter in feinen Beinberg bas Wort ekballein, binauss werfen, mit Gewalt in ben Beinberg merfen ober zwingen, gebraucht. Die sich selbst hineinbrängen, trauen sich viel zu, sind beswegen untüchtig und schällich; man denke doch an Mose und Jeremias, wie sie sich weigerten und entschuldigten, als sie der Herr selbst berief, folglich ihre Bocation gewiß nicht zweiselhaft war. Wird ein solcher innerer Antrieb nun auch noch durch solche äußere Umstände begleitet, die mit ihm übereinstimmen, so kann das Alles, miteinander vereinigt, als ein wahrer göttlicher Beruf angesehen werden.

Beilm. Bas wird aber nun aus ben Berfamm= lungen und Erbauungeftunden ber Erwedten, wenn ba Riemand ift, ber fich ihrer annimmt und bas

Wort fübrt?

Der gr. M. Benn folche Erbauungeftunden mabren Rugen fiften follen, fo muffen fie - unaus-

bleiblich - folgende Gigenichaften haben.

1) Die Personen, welche bie Bersammlung besuden, muffen andere gute Christen nicht beswegen, weil sie ihre Bersammlung nicht besuchen, gering ichagen ober biejenigen, welche fie besuchen, fur bes-

fer balten als andere.

2) Die Mitglieder einer solchen Versammlung mussen sich sehr ernstlich prusen, ob nicht etwa eine gesheime Luft tief im Herzen verborgen liege, in der Gesellschaft seine Frömmigkeit, seine Demuth, seine Liebe, sein Licht und Erkenntniß zu zeigen, und das mit zu glänzen? Dieser Punkt ist erstaunlich wichtig — dersenige, der sich in der Gesellschaft immer unsten und auf das Schülerbanken oder hinter die Thur sett, kann gerade der Allerstolzeste seyn.

3) Wenn bedenkliche und fromme Prediger in ber Bersammlung find, so können die bas Wort führen, wo bas aber ber Kall nicht ift, ba liest balb bieser,

balb fener, ja nicht immer ber Nämliche, etwas ausber Bibel ober aus einem erbaulichen Buch vorworüber man hernach mit einander spricht und est auf sich anwendet.

4) Benn auch irgend Jemand etwas auf dem Bersen, ober sonft ein Anliegen, ober auch eine Frage bat, worüber er gerne Aufschluß hätte, so kann er sie vortragen und sich mit ben Kreunden barüber bes

fprechen; und

5) Alle Seften und Parteien, die in solchen Berssammlungen entstanden sind, hatten ihren Grund darinnen, daß man allerhand Lieblings-Meynungen mit der Hauptsache verband; man las Bücher, die der Imagination Nahrung gaben: entweder solche, die hohe Geheimnisse enthalten, oder andere, die sich auf die Zufunst beziehen, oder auch tiese mystische Schriften u. dergl. Diese alle gehören nicht in die Erbanungsstunden, sondern da muß durchaus nichts abgehandelt werden, als das Einzignöthige, nämlich das, was Glauben, Buße, Befehrung, Erlösung, mit einem Wort, das Selizwerden befördert, alle andere, auch gute Materien, gehören nicht hieher, die mag seder zu Haus für sich betrachten.

Beilm. Letthin trug mir ein fehr lieber Freund auf, dich zu fragen: wodurch man es Undern erleichstern könne, daß sie uns lieb haben mogen? — Was

foll ich ibm antworten?

Der gr. M. Das einzige und sichere Mittel ist: allgemeine, allenthalben zuvorfommende Liebe und Dienstbestiffenheit obne Eigennut; verbunden mit wahrer, reiner, unaffectirter Berzensdemuth, so daß man sich überall als den Geringsten ansieht; doch so, daß man nirgend aus Menschengefälligkeit der Religion und Wahrheit eiwas vergibt, sondern in

Liebe und Demuth felfenfeft Recht und Gerechtigfeit ausübt.

Beilm. Nun hab' ich bir noch etwas vorzutragen, ich wunsche nur, baß ich mich recht ausdrücken und verständlich machen könne — ich habe nämlich bemerkt, daß man oft in den Glaubenslehren des Christenthums mit der Bernunft auf dem Reinen ist, sie kann mit Grund nichts gegen ihre historische Bahrheit einwenden, sie ist also überzeugt, und doch sindet sich im Gemüth etwas Dunkeles — es ist da etwas, welches immer spricht: es könnte aber doch wohl anders — es könnte doch wohl nicht wahr sepn — und eben dieß Dunkle verursacht manchmal schwere Glaubenskämpse; wie ist das, und wie hat

man fich ba ju verbalten ?

Der gr. D. Das ift eine wichtige Frage, bie mandem guten Cbriften, befonbere im Unfang viel ju icaffen macht; bore mir aufmerfjam gu, ich will es bir erflaren; Es fommt bier vorerft auf ben Bil= len an - ob man municht, bag bie Gtaubeneleb: ren, fo wie fie in ber Bibel fteben, mabr fegen ober nicht - im legtern Fall wird bie Bernunft nicht ruben, bis fie fo viele Zweifelegrunde gufammengebracht bat, baß fie bamit die Ueberzeugung von ter Babrbeit zubeden fann, und baju findet fie in ber neueften Bibelerflarung Belegenheit genug. 3m ernen Rall aber, wenn man wünscht, bag alle Glaubenelebren, fo wie fie in der Bibel fteben, wortlich wabr feyn mogen, feblt es bloß an ber Erfenntnig tes Bergens - Die blofe Bernunft : Erfenntniß femmt nie zur avodictischen Bewiftbeit, bas ift, gut einer folden Gewißbeit, mogegen burchaus nichts mebr eingewendet werden fann, wie g. B. zwei mal mei ift vier - Diese Bewißheit ift in Blaubens

Tehren, ohne die Erkenninis des herzens, bloß du die Bernunft zu erreichen, unmöglich; du siehst anun, worauf es bei deiner Frage ganz allein a kommt: die herzenserkenntnis muß mit der Uebigeugung der Bernunft übereinstimmen, dann entste das, was wir den wahren Glauben nennen, u dieser gibt dann eine solche beruhigende Gewishe

bie ber apodictischen nichts nachgibt.

Aber mas ift nun eigentlich Erfenntnig bes Si gens, und wie erlangt man fie? - Diese Fra muß ich bir porgualich beantworten: benn wie me bie Bernunfterkenntniß erlangt, bas weiß Jederman Die Erfenninig bes Bergens ift eine berubigen! Empfindung ber gemiffen Babrbeit einer Gla benelebre - ein Befühl, daß fie gewiß mabr fe fo baf alfo eben bie innere Bewifibeit entftebt, a wenn man in ber außeren Welt etwas burch t Sinnen empfindet. Bebr. 11, v. 1. bestimmt b Apostel febr genau, mas ber Glaube ift - er fa namlich: Der Glaube ift ber mefentliche fefte Grui ber Dinge, die man hofft - und die Ueberzeugur von nicht gesehenen Sachen. Jener mesentliche fel Grund - Hypostasis - ift bie Erfenninif bi Bergens; und die Ueberzeugung von ber Bahrhe nicht gesebener Sachen ift Die Erfenntniß ber Be nunft; beibe machen also ben vollständigen Glat ben aus.

Du siehst aus biesem Allem leicht ein, daß b Erfenntniß des herzens durch Anstrengung mensch licher Kräfte allein niemals erlangt werden kann benn auch der allergelaffenste, der allerwilligste Wills so unentbehrlich er auch zur Erlangung dieses Glau bensgrunds ist, ist für sich nicht im Stande, ihn z geben, sondern er ist lediglich eine Gnadenwirkun

bes beiligen Beiftes im Bergen, indem er bie Blaubene. Babrheiten belebt, und fo bem Bergen fublbar und beruhigend-empfindbar macht.

Best muß ich nun auch zeigen, wie man biefe Bergenserfenninig, biefen Grund ber hoffnung er-

langt.

Erft muß die mahre Metanoia, Buße, Sinnessänderung vorhergeben, so daß der menschliche Wille ganz in den göttlichen übergegangen und unbedingt von ihm abhängig ift. In diesem Zustand entsteht in dem Gemuth die natürliche Folge, daß sich eine innige, anhaltende Sehnsucht nach Gewisheit dessen, was der Ehrift glauben und hoffen soll, erzeugt; diese Sehnsucht wird nun Gebet, und dieß zieht wie ein Magnet die Kräfte aus der höhe, nämlich den heitigen Geist an sich, und mit diesem entsteht nun auch die Gewisheit des Glaubens oder die Erstenntniß des Herzeus.

Seilm. Diefe Erflärung bes Glaubens ift mir lichthell — ich bante bir bafur! — Aber nun möchte ich auch gern bie verschiedene Arten bes Glaubens aus biefem Gefichtspunft anschaulich gemacht baben.

Der gr. M. Gebr gerne! Der ftarfe Glaube ift: wenn Berg und Bernunft in gleichem Grab, in Ansehung ber Glaubenslehren, feft und gewiß find.

Der nadte Glaube ift: wenn zwar bie Berzens-Ertenntnig vollfommen, die Bernunft aber weber überzeugt ift, noch zweifelt, fondern gleichsam ruht. Diefen Glauben findet man haufig unter dem gemeinen Bolf, und überhaupt bei folchen Geelen, die nicht grubeln, sondern findlich glauben.

Der ichmache Glaube ift, wenn bie Bergensertenninif einen geringen Grab ber Empfindung bat. Der dunkle Glaube ift, wenn Bernunftezweife schwachen Glauben befampfen. In diese Lage ben oft weit geförderte Seelen gesett, um ihre C sucht, ihr Gebet, ihren Magnet zu erhöhen ur ftarfen, um immer mehr Licht und Krafte ber ligung zu erringen.

Der historische Glaube ift die bloge Ueberzeu

ber Bernunft von nicht gesehenen Dingen.

Der Bunderglaube ift die Empfindung bes gens, Gott werde, und die Ueberzeugung ber nunft, Er fonne und wolle zu Zeiten Bunder

Der Aberglaube ift, wenn das herz durch bi gene Imagination anstatt des heiligen Geistes Dingen, die weder im Wort Gottes noch in Bernunft gegründet sind, eine falsche Gewisheit Empfindung der Wahrheit befommt. Die Sch merei ist ein Aberglaube, der seine Empfindu ins Wort Gottes überträgt, ohne daß sie dari gegründet sind. Fanatismus ist, wenn die Sch merei in Berrückung übergeht.

Der Unglaube endlich ift die Grundlofigfell Dinge, die man hofft — gangliche Soffnungel teit und Zweifel an allem, was man nicht

gefeben bat.

Seilm. Ich werbe mir alle diese Worterklagen sehr genau merken; aber erlaube mir, das nun noch ferner frage: sage mir doch, ehrwurl Bater! woher folgende sonderbare Erscheinung kor daß man jest alle die Bücher und Schriften an bet, verspottet, ihre Ausbreitung verhindert und ter ihre Berkaffer haßt, welche die Lehre verkigen, welche Christus und seine Apostel gelehrt wofür sie ihr Blut vergoffen haben, auf deren Weit so viele tausend Zeugen auf alle Weise get

tert worden und ftandhaft gestorben sind; die Lehre, welche Luther, Zwingli, Calvin und andre fromme Manner mit so vieler Mühe und Gesahr aus der zinsterniß wieder ans Licht gebracht haben, und wosfür man jest Luthern ein Densmal errichten will, mahrend dem seiner Lehre und seinen Grundsägen bei weitem von den mehresten protestantischen Presbigern und Lehrern in Kirchen und Schulen widersprochen und sie sogar verhöhnt und verlästert wird?

Der gr. Dt. Pag bich bas nicht munbern! bas ift genau ber namliche Beitgeift, welcher ein Bolf, einen Staat, ein gand beberricht, wenn es feinem endlichen Bericht und feiner ganglichen Muflojung nabe ift; wenn bu bie Beidichte aller Reiche ber Belt, welche ebemale geblübt baben und nunmebr vernichtet find, genau bebergigeft, fo wirft bu allemal finden, baß febes in feiner Urt ju einer gemiffen Sobe emporfteg, mo Boblftand, Runfte und 2Biffenicaften, ober Cultur im Rlor maren, womit fic aber ber gurus, bie Ueppigfeit verband, ber bann unaufbalibar junabm und bie Ration allmablig in bie gugelloiefte Gittenlofigfeit und Erichlaffung aller Rrafie jum Glauben und Birfen fturgte; in biefem Buffand aber fann fein Bolf lange bleiben, entmeber wird es megen feiner Schwache von außen ber jerftort und unterjocht, ober es entfteben in ibm felbit Revolutionen und Emporungen, Die ber ganjen Berfaffung ben legten Bergeneftog geben.

Wenn bu genau auf die Zeiden unferer Beit merfeft, fo wirft bu zwischen bem jubifden Staat zu Chrifti Zeiten und Deutschland in unsern Tagen eine

auffallende Mehnlichfeit finden.

Die judische Nation hatte damals noch ihre Fürsten, ihren hohen Rath — Sanbedrin — ihre geifts

liche und ihre weltliche gesetymäßige Versaffung; a fie war von den römischen Kaisern abhängig, a beren Winf und Willen sich die Politif ihrer vi fürstlichen Söse richten mußte; biese Fürsten bekatten sich zwar zur jüdischen Religion, deren Ceren nien sie auch mitmachten, übrigens aber ließen litif, Luxus und Wolluft keine ernstliche religiöse pfindungen und Borfage in ihren herzen emporte men, Laster und Sittenlosigfeit waren herrschend,

Der Hohepriester, die Priester und Glieber ihohen Raths, mit einem Wort der Adel und gelehrte Stand, waren ebenfalls in dem allerstalichten Lurns versunken; der mosaische, levitif Opferdienst wurde streng beobachtet, aber diesem hat die Priesterschaft noch so viele scheinbare Moral Aufsäge der Alten angestickt, das kaum alles besten, geschweige gehalten werden konnte; aber an inere Herzensreligion, gründliche Besserung des sid dorbenen Menschen wurde gar nicht gedacht. Die seinigen, welche dieses Alles genau beobachteten, sis sen Pharisaer — sie schienen äußerlich streng, from und gestitet zu seyn, innerlich aber waren sie nallen Lastern angefüllt.

Dann befand sich auch noch eine zahlreiche See unter ben subsichen Gelehrten, welche man Sabbi caer heißt; diese glaubten nicht, daß es bose ur gute Engel und Geister gebe; die Auferstehung be Todten war ihnen eine ungereimte Behauptung ur ihren philosophischen Grundsägen zuwider. Sie weren die Freigeister der damaligen Zeit, und auch in den sinnlichsten Wollüsten versunfen.

Dann gab es auch noch eine ftrenge, mpftische Sect beren Glieder fehr tugendhaft lebten, von ber waber wenig wiffen; man nannte fie Effaer.

In einer folden Welt trat nun Jejus Chriffue, und gwar gerabe mit ber namlichen lebre auf, bie bu vorbin anführteft, Die gur Beit ber Reformation wieber and Licht gebracht und bernach offen und frei gefebrt murbe, und bie jest nun noch von allen mabren Berebrern Befu Chrifti befannt und gelebrt, aber auch von ben Pharifaern und Gabbucaern unferer Beit eben fo bitter gehaßt, verfpottet und verachtet wird als bamale, und Gott weiß allein, mas für Edidiale bem mabren Chriften noch bevorfteben et wird ibnen ichwerlich beffer geben, ale ihrem Beren und Meifter.

Bielleicht fommt bir ber Bergleich gwifden ben fibifden Pharifaern und ben Reologen unferer Beit nicht gang paffend por, weil boch gwifden ben Gittenlebren beiber Menfchenflaffen ein großer Unteridieb ift: - allein biefer Unterfdied ift blof aufals lig: benn er grundet fich auf bie Berichiebenbeit ber Rationalbenfart, ber Religion, ber Staateverfaffung, bes Rlimas und ber Berbaltniffe gegen andere Da= tionen , aber bie Quelle im menichlichen Bergen ift gerabe bie namliche: um ber mabren Ginneganberung und ber Berlaugnung ber Mugenluft, ber Kleiideeluft und bes boffartigen Lebens, bas ift, bem gurus auszuweichen, erfant man bamals wie jest allerhand Mittel, womit man glaubt, ben innern Rich= ter und bie gottliche Berechtigfeit beftechen ju fonnen. Die Pharifaer, welche an viele augere Ceres monien gewohnt waren, vermehrten und verfeinerten biefe Ceremonien, und unfre Reologen, welche ans Philosophiren gewöhnt find, philosophiren alle Beweife ber Babrbeit aus Ropf und Bergen beraus und alle möglichen Zweifel binein, und ftellen bann eine Moral babin, bie feiner balten fann und mag;

um aber boch zu blenben, ift man bie und ba a zend moblibatia, prangt mit Thatelei, fatt mabi driftlicher Thatigfeit, wirft und wirft überall, Sinblid auf den Willen Gottes und feine Borfes bloß eigenwillig und eigenmächtig, und ba nun! Bolf nicht mehr auf bas menschliche Berberben mabren Befehrung und Sinnesanderung und Erlösung burch Chriftum bingewiesen wird, fo fd es bei ben Moralpredigten ein, bleibt gar aus Rirde weg, weil das Berg nicht mehr gerührt te und nun wird alles jaum . und jugellos, bie tenlofigfeit nimmt unaufhaltbar gu, und bie gi den Berichte brechen wie eine Rluth über ein des Land burd alle Damme burd, und ichwent ein foldes gang verborbenes Bolf in ben Dd bes Jammere.

Dieß Schiffial steht Deutschland ganz gewiß bed barum, wer biesem zufünstigen Born noch entsties will, ber bekehre sich ernstlich, verlasse die löchrie Brunnen, die kein Wasser geben, und wende sich n ber zur alten, reinen Lehre Jesu Christi, so w seine Seele gerettet werden und in der Stunde

Beriuchung eine offene Thur finden.

Seilm. Ach Gott! das ift eine traurige Ausfin die Jufunft! aber freilich ift sie allzuwahr möchte sie nur noch recht Bielen die Augen öffnAber verzeihe mir! immer ist mir noch der to liche Haß unerflärbar, den unfre aufgeklärten Miner gegen die Glaubenolehren des Evangelii o der Bibel überhaupt und gegen ihre Bekenner hab In allen menschlichen Erkenntnissen, philosophisch Systemen, Künsten und Wissenschaften gibts Michen, die höchst verschieden deuten, sich auch wtüchtig herumzanken, aber man bringt doch Gru

gegen Gründe, und man verhöhnt und verspottet boch seinen Gegner nicht auf eine so niedrige Art, wenn er nicht Anlaß dazu gegeben hat, oder der Berssaffer selbst ein schlechter Mensch ist; wenn aber einer die Lehre Christi so vorträgt, wie sie nun über 1800 Jahr von allen wahren Christen mündlich und schriftslich vorgetragen und durch die Neichsgesetze und die Augeburgische Confession bestätigt worden ist, so wis derlegt man ihn nicht, man sest ihm nicht Gründe entgegen, sondern man höhnt und verspottet ihn — man lese nur die Necensionen aller Bücher dieser Art, so wird man eine Berachtung bemerken, die ohne Beispiel ist; woher kommt das doch?

Der gr. M. Dieser Saß hat verschiebene Ur-

fachen :

1) Es ift ber menschlichen Natur eigen, bag fie in ibren Rentniffen und in ihrem Benug immer forts foreiten, immer etwas Neues baben will; wenn bie Bernunft etwas Berborgenes glaubt ergrübelt gut baben. fo freut fie fich eine Beile bei biefem Licht, hald aber wird es ihr alt und ungewöhnlich, und nun fucht fie wieder etwas Reues zu erforichen. Eben fo verbalt fich's auch mit ben Begierben und Runichen bes Bergens; man fucht immer neue Beranugen, und wenn man fie eine Beile genoffen bat, jo werden fie einem verleibet, und man ringt und ftrebt wieder nach andern. Daber entsteben die manniafaltigen und immer abwechselnden Beranderungen ter Dieben, die fogar in Runften und Biffenichaf= ten flatifinden. Da nun aber die Lebre bes Evangeliums von ber Erlofung burch Chriftum immer bie namliche bleibt, und man fie von Jugend auf in Rirden und Schulen immer gebort und wieber gebort bat, so wird fie bem naturlichen, die Abweches Jung liebenben und im Luxus versunkenen Mensche endlich jum Edel, so bag er gar nicht mehr barai antworten und gar nicht mehr untersuchen mag.

2) Der natürliche Menich bat einen weit über wiegenden Sang jur Sinnlichfeit, jum irbiiden Ber gnugen, und biefer Sang wird immer ftarter, je meh: ber Luxus junimmt: ba nun aber bas Evangeliun eine gangliche Berlaugnung biefer berrichenben Rei aung forbert und gebeut, bag bas Berg feine Doff. nung auf Die unfichtbaren ewigen Buter richten foll; und ba auch ber verborbenfte Menfc nicht laugnen fann, bag biefenigen, welche bem Evangelio folgen, aute und beffere Menschen find ale er, fo wird er grimmig bofe, und boch fann er es nicht anbern, es gebt ibm wie ben jubijchen Belehrten zu Chrifti Beiten, fie faben feine Bunder, feine untabelhafte From= migfeit, feine überfließende Bobltbatigfeit und feine fiegende Babrheit, bieg alles machte fie fo rafend, baß fie feine gottlichen Rrafte bem Teufel gufdrieben : und

3) Wenn die Vernunft eine gewisse Sobe in der Cultur erstiegen und demonstriren gelernt hat, so will sie nun auch das Wesen Gottes, der Geister und der menschlichen Seele aus eigenen Krästen ersgründen; da sie nun von dem allem keine andere sinnlichen Ersahrungen hat als die Wirkungen, die sie in der äußern Natur sindet, und deswegen die Bibel vorbeigeht, weil sie nicht glauben, sondern beswiesen haben, mathematisch gewiß seyn will, so kommt sie nicht auf den Sündensall der Menschen, sondern nimmt die ganze Menscheit als einen zwar unvolkkommenen, aber nicht verdorbenen Theil der Schöpfung an, der aber ewig fort sich immer vervolkommenen, sich immer veredeln soll.

und gebahnte Beg jum ewigen Berderben. allem bem ift sich benn boch die Bernunft t, daß sie richtig geschlossen hat; nur das fällt cht ein, daß ihre Bordersäge falsch sind; sie sich zwar aus der Bibel eines Bessern belehelein deren ihr ganzer Inhalt ist ihr fabelhaft, lich und lächerlich.

t, lieber Freund! nimm nun einmal alle biefe unfte zusammen — die unersättlichen, immer nden sinnlichen Begierden, die unermeßliche und Mannigsaltigkeit der höchst verseinerten en Bergnügen, in denen sene Begierden wie em Meer umberschwimmen, und nun endlich ie Ueberzeugung, daß das der menschlichen Namaß und der Wille ihres Schöpfers sey, und hnen nun das alte, schlichte Evangelium von Ehristo mit der ganzen Bibelreligion entgegen, t sich der tödtliche haß und die über alles

haben, wodurch man diese uralte, heilige Urfun bieß Wort Gottes, zu einem einstweilen noch e würdigen, aber doch blos menschlichen Buch bergewürdigt wird; und dann fagt man: Der Prestantismus sey immer fortschreitende Reformation u mit ihr gleichen Schritt gebende Aufklarung.

Wenn jest Luther wieder kame und fahe u hörte diese Bernunfischliche, was wurde er sage ber große, heldenmuthige Mann, dem das W. Gottes Alles war, und der den Glauben an das bige zur Hauptsache machte — ja, was wurde sagen? — gewiß wurde er sich auf die Seite 1 wahren Berehrer Jesu Christi wenden und noch et mal singen:

Erhalt' une herr bei beinem Bort u. f. m., u Dein Bort fie follen laffen ftabn;

Und fein Dank bazu haben u. s. w.

Seilm. Berzeihe mir, daß ich dir noch eine Fra vorlege; ich werde so oft ersucht, dich um den we ren Sinn schwerer Stellen in der Bibel zu bitt deswegen erkläre mir doch den Spruch, Joh. 2 v. 17., wo Jesus zur Maria Magdalena sag Mühre mich nicht an, denn ich bin noch ni aufgefahren zu meinem Bater u. s. w.; warum sihn Maria nicht anrühren, da er sich doch bei ein andern Erscheinung von Thomas berühren und sei Finger in seine Wunden legen läßt?

Der gr. M. In dieser Stelle liegt nichts & beimes, sondern sie ift so zu verstehen: Maria Ma balena hatte den Serrn unbeschreiblich lieb, sie hat aber auch vorzügliche Ursache dazu, denn sieben bit Geister hatten ihre Behausung in ihr gehabt un Jesus hatte sie von ihrer Plage befreit; diese ih ungemeine Liebe und Sehnsucht bewog den Berr

fid ibr querft ju zeigen; ba fie aber nun feine Rufe murbe umarmt, gefüßt und vor Freuben lange murbe geweint baben, ber liebevolle Erbarmer aber mobl mußte, baß feine übrigen Freunde feiner Auferftebung auch gerne vergewiffert fenn wollten, fo fagte er: Rubre mich nicht an, benn ich bin noch nicht aufgefahren gu meinem Bater; gebe aber bin gu meinen Brubern und fage ibnen: 3ch fabre auf zu meis nem und ju eurem Bater, ju meinem Gott und gu eurem Gott. Best läuft Daria fort und ergabit es ben Jungern. In unferer Sprache murbe Chris fine fo gefagt baben, und bieg ift ber rechte Ber= fand ber Borte: Salte bich jest nicht lang mit Lies beobezeugungen auf, ich bin ja noch nicht gen Simmel gefahren, folglich fannft bu mich noch öfter feben, lauf bu nur geschwind zu meinen bochft traurigen Freunden und bring ibnen bie freudige Nachricht, bag bu mich gefeben batteft, und bag ich nun binges ben wurde ju bem, ber mich gefandt babe, u. f. m.

Beilm. Schon! aber warum befiehlt ber Beis land, fie foll ben Jungern feine Simmelfahrt melben,

marum nicht feine Muferftebung?

Der gr. M. Sobald Maria ben herrn gefesten hatte, verstand sich seine Auferstehung von selbst; aber nun bei ben Jungern ben Gedanken: er wurde sest sein Reich auf Erden grunden, im ersten Reim zu erftiden, so läßt er ihnen sagen, daß er nun zu ihrem und seinem Gott und Bater zurudkehren werbe.

<sup>3</sup>ch habe ichon gleich Unfange meine Lefer einmal um Berzeihung bitten muffen, jest foll es nun auch bas zweitemal um eines andern Berfehens willen geschehen: ich habe bis baher in ben Studen bes

arquen Mannes manderlei erbauliche Schriften ans gezeigt und empfoblen ; gewöhnlich werben fie mir von ben Berfaffern ober Berlegern jugeschickt, um fie porber ju prufen; bie meiften ging ich felber burch, Bielen traute ich aber auch blos auf ben Rredit ber Krömmigfeit und driftlichen Befinnung ber Berfaffer felbft, ober auch ber Berleger: baber ift es gefome men, daß eine gewiffe Schrift von mir gerubmt worben, in welcher nach bem Beugnig mabrer und ure theilsfähiger Chriften Behauptungen und 3been entbalten find, die feinen Grund in Gottes Wort baben und auf Abmege führen fonnen. Diefen Rebler bitte ich mir für diegmal zu verzeihen: binfubro werbe ich fein Buch, feine Schrift mehr empfehlen, bie ich fie entweder felbft gelefen habe, ober welche von einem Berfaffer ift, von bem ich überzeugt bin, baf er nichts andere ichreibt und ichreiben fann, ale mas rechtfinnia und acht evangelisch ift.

Man wird mir aber nicht übel nehmen, daß ich weber obige getadelte Schrift, noch ihren würdigen Berfasser und frommen Berleger nenne, weil biese tief dadurch gefränft würden. Mit meiner so eben gegebenen Bersicherung werden billige Leser zufrieden

fenn. -

Emalbs driftliche Monatsidrift, Leipzig bei Rummer, verdient nochmals in Erinnerung gebracht zu werden, fie enthalt febr viele icone, erbauliche und

ungliche Auffage.

Ein Wort über ben neuesten Bortrag ber christischen Religionslehren in Rirchen und Schulen, von einem evangelischen Prediger, Frankfurt a. M. bei Joh. Christ. herrmann; eine kleine Broschüre, bie aber lauter wichtige und wohl zu beherzigende Wahrsheiten enthält.

Die ursprüngliche Seilslehre in neuen Pfalmen, ober chriftliches Noth- und Sulfsbuchlein zc. Straßburg bei Ph. J. Dannbach, ein schönes, erbauliches Buch, bas besonders reich an Bibelwahrheiten ift.

Roofens Abhandlungen vermischten Inhalts, Nurnsberg bei Naw, bedürfen meiner Empfehlung nicht: benn ber selige Pralat Roos ist als ein gesalbter, geiftvoller Schriftsteller befannt.

Ein Blatt über die Frage: Bas Sonntag? eben-

falls bei Ram, enthält mahre, wichtige Worte.

Schoners Predigten, ebenfalls bei Raw, hab' ich noch nicht gesehen, aber wir fennen ben Berfaffer, feinen reinen evangelischen Sinn und lichten Bortrag.

Schultheß's auserlesene Schriften religiösen Inhalts, brei Bande, Winterthur in der Steiner'schen Buchsandlung; ich hab' den Berfasser persönlich gekannt, er war ein talentvoller, geistreicher und frommer Christusverehrer; er fam nach Lavaters Tod als helfer an die Kirche zu St. Peter in Zurich, und starb in dem Bombardement dieser Stadt an einer Bermundung durch eine haubiggranate. Er war der einzige, der bei dieser Belagerung das Leben verlor; man hat seine Schriften nach seinem Tod gesammelt, sie sind sehr lesenswürdig.

Ebendaselbst, in der Steiner'ichen Buchhandlung: Chriftliche Religionolehre für die zartere Jugend von Georg Gefner in Zurich. Gin gar icones Buchlein

gum Religioneunterricht für die Jugend.

Bon eben biefem liebevollen, geiftreichen und acht erangelisch gesinnten wurdigen Schwiegersohn Lavasiers wird auch nächstens in gedachter Steiner'schen Buch heraustommen unter dem Tuel:

Christliche Unterhaltungen für Leibende und Kranke,

von Georg Gefiner, Pfarrer in Zurich, 24—26 Bo gen ftark, u. f. w. Nach der Inhaltsanzeige, die mi bavon zugeschickt worden, muß dieß Werk ausnehmenl

fon und erbaulich feyn.

Die Sammlung für Liebhaber christlicher Wahrhel und Gottseligkeit, Basel, gedruckt bei Felix Schnet der, waren immer von sehr erbaulichem Inhalt; su fangen aber nun auch an, vorzüglich interessant unt unterhaltend zu werden, indem sie Missions und andere Nachrichten aus dem Neiche Gottes enthalten Sie sind für Christen eine der angenehmsten und er baulichsten Lekture.

Einfache Unleitung jum Seligwerben, bie vierte Auflage, Bafel bei Wurz, ein außerordentlich ichones Buchlein, fostet ungebunden 6, geheftet 8 Rreuzer.

Nicht so fehr zur Erbauung, als zur Barnung gegen sehr gefährliche Irrthumer, vorwitzige Grüber leien und Umgang mit Wesen aus dem Geisterreich, empsehle ich folgendes Büchlein: Schneider mit der Zaubergerte, oder Geschichte des Geisterbeschwörers und falschen Propheten Georg Schneiders von Böhnbeim 2c. Straßburg, bei Joh. heinr. Silbermann. Die Geschichte ist wahr und hat sich erst im verwischenen Jahr zugetragen: der arme Schneider wurde durch einen wahren oder eingebildeten Geist durch wunderbare, anfangs gut scheinende Abwege endlich bahin gebracht, daß er seine Schwiegermutter lebendig begrub und so tödtete.

Dag ber funfte Theil meiner Lebensgeschichte, heinrich Stilling's Lehrjahre, nun auch in Berlin bei Mottman herausgefommen ift, wird meinen Lesern nun schon bekannt seyn. Dann ift auch mein Taschenbuch fur Freunde bes Christenthums, aufs Jahr 1805, in Nurnberg bei Naw zu haben; und nun veis eine andere zu abnlichem 3wed, ben Unfauf bas Berichenfen ber Bibel burch eine Auflage fteben bleibenden Lettern zu erleichtern. Das rnehmen bat erwunschten Fortgang; Die Berren er in Bafel und Schöner in Nurnberg fonnen richt bavon geben. Ich bin fo überladen mit baften, baß ich nicht thatig mitwirfen fann; nur ich folgende zwei Stude mobl zu bebergigen: Daß man fich erfundige, wo es in Deutschland iglich an Bibeln fehlt: benn es gibt Provingen, elden feine Ramilie fo arm ift, baf fie nicht eine mebrere Bibeln baben follte, und baß bafür gesorgt wird, baß bie gemeinen Leute alfofort bingeben und ein foldes Beident ge-Raffee ober Branntwein vertauschen. NB. Dieg baufig geschehen. Die Prediger an ben Orten en fich die geschenfte Bibel von Beit au Beit zeis laffen, jum Beweis, bag fie noch ba ift und ob

| Im vorhergebenben fünfzehnten zehn Mitglieder unserer Bucherausthe angezeigt und zugleich ihre Gelbbeitra betrugen | ilung<br>ge be | øge<br>mer | fells            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| Hiezu kamen bamals noch von                                                                                        |                | ive        | - / <del>-</del> |
| einem guten Manne                                                                                                  |                |            | 30 🕯             |
| von einem andern ein für allemal                                                                                   | 22             |            | •                |
| • -                                                                                                                |                |            | 221/2            |
| Zusammen                                                                                                           |                |            |                  |
| Seitdem sind noch folgende hinzug                                                                                  | 10             | a          |                  |
| 11. Philorenes zwei Dufaten .                                                                                      |                | fI.        | 49               |
| 12. Ambrosius einen Kaiserthal.                                                                                    |                | fI.        | 42               |
|                                                                                                                    | 25             |            |                  |
| 14. Aihanasius                                                                                                     | 10             |            |                  |
|                                                                                                                    |                | ₹.         | 26 '             |
| 16. Philalethes und Konsorten                                                                                      | 9              | Ħ.         | 42 ·             |
| 17. Onesimus                                                                                                       | 16             |            | 12               |
| 18. Neander                                                                                                        |                |            | 21               |
| 19. Ignatius                                                                                                       |                | Ħ.         | 41               |
| 20. Clemens                                                                                                        | 18             | lr.        |                  |
| Dann habe ich von einem Freund                                                                                     |                |            |                  |
| aus den Niederlanden zwei Karolin                                                                                  |                |            | _                |
| befommen, ob er aber diefen Beitrag                                                                                | -              | æ          |                  |
| fortsett, das weiß ich nicht, also .                                                                               | 22             | ħ.         |                  |
| Roch von einem Landmann in ber                                                                                     |                | ~          | 40               |
| Oberlausit einen Thaler                                                                                            |                | Ħ.         |                  |
| Dieß alles zusammen beträgt also                                                                                   | 120            | η.         | 21               |
| Dbige Summe aus dem fünfzehn-                                                                                      |                | ~          | 001/             |
| ten Stud dazu                                                                                                      |                |            | 221/             |
| macht zusammen                                                                                                     | 299            | ft.        | 431/             |
| Herr Raw muß, um 2000 Erem=                                                                                        |                | -          |                  |
| plare druden, beften zu laffen und zu                                                                              |                |            |                  |
| versenden, haben                                                                                                   | 312            | ft.        |                  |
| bavon ab                                                                                                           | 299            | fl.        | 431/             |
| es fehlen also noch                                                                                                | 12             | fl.        | 161/             |

nur etwa bie Hälfte an Golb eingeganiches Agio beträgt, so kommt boch baran viel heraus, als noch mangelt; bas Fehe ich also beibringen.

llen bisherigen Contribuenten haben foln Beitrag an Berrn Ram geschicht:

1. Volveardus . . . 5 fl.

7. Dnefimus . . . 2 fl. 42 fr.

5. Reander . . . . 16 ff. 12 fr. 9. Janatius . . . . 1 ff. 21 fr.

bieß beträgt gusammen 25 fl. 15 fr. 25 fl. 15 fr. natürlicher Beise mit in obis

te begriffen find.

ebung der Austheilung ber Bücher gebenke Derter, wober die Beiträge gekommen find, äglich die Eremplare zu fenden; indeffen i doch das Berhältniß gegen das Geldener Derter fo genau nicht beobachtet wers n es Gegenden gibt, woher kein Geld gest und wo doch die Austheilung vielleicht ften ift.

bitte ich die Mitglieder dieser so wohlthasulschaft, erst dann auf's Neue ihre Gelds ntweder an Naw oder an mich zu senden, nächstvorhergehende Austheilung der Bücher ist, damit keine Confusion entstehen möge. seane auch dießmal unsere Aussaat taus

U ber Liebe! wer liebt mie bu? bu ewige Liebe! ftarbft aus Liebe fur une, fo liebst bu die Menichen; ale ber Tob errangst bu bas emige Leben, lein fur bich, fur Alle, die glauben und lieben.

Saft bu uns nun ben größten Beweis ber Liebe gegeben Bahrlich! so wirft bu uns auch ben kleinsten Bewei nicht versagen:
Wirft uns alles gewähren, was Leben und Rothburft et forbert.
Gib uns Muth und Kraft und Frohsinn auf bunkelen Bege!

Befte Gewißheit bes Glaubens, und führ' uns aufwart

## Giebenzehntes Stud.

So fpricht namlich ber Serr, ber Gott Ifraels, ju mir: nimm biefen Weinbecher bes glubenben Borns aus meiner Sand, und gib ibn allen ben Boffern gu trinten, gu benen ich bich fenbe.

Der Taumelbecher ist, was man Aufklärung nennet,
Mus diesem tränkst du jeht die ganze Ghristenbeit.
Man trinkr und wird berauscht, und gegen dich entbrennet,
Weil man verachtete bein Wort zur Gnadenzeit.
Es nimmt jeht überhand der Mannaeckel sehr,
Drum ist das Ganze auch wohl nicht zu retten mehr.
Drum ist das Ganze auch wohl nicht zu retten mehr.
Mc Gott! ein schwer Gericht ists, wenn Berstockung waltes,
Wenn nun der lehte Math mit Muth verworfen wird.
Wenn aller Wärme Quell, die Sonne selbst erkaltet,
Wenn man, was deutlich ist, mit Worsach ganz verwirtt.
Brich t so das stolze Reich des Wittel seyn.

Derr, rette boch nur balb, was fich will retten laffen!
Ach, reiß die Brande boch noch aus ber Glut beraus!
Ach, beile boch geschwind die gahmen an ben Strafen!
Ach, beile boch geschwind bie gatig in bein Saus!
Bubr' die Berirreten noch zeitig in bein Saus!
Dann tomme bein Gericht, ber Becher gebe bann
Dann fomme bein Gericht, ber, wer's nicht laffen kann.
Im Born berum, es trinkt ber, wer's nicht laffen kann.

Seilmann. Es war letibin einmal bie Rebe vom Gericht ber Berftodung, und ein erleuchteter Freund Gericht ber Bermuthung, baß es schon wirklich über außerte bie Bermuthung, baß es schon wirklich

bie europaifde Chriftenbeit, und befonbere in Det Iand ergangen mare; man fprach über biefen fil baren Begenftand; ber Gine außerte biefe, ber bere jene Meinung; indeffen blieben die Begriffe 1 fel und ichwantenb. Die Stellen in ber beil Schrift, in welchen biefes Bericht gebacht wirb, 1 men ber Bernunft fo bart und fo ichredlich vor. fie verftummen muß, und nicht weiß, wie fie bas ber emigen Liebe bes Menschenvatere vereinigen. 3. B. 2. Mos. 4. 21. Rap. 7. v. 14. und Rap. v. 27, fagt Jehovah ausbrudlich, bag Er bas . bes Obarao verstoden wolle, Damit er Ifrael gieben laffe; und Jesaia 6. v. 10 befiehlt Rebi bem Propheten, er folle bas Berg bes Bolfe 3 verftoden, ihre Dhren bid und ihre Mugen geble fenn laffen, bamit fie nicht boren und nicht feben, und nicht befehren mogen. Dan findet Diefer Stellen 1 rere in ber Bibel, mo biefes Berichte ber Berftod ale eines vom Berrn felbit verbangten Urtbeile. bacht wirb. Gewöhnlich erflatet man biefe 1 brude fo: es fen Gottes julaffender Bille, baf bie Menschen, nachbem alle Gnabenmittel frud an fie verwendet worden, felbft verftodien und gottlichen Berichte über fie beschleunigten, positiven oder thatigen Willen Gottes laffe fich bei nicht benfen; allein biefe Erflarung w fpricht bem flaren Buchftaben fener Stellen, w ausdrudlich fagen, daß ber Berr biefe Berftoc felbst bewirken wolle. Bib mir boch einen richt Aufschluß über Diese dunkle Materie, ehrmurt Bater! und belehre mich, damit ich auch andere lebren fonne!

Der gr. M. Gehr gerne! wir muffen und vorberft einen richtigen Begriff von ber gotili Beltregierung überhaupt maden; bernach läßt fich bann leicht bie Unficht bes Gerichts ber Berftodung ind Rlare bringen: bas erfte Grundgefes, nach meldem Befue Chriftus regiert, beftebt in ber Darime, bag jebes vernünftige freie Befen, folglich jeber Denich auch frei banbeln, thun und laffen barf, mas er will. fo lange er bem großen Dlan ber Denidenbeftim= mung nicht guwiber wirft; in biefem legten Fall weiß ber Weltregent, entweber burd Dbrigfeiten und bargerliche Berfaffungen, ober burch feine gottliche Polizei Unftalten, welche wir mit einem Wort bie Borfebung nennen, bie freie Sandlungen ber Deniden fo gu bestimmen, ju lenfen und gu bemmen, bag fogar bie Gunben ber Menichen in feiner Sand Berfgeuge wohltbatiger Wirfungen, Urfachen feliger Rolgen werben. Sest merfe bier mobl, worauf es bei Deiner Frage anfommt: Der Berr fest ben Deniden, wo es fein 3med erforbert, Schranten; Er binbert wohl gefeswidrige Sandlungen, ftellt auch mobl Beftimmunge : Grunbe in ben Beg, Die ben Meniden bewegen, andere ju banbeln, ale er obne fie murbe gebandelt baben, aber Er gwingt nie und in feinem Kall irgend einen Menichen, Dies ober Jenes ju thun, wie bas gar oft bei irbifden Berricaften ber Rall ift, fonbern er gibt nur Befege, bie bas bochfte Bobl ber Menfchen felbft jum Biel bas ben . und weist auch die Mittel an . wodurch ihnen bie Beobachtung berfelben leicht wird. - Du fiehft alfo, lieber Freund! daß fich ber Berr überhaupt, und bei allen Sandlungen ber Menichen gleichsam leidend verhalt; feine Thatigfeit besteht nur barinnen, baß Er burch feine Borfebung Bewegungegrunde an bie Sand gibt, woburch die Menfchen angewiesen werben, nach feinem Willen ju banbeln, wenn fie

wollen; ihre Freiheit bleibt baburch ungeftört, n wird nur bann eingeschränft, wenn sie so jum Ma theil bes allgemeinen Besten wirken, baß kein an res Mittel biese Wirkung zu hindern mögliche Dieß ist sogar auch bei den wahren Glaubigeni Fall: die Einwirkungen des heiligen Geistes ges hen nie zwangsweise, sondern der Mensch behält mer seine Freiheit, zu folgen oder nicht zu folgen wie waren sonst Belohnungen oder Strafen mögst

Best tann ich bir nun auch einen beutlichen griff von bem Gericht ber Berftodung geben: w ber Berr bei einem einzelnen Menschen, ober 4 bei einem gangen Bolf ober Menschenflaffe, alle mögliche Gnabenmittel lange Beit vergebens at wendet bat, wenn feine Bute und Langmuth imn fort gemißbraucht worden ift. - mit einem 280 wenn aller Borrath ber Befferungemittel erichi ift, bann überläft Gott folde unverbefferliche Di fchen ben natürlichen Folgen ihrer Sandlungen. giebt feine fcugende Baterband ab und lagt es nen gelingen. Dief Belingen bestärft fie nun ? mebr in ibrer bosbaften Rechtbaberei, fie verdopt bie Rrafte ihrer Bosbeit, und beschleunigen babt ihren Untergang: benn nach ben ewigen und peranberlichen Befegen ber materiellen und geifti Ratur bestrafen sich bie gesegwidrigen Sandlun felbft, und zwar gang genau nach bem Grab if Gesetwidrigkeit oder Bosbeit. Du siebst also Diefer gewiß richtigen Borftellung ber Sache. fic Bott bei bem Bericht ber Berftodung noch bender, noch weniger thatig verhalt, ale bei fei gewöhnlichen Beltregierung, und daß alfo der 2 brud: ich will Pharao verftoden, ober jum Proj ten Jesaia: bu follft bem Bolf bas Berg verftoden, ni andere sagen will, ale: 3ch will meine hand von ihm ober ihnen abziehen und fie ben natürlichen Folgen ihren gottlosen handlungen überlaffen. Da nun die ganzliche unbeilbare Berftockung die unausbleibliche Folge dieser Beranlaffung ift, so kann man wohl sagen, daß Gott diese Berftockung bewirke, in diesem Sinn hat also dieser Begriff nichts Ungeziemendes.

Die icheinbare Barte Diefer biblifden Rebensarten fallt aber gang weg und verwandelt fich in woblwollenbe Bute, wenn man in biefen Betrachtungen weiter gebt, und nun finbet, baß eben biefes Bericht ber Berftodung eine ber machtigften und wichtigften Beforberunge - Mittel bes Reiche Gottes und bes allgemeinen Boble ber Menschbeit ift. Denn es ift gleichsam eine wohltbatige Dveration, woburch ein faules unbeilbares Blied ichleunig abgefonbert, ober eine beilfame Rrifis, woburch bie Rrantbeits, Materie aus bem Rorper weggeschafft wirb. Der allwiffenbe Bergens- und Dierenprufer weiß febr genau, welche Menfchen burdaus unverbefferlich find, bie alfo im Grab ber Bosbeit und bes Berberbens immer machfen wurben, auch um ihres eigenen Beften willen perbangt Er bas Bericht ber Berftodung über fie, bamit fie balb fertig werben, und ibre Gunben und Damit gleichen Schritts gehende ewige Strafen nicht noch größer machen. Um allerwohlthätigften aber wirft ein foldes Bericht auf bie beffere Menfchen= flaffe, welche burch bie unverbefferliche verhaft unb perfolgt wird; benn ba biefe burch bas Bericht ber Berftodung, in welchem ihr Alles zu gelingen icheint, immer übermutbiger nnb intolleranter wird, fo nimmt Drud und Berfolgung bei feber ju, ber Propier-Dfen wird immer beiger, und bieg ift nun eben bas rechte Bemahrunge-, Scheidunge- und Berfieglunge-

Mittel: benn nun wird ber weitgeforberte mabri Chrift ichnell vollendet; bie, welche langfam in bei Beiligung fortrudten, werben burch bie barten Erub. falen ichnell vormarte gebracht; bie gutdenfenden aber tragen Seelen befommen Gifer und Gile, viele Un. befehrte, Die bieber im Boblleben an feine Beranberung ibrer Befinnung bachten, werden aufgemedt und gerettet. - Alle Beudler und Pflaftertreter in ber Stadt Gottes, alle Splitterrichter und Seftenftifter, die bem lieben Gott in ihren geiftlichen Galafleidern, Masten und Domino's taglich bie Cour machen, aber bas Reuer icheuen, werden entlarvis und endlich die Alletage-Menschen, Die feinen andern Bunich und feinen andern Zwed baben, ale etwas por fich ju bringen, Gelb und Guter ju baufen und ibre Rinder reich zu verbeiratben: bie es fur Rluabeit balten, ben Mantel nach dem Wind zu bangen und immer von ber Meinung ber berrichenben Dars thei ju feyn, biefe werben burch ben Strom bes Bea richts ber Berftodung mit ins Berberben fortges schwemmt : benu sie sind zu nichts brauchbar, sie geboren mit zu benjenigen, bie lebendigtodt, die weber falt noch warm find, und daber durch den Mund bes herrn weggespicen merben. Aus diesem allem folgt nun gang natürlich, bag bie Berftodung felbft bes Menfchen eigenes, aber bas Bericht ber Berftodung Gottes Werf fen; wenn alfo gefagt wirb: ber Berr verftode bie Menfchen, fo beißt bas in ber Bibelfprache: Er fpreche bas Gericht ber Berftodung über fie aus, und bas ift Gottgeziemenb.

Beil m. Gibt es wohl unfehlbare Beiden, an benen man erfennen fann, bag bas Gericht ber Bersftodung über ein Bolf ober über einen Menfchen ausgesprochen worben und ber Ausführung nabe fen?

Der gr. M. Man muß sich sehr in Acht nehe men, daß man in diesem Fall nicht zu schnell urtheilt – ober lieber gar nicht urtheilt; indessen gibt es boch unfehlbare Zeichen bes wirklich ausgesprochenen Gerichts ber Berstodung; es gehören aber sehr ges abte und erleuchtete Sinne bazu, um sie genau und bestimmt von allen andern ahnlichen zu unterscheiden

und bas Charafteriftifche barinnen gu finden.

Es fommt bier alles auf bie Beantwortung ber Frage an : ob bie unenbliche Barmbergiafeit Gottes bei einem Meniden ober Bolf ben gangen Reichthum ibrer Gnabenmittel, um es wieber auf ben rich= tigen Beg au feiner Bestimmung au bringen, ericopft babe? - Denn es ift ja natürlich , wenn alle Belebrungen, burch beren Befolgung Menfchen und Bolfer gludlich und ewig felig werben fonnen, un= geachtet aller Bernunft = und Erfahrungs = Beweife, nicht mehr gepruft, fonbern ohne weiteres verfpottet, verachtet und gehaßt merben; wenn Gott noch über bas alles burch ichmere und wiederholte Berichte fein Diffallen barüber beutlich gezeigt und ein foldes Bolf lang mit Langmuth und mit Gebulb getragen bat, fo ift's bann endlich eine allgemeine Boblibat, wie ich porbin ermiefen babe, wenn ber Weltregent bem Unfug burch bas Bericht ber Berftodung ein Enbe macht.

Noch ein merkwürdiges Zeichen biefes Gerichts ift, wenn eine Saule ber Rirche Gottes ober ber Relision nach ber andern weggeriffen, wenn ein frommer apostolischer Lehrer nach bem andern zu Grabe gestragen und seine Stelle nicht wieder mit seines gleischen, sondern mit einem Aufgeklarten nach der Mode

befest wird; ferner:

Wenn fromme Regenten ober Minifter alle Dube

anwenden, um wohlburchdachte Plane jur Berbefferu ber Rirchen und Schulen oder der Religions. Poli auszuführen, diese Aussuhrung aber bei aller Anftre aung miglingt, ober gar bie entgegengesete Wirku

bervorbringt; und endlich,

Wenn die Vorsehung durch Thatsachen deutlich wernehmlich zu einem Volk gesprochen, und es ernstlich und unzweifelhaft gewarnt hat, daß es an der dümmste und ungeübteste Mensch verstehen kan und diese Warnung thut dann doch die entgegeng setzte Wirkung, so ist das Gericht der Verstockur wirklich publizirt, und das Volk eilt seinem Unte gang entgegen.

Seilm. Lieber Bater Ernft Uriel: ich zittre - Der gr. M. Der mahre Chrift hat nicht Ufache, zu zittern — wenn foldes anfängt zu gefchen, so hebet eure Saupter auf, weil sich eure E

löfung nabert.

Beilm. Das ift alles wahr, aber bas, was ve biefer Erlösung hergeht, ist schredlich, und biese groß Prüfung mag einem wohl ein Zittern verursacher Alle Zeichen, die du so eben angegeben hast, finde wir in Deutschland beisammen. Aber sollte nick auch das Wegziehen der Frommen in fremde Lände ein Zeichen des Gerichts der Verstodung seyn?

Der gr. M. Dieß Zeichen ist ungewiß: benn zi allen Zeiten ziehen Leute aus ihrem Vaterland, be sonders dann, wann durch allerhand Ursachen ein En thusiasmus rege gemacht wird, der wahre Christ bleib da, wo ihn die Vorsehung hingestellt hat, bis er fort wandern muß — bis er nicht mehr bleiben kann — und freilich! wann es einmal dahin kommt, daß man mit Augen sieht, daß der Herr sein Volk wegrust,

bann ift nicht blog bas Gericht ber Berftodung, fon-

Beilm. Aber fonnen wir wohl gewiß fenn, bag bas Gericht ber Berftodung über Deutschland ergangen ift ? follte man nicht Zeitpunfte in ber Gesichichte finden, in welchen die nämlichen Zeiten ftatt fanden?

Der gr. D. Rein! bie finbet man nicht, unb bief will ich bir unwiberfprechlich beweifen; von ber Befebrung ber Deutschen unter Raifer Carl bem Großen an, etwa vor taufend Jahren bie auf bie Reformation, mar alles - Die Balbenfer, mabrifche Bruber, und andere mebr ober weniger gelauterte Beugen ber Babrbeit ausgenommen - romifchefas tholifch; bei allen graulichen Digbrauchen, Rirchen= gefegen und aberglaubijden Ceremonien blieb boch immer ber evangelifche Glaubenegrund: Chriftus ift mabrer Gott und mabrer Denich in einer Berfon, und fein Leiben und Sterben ber einzige Grund ber Erlofung bes gefallenen Denichengeschlechte unerfonterlich : benn ob gleich biefe Lebre burch Berbienfte ber Beiligen, burch Ablag und ungablige ans bere Dinge gleichfam ine Dunfel geftellt murbe und in Bergeffenbeit gerieth, fo mar und ift boch noch jebe von ben vielen taufend Deffen, bie taglich ge-Tefen werben, ein unwidersprechlicher Beweis, bag boch eigentlich Jesus Chriftus und sein blutiger Opfertob bas Rundament aller Gebrauche und Difbrauche und ber einzige mabre Brund ber Geligfeit ift.

Das granzenlofe sittliche Berberben, welches enbelich auf die höchfte Stufe stieg, war nicht die Folge eines Mangels am Glauben: benn man glaubte eher zu viel als zu wenig; sondern weil man die Erfülslung feiner Pflichten blos in ber Beobachtung ber

aukern Rirden-Ceremonien ju finden glaubte, un Die Bergebung aller, auch ber ichredlichften Gunber burd Rirdengebrauche erlangen fonnte. Jest ma also noch Rettung möglich; benn man burfte nu bie beilige Schrift in Die Landessprache überfener fie bem Bolf in die Sand geben, fie ibm erflaren und baraus beweisen, mas jum Geligwerben gebori fo famen viele Taufende gur Erfenntnig und gur mabren Glauben. Dieg geschah nun durch die Re formation, und alle die Segnungen, Die baraus ent ftanden find, laffen fich nicht berechnen.

Allein die verborgene finnliche Menschennatur win bet und brebt fich recht ichlangenartig, um ber Gelbit verläugnung und der Entbebrung des Benuffes bei Kruchte vom verbotenen Baum zu entgeben, und biel fand fie nun bei ben Brotestanten barinnen, baf fi ben blogen biftorifden Glauben an Chriftum unt fein Evangelium für binlanglich erflarte. Rest nabn bie Sittenlofigkeit wieder zu, einige Beugen ber Wahrheit, Johann Urndt, Jacob Bohm u. a. m. traten auf und bewirften auch viel Butes; allein im Gangen ging alles ben gewöhnlichen Weg bes Ber berbeng.

Um nun einmal eine gründliche Sichtung vorzunehmen, die Spreu von dem Baigen zu sondern, bie Eragen zu fvornen und bie Schlafenden zu mes den, verbangte ber Berr ben ichredlichen breifigiabs rigen Rrieg nebft feinen furchtbaren Begleitern, ber Deft, der Theuerung und der Sungerenoth; viele Bunderttaufende murben meggerafft, und Deutichs land war gleich einem Stoppelfeld, auf bem man nur noch Mehren lefen fann; bas mar eine große Ernbte, und bald nachber fam es wieder jur Saat. In England eniftanden Philosophen, welche bie

Grundwahrheiten ber chriftlichen Religion bekampften; ibr Gift ging balb nach Franfreich und Deutschland über, Boltaire in Franfreich und Ebelmann und Consorten in Deutschland waren die Anechte, welche Saran brauchte, bas Unfraut zu faen; bagegen saten Spener, Franfe und die hallischen Theologen, bann Zinzendorf mit seinen Gehülsen, Ter-Steegen und noch andre mehr, goldnen Samen, ächten Waizen; beide wachsen nun zusammen bis zur großen und lenen Erndte.

Bis zur Zeit bes siebenfährigen Kriegs war bie Freigeisterei nur noch unter ben höhern Ständen, und auch unter biesen Gottlob! noch nicht allgemein Mode; die niedern Stände und bas Bolf ehrten noch immer die Religion, und nicht wenige unter ihnen waren auch wahre und practische Christen; aber während biesem Krieg brachten die Armeen die Religionszweisel, Religionsspötterei und Wigelei unster alle Klassen, und es fing nun an, Mode und gesellschaftlicher Ton zu werden, nicht mehr zu glauben. Man fann sagen, daß ber beutschen Ration mabrend diesem Krieg ber Taumelbecher ber Berstedung eingeschenft worden, und daß sie ihn bis auf die Besen ausgeleeret babe.

Die Leibnig. Bolffichen Philosophen erschöpften nun zwar das ganze Zeughaus vernünftiger Gedanken, um die Einwürfe der Freigeister zu besiegen, und die Theologen demonstrirten auf den Kanzeln; allein da die Bernunft aus ihrer eigenen Natur von den übersinnlichen Dingen der Religion ganz und gar nichts weiß, so zeigte die Philosophie ihre Blöße, se mußte das Feld räumen, und anstatt der Relisgion zu nüßen, hatte sie ihr dadurch geschadet, daß sie den Determinismus wieder in den Kreislauf ges

bracht, und baburch auch gutbentenben Menfden und endlich viele Leiden und Rampfe verursacht hat.

Diefer Sieg bes Unglaubens erzeugte nun bie: Reologie: Die Bernunft follte burchaus bas von ale Iem unabbangige, felbititanbige Dragn ber Babrbeit fenn, man feste fie auf ben boben Schulen gur Riche terin über Bibel und Religion, und bamit war nun. ber Weg jum ganglichen Untergang bes eigentlichen-Chriftenthums gebabnt. Babrend biefer Beit une: ternabm nun Rant eine genque und febr unpartbeiifche Prufung ber menschlichen Bernunft und fiebe ba! bas Resultat mar, mas mir einfaltige alaubige Chriften icon lange que ber Bibel und bem Catechismus gelernt haben, daß die Bernunft außer ber Sinnenwelt von bem Ueberfinnlichen aar nichts miffe. Bon Gott, von ber Beiftermelt, von ber Unfterblichfeit ber Seelebat fie aus fich felbit gar feinen Begriff.

Jest ware es nun Zeit gewesen, wieder umzukehren und sich zum Evangelio, als der einzigen Quelle übersinnlicher Wahrheiten zu wenden; allein der Taumelbecher war einmal geleert, man wollte durchaus in der menschlichen Natur diese Quelle sinden, man suchte nun im menschlichen Herzen, und fand da eine sogenannte praktische Vernunft; vermöge dieser solsten die Anlagen, Triebe und Bedürfnisse das postuliren und glauben, was die speculative Vernunft nicht sinden kann; nämlich Gott, Unsterdlichseit und Genuß des höchsten Guts — aber die armen Forsscher bedenken nicht, daß sie, wenn sie nie von der Bibel und ihrer Religion eiwas gehört und gesehen hätten, nie in ihrem Leben an ein solches Postuliren würden gedacht baben.

Aus diefer Schule ift nun endlich eine folche byper-

physische, mystisch-sophystische Schwärmerei hervorgegangen, daß nun jest niemand mehr weiß, wer Roch
und Rellner ist, und wahrlich! ein Professor der Philosophie ist übel daran, wenn er Logis und Metaphysis lesen soll — während der Zeit wandert bei
weitem der größte Theil der protestantischen Religionslehrer auf dem breiten Wege der sinnlich-falten
Gleichgültigeit und schwast Moral — dabei werden
die Rirchen immer leerer, auch das Bolk erfaltet, wird
ausgestärt — das heißt: es sängt an, nichts zu glaus
ben, und weniger zu wissen, und eine Sittenlosigseit
ohne Beispiel nimmt allgemein überhand; darüber
stagt man, grübelt nach den Ursachen, geht aber ge-

fliffenlich bie mabre vorbei.

Roch einmal versuchte es ber Allerbarmer, ob Er benn nicht burch eine febr ernfte Erfahrung unfre Bbilofopben auf anbre Bebanten bringen fonne?-Er ließ ihnen in Franfreich ihre Plane gelingen; fie murben Regenten und fonnten nun nach Bergends luft ibre Grunbfage geltenb machen; bie Bernunft purbe auf ben Ebron gefest, aber wir alle find Beugen von bem fcredlichen Erfolg; Bott erbarmte fich io vieler Millionen bebrangter Menfchen, Er rief tinen Dann, ber von Jugend auf ju großen Unternebmungen ausgeruftet worben mar, aus ber Kerne mb feste ibn mit ftarfem Urm auf ben Thron von Franfreich; ba figt er nun und berricht mit Rraft. Ber nun nicht ftodblind ift, ber muß ja flar und beutlich einseben, bag ba ber Ringer Bottes mit im Spiel ift, und bag Er burch biefe große Befchichte, bie ibredgleichen nicht bat, fo lang bie Belt ftebt, bie großen Bernunfimeifen belehren will, bag ibre Brunbfage burchaus nichts taugen.

Fragt man aber nun, ob fie fich benn auch wirt-

lich hatten belehren laffen, fo muß man leiber ante worten: nein, ganz und gar nicht! — im Gegentheit fie find verharteter als vorher. heißt das nun nicht

Berftodung?

Bir find fo weit gefommen, bag bie grundlichen Beweise ber evangelischen Babrbeiten nur besvot tet, verlacht und mit Berachtung weggeworfen merben. Sogar Erfahrungen, welche auf bas gewiffens baftefte geprüft und mit ben beiligften Beweisen bet Babrbeit bem Bublifum befannt gemacht worben find, wenn fie auch nur von weitem einer driftlichen Blaubensmabrheit gunftig find, werben mit bem bit terften und gehässigften Sohn verworfen. Das neuefte und grellfte Beilviel biefer Urt baben wir an Bo. Beld Erscheinung feiner Gattin nach ihrem Tob; ein nur balb vorurtheilofreier Lefer, ber biefe Beichichte aufmerkfam burchliest und nach allen Regeln ber bistorischen Glaubwurdigfeit pruft, wird augenblich lich von ber Babrheit überzeugt, und biefe Uebers geugung wird volltommen, wenn man nun noch feine nabere Erflarung und Aufichluffe, welche fpater berausgefommen finb, baju nimmt; bie Sache verbalt fich folgendergestalt: bem Berrn Doctor Bogel in Leipzig ftarb feine Battin; einige Beit nachber bemerfte er ungewöhnliche Bewegungen und Reguns gen in feinem Saus, die er alle auf's genauefte und gang ohne Furcht prufte und untersuchte, aber burche aus feinen naturlichen Grund bagu fand; enblich ericbien ibm feine verftorbene Battin um Mitternacht. er war völlig machend; fie fagte ju ibm: Rarl! ich bin unfterblich, wir werben und einft wieber feben - er fprang auf, um fie ju umarmen, er befam aber einen eleftrifchen Schlag, und fie verschwand. Bier ließe fich allenfalls noch Traum und Täuschung jen, aber bei ber folgenben zweiten Erscheibas ganz weg: benn jest kam sie am tag, sagte bie nämlichen Worte noch um-, und jest lief ber hund, ber bei seinem auf sie zu, wedelte mit bem Schwanz und ihr hinausspringen; allein sie verschwand. t wohl auch bieser hund ein phantastischer war?

ar ja nun nichts natürlicher und nichts ir, als Bögels Schriften über diesen merkschennten, auch allen beleuchten, auch allenfalls nähere Erkläs Bestimmungen von ihm zu erfahren; aber nichts weniger als das; im Gegentheil ihte und spottete und verwarf alles ohne te Prüfung. Das ist nun freilich am leichtet Wögel etwas nur halb so Glaubwürzecht und erzählt, das aber irgend einen Bist ober der christlichen Religion einen emschoß beibrächte, o dann wäre er ein wichs geworden! — Man erinnere sich nur an schon Thierfreise und an die bewohnten im vordern Italien.

t man Lavatere Schäbellehre und Schäbels himpft und behohnlacht, und warum? weil uf christiche Religion reduzirte; hingegen die nämliche Sache, aber philosophisch abs

ndet Beifall.

n allen siehst du, daß der herrschende Geist eit die dristliche apostolische Glaubenslehre lich haßt, keine Beweise ihrer Wahrheiten irt, sondern, wenn auch ihre Göttlichkeit sch demonstrirt würde, sie doch von sich sammt. Schriften. VIII. 20.

stoffen und fagen murbe: hebe bich von uns, wi wollen von beinen Wegen nichts missen. Aus bieses allem ist also unwidersprechlich erwiesen, daß da Gericht ber Berstodung über Deutschland ergangen daß der Stab gebrochen und das große allgemein Strafgericht nunmehro unvermeiblich seve.

Beilm. Das ift wahrlich eine ichredliche Aus ficht in die Butunft, aber ber Berr wird fein Bol au schützen wiffen. Ift bas Gericht ber Berftodung nicht eins mit ber Sunde in ben beiligen Geift?

Der gr. M. Allerdings! nur muß man folgen bes wohl dabei bemerken: das Gericht der Berfta dung oder die Sünde in den heiligen Geist besteh eigentlich darinnen, daß keine Reue, keine Buße unt Bekehrung mehr möglich ist — wenn also irgend jemand sich fürchtet, sie begangen zu haben, fo ist das der Anfang zur Buße, und er ist also ganz gewiß nicht in diese Sünde gefallen; denn sie besteht eigentlich darinnen, daß man bis an seinen Tod versstockt bleibt.

Heilm. Ich hab' manchmal gebacht, wenn uns Chriftus und die Apostel ein vollständiges Lehrbuch in einer systematischen Ordnung nachgelassen hätten, worinnen alles enthalten wäre, was der Christ zu beobachten hat, so würde die Annahme der christischen Religion und die Beobachtung ihrer Pflichten, auch die Ueberzeugung ihrer Wahrheit leichter seyn. Wenn man das neue Testament so obenhin ansieht, so sindet man lauter kleine Gelegenheitsschriften, welche auf die damaligen Zeiten passen, und in welchem vieles sehlt, das uns sehr wichtig und heleherend seyn wurde.

Der gr. M. Diesen Einwurf haben sehr Biele gemacht, er ift aber burchaus ungegrundet, benn

1) Alles, was zum Glauben und Leben bes Chrisn erfordert wird, bas ift auch im neuen Teftament

balten ; und

2) Muffen wir wohl bemerken, daß Chriftus almabren Berehrern seiner Religion und benen,
mit ernstlichem Gebet die seligmachende Wahrt suchen, seinen Geist versprochen hat, der sie in
2 Wahrheit leiten soll. Wer nun diesen Geist
t, dem sehlt es an keiner nothwendigen Erkennti, und das neue Testament wird ihm eine uneripfliche Quelle der wichtigsten Wahrheiten und
tlichen Gebeimniffe.

beilm. Ja, das ift mahr, bas febe ich ein; aber ber entfteht boch die fo häufige Klage auch fromse Chriften, daß ihnen das Lefen in ber Bibel ien Genuß gewährt? — fie lafen, lefen und les

wieber, und es macht feinen Ginbrud.

Der gr. M. 3ch will bich auch etwas fragen: ber fommt's boch, baß bie unbeschreiblichen Schönsten ber blühenden Natur in einem heitern milden ihling so selten rührenden Eindruck auf die Mensum machen? — Wenn ein Blindgeborner auf einst, in reiferem Alter, bas Gesicht bekommt, und i die Natur erblickt, so macht ihm ihre Schönheit en solchen Eindruck, daß er glaubt, die Herrlicktund Wassestat Gottes zu sehen.

Beilm. Mir dunkt, das sey sehr begreiflich; man it diese Schönheiten von Jugend auf und wird er so gewohnt, daß sie nur selten und nur em=

abfame Gemutber rubren.

Der gr. M. Genau so ift es auch mit ber Bis, und zwar in einem noch höhern Grad, weil e Schönheiten mehr verborgen sind und nur bem enbar werden, bem ber Geift bes herrn bie Aus

gen geöffnet hat; man liest von Kindheit auf in der Bibel, man hört ihre Ausdrucke und Wahrheites beständig in Kirchen, Schulen, Liedern, Gebeten und erbaulichen Schriften, wodurch das Empfindungsor, gan so abgestumpft wird, daß die Seele kaum weiß, was sie liest.

Seilm. Die ift bem Uebel aber nun abzubelfen ! Der ar. M. Daburd, baf man nicht liest, fone bern betrachtet; und diefe Uebung follte von Jugent auf auch bei ben Rindern ichon ftattfinden: man liest nämlich nur einen Bers, und zwar gefammelt, in ber Begend Gottes mit Bebet, und benft nun rubig und andachtig barüber nach, und merft wohl auf, ob irgend etwas im Bemuth aus bem Spruch flar wird; ift bas nicht, so liest man wieder einen Berd, und macht es eben fo. Wenn aber etwas Ginbrud macht, fo bemerft man bieg wobl und bemabrt es in feinem guten Bergen. Der felige Graf von Bingendorf empfiehlt auch eine febr gute Deibobe, Die Bibel recht zu ftubiren: man foll nämlich alle Spruche, bie von einerlei Sache banbeln, jufammen lefen, und bann wohl bemerten, mas jeber Sprud von der Cache fagt, fo wird man von biefer enblich einen vollständigen Begriff befommen.

Wer Zeit hat und schreiben kann, ber kann auch für jede Sauptwahrheit des Christenthums ein weißes Blatt bestimmen, dann über dem Lesen die wichtigsten Sprüche auf das Blatt notiren, wohin sie gehören, und wenn er nun über eine solche Wahrheit Bestrachtungen anstellen will, so nimmt er das gehörige Blatt, liest dann die Sprüche nacheinander durch, so wird er ebenfalls einen ausführlichen Begriff von der Wahrheit bekommen. Um allerbesten aber ist, wenn man dem beiligen Geist Raum gibt, das Er

fein Bert in ber Seele ungehindert fortsegen fann, bann werden immer zur rechten Beit die Bibelfpruche und ihre Bahrheiten flar, und man befommt nach und nach solche Ausschluffe, die man burch fein Bi-

belftubium erlangen fann.

Deilm. Da wir boch jest vom Bibellefen reben, so wünschte ich auch beine Belehrung über bie morgenländische Bildersprache zu hören; die heutigen Bibelübersetzer und Erflärer suchen alles in unfre abendländische Redarten und Modesprachen überzutragen, wodurch bann gar oft ber Nachdruck, und nicht selten auch ber wahre Wortverstand verloren gebt, und boch ist auch eine Erflärung nöthig, weil ber gemeine Mann solche fremde orientalische Aus-

brude nicht immer verftebt.

Der gr. M. Man muß bie Bibelübersetung wählen, die von einem Manne ausgearbeitet worden, ber ein gründlicher Kenner ber orientalischen Sprasten und zugleich ein begnadigter, mit dem heiligen Geift erfüllter, das ift, wahrer Chrift ist; unste allsemeine deutsche Bibelübersetung, die von dem sesligen Doftor Luther herrührt, hat sich an vielen aussend Seelen als das lebendige Wort Gottes bes wiesen, dabei wollen wir bleiben; die Fehler, die sie hin und wieder hat, sind nicht von der Art, daß sie den wahrheitschungrigen Forscher irre führen können, und die Gelehrten hätten von seher wohlgethan, wenn sie Luthers Text beibehalten und ihn nur da corrigirt hätten, wo er den Sinn nicht genau getroffen hat.

Bas aber nun die Bildersprache betrifft, jo ift fie von ber Art, daß fie ber einfältigste Mensch, wenn te ihm um Babrheit ber Gottseligkeit zu thun ift, vollfommen und weit besser versteht, als die verwässerte philosophische Sprache ber neuen Aufklarer, 3. B. wenn sich Christus einen guten hirten, und feine treuen Berehrer Schaafe nennt, welch ein Reichthum von Begriffen brangt sich ba auch bem einsattigften Christen auf? — wie liebenswürdig erscheint ber herr in biesem Bilb, und wie treffend und lieb lich zeigt sich ber Christen Charafter im Charafter ber Schaafe? — schreibe Einer ganze Bogen vot im bogmatischen Ton, und er macht ben Einbrud nicht, ben Christus mit so wenigen Worten macht.

Ich bin ein rechter Weinftod und ihr fend meine Reben an mir — wie viel Bortreffliches und Beleti

rendes läßt fich babei benten! -

Ich bin das Brod des Lebens — wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, der hat das ewige Led ben, u. dergl. So hart und ungewöhnlich auch diese Ausdrücke scheinen, so verständlich und unendlich reiche haltig sind sie dem wahren und einfältigen Christen, deffen inneres Wesen mit dem Fleisch und Blut Christen, dessent wird. Der aufgeklärteste Philosoph, der keine Erfahrung von der Sache hat, begreift sie nicht, tadelt und verwässert sie.

Die Bildersprache rührt tief, sie wirft auf bas Berz, auf die Einbildungsfraft, und durch diese auf Berftand und Bernunft, und die bietet in wenig Worten einen Reichthum an wichtigen Wahrheiten dar, der auf keine andere Weise und in der Maaße mittheilbar seyn wurde. Jest siehst du auch ein, warum Gott sein Wort in der Bildersprache gegesben bat.

Beilm. D wie wahr ift bas Alles! — und eben fo verhalt fich's nun auch mit ben Gefangbie dern und Lieberverbefferungen. Aber fage mir boch, ehrwürdiger Bater! wie hat fich ber mahre Chrift

gu verhalten, wenn ibm von ber Dbrigfeit neue Lie-

ber aufgebrungen werben?

Der gr. Dt. Wenn ber größte Theil einer Bemeinbe mit bem neuen Gefangbuch nicht zufrieben ift, fo mag fie bemuthige, geziemenbe Borftellung thun, und mit ber geborfamften und unterthanigften Befinnung um Beibehaltung ibres bisberigen Befangbuche bitten; bilft bas nicht, fo berubigt man fic mit bem Bewußtfeyn, nichte vernachläßigt gu baben, aber fich wiberfegen ober emporen ift bes Chriften Cache burchaus nicht, bas gebort nicht gum Schaafe =, fonbern jum Bodecharafter. Wenn ber wabre Chrift in Die Rirche fommt und es wird ein Lieb gefungen, bas ibm nicht gefällt, fo fann er ja fcmeigen , und in feinem Bergen fingen und beten, was er will und wie er will. In feinem baus und mit feiner Kamilie bleibt ibm bann ber Bebrauch feines beffern Befangbuchs unverwehrt.

In ben Kirchenliebern soll man bie Ausbrücke ber Bibel und ihre Bilbersprache genau beibehalten, die versteht bas Bolf von Alters her, und nur bas wegraumen, was bamit nicht übereinstimmt. Das ist besonders erschrecklich, bag man alles, was auf ben blutigen Opfertod Jesu Bezug hat, was die Berssohnung bes armen Sünders durch Christi Leiden bezeugt und die göttliche Berehrung unsers Erlösers andeutet, so nach und nach unter der hand wegskreicht, unvermerkt wegtilgt, damit man's allmählig

vergeffen foll.

Deilm. Die Juben riefen ehemals bei ber Rreuzigung Christi: sein Blut komme über und und unfre Kinder! und jest ruft die Christenheit: sein Blut weiche von uns und unsern Kindern! — o wie schredlich! — Ja, es wird von dir weichen, ohne je

wieber zu kehren: — auch bann nicht, wann einn bas Berföhnblut in einem gnädigen und gesegnet Sinn über die Juden und ihre Kinder kommen wir Aber in Ansehung der Anbetung Chrifti hast du einem ber vorigen Stücke eine Erklärung gethe welche von Einigen sehr hart und stark gefunden wird nämlich, du sagest, du kenntest außer Christo kein andern Gott, und die Anbetung eines Gottes auß Christo sey Abgötterei; erkläre dich doch näher darübe

Der gr. M. Sehr gerne! Bon Erschaffung Welt an bis daher kennt die ganze Menscheit keins andern Gott, als den, der sich ihr offenbaret haund wenn dieß sinnlich geschah, so erschien er kamenschlicher Gestalt, das ist, in einer Gestalt, nach deren Bild der Mensch geschaffen wurde. Diese himmlische Mensch war ja Niemand anders, als da Logos, der Gottessprecher, der eingeborne Sohn Gattes, der hernach Mensch wurde und die gefallene Adamskinder erlöste. Diese Borstellung, so sehr fauch durch den mannigfaltigen Gögendienst verwereinigt wurde, blieb doch immer, wenigstens bei der vernünstigern Theil der Heiden, der entsernte Grun aller Gottesverehrungen.

Dieser Jehovah Jesus Christus hat nun ben Grunt seines Daseyns in der ewigen, unergründlichen, durch aus unvorstellbaren Gottheit, diese ist sein Baten die Urquelle aller erschaffenen Dinge aller Wesen aber eben dieser ewige Bater hat denn doch alle wieder durch den Logos, durch Jesum Christum ge macht, und ohne diesen ist vom Seraph an die zur geringsten Würmchen, von den Sonnen an die zur geringsten Stäubchen nichts entstanden: Christus i also das Organ, wodurch sich der verborgene uner gründliche Gott allen vernünftigen Wesen offenbare

werden. Der driftliche Deift aber, der Christennt, und ihn bloß aus Unglauben in seiner Aung von der Gottheit absondert und jum i Menschen herabwürdigt, kann nie erhörlich sein Schicksal bleibt dem Richter der Lebendind der Todten heimgestellt.

nd der Toden heimgestellt.

n darum sagte auch Christus zu Philippo: wer sieht, der sieht den Bater! — außer Christor Vater durchaus unerkennbar, nur in Ihm Fr angebetet werden; die geistige Person Christiches Wesens mit dem Bater, so wie ein mensch= Sohn auch gleiches Wesens mit seinem mensch= Bater ist; so wie aber nun auch dieser Sohn i Bater untergeordnet ist und den Billen deserfüllen muß, so ist auch Christus seinem himm= Vater untergeordnet; in diesem Sinn sagt er der Bater ist größer als ich, und allenthalben ter sich, daß er den Millen seines Baters ers

Dinge durch ihn hervorgebracht worden. Sieram folgt nun, daß meine Behauptung richtig ist, went ich sage: ich kenne außer Christo keinen Gott warum? — weil er in Christo nur erkennbar ist und ich bete außer Christo keinen Gott an, bem wenn ich Christum von Gott absondere, so denke ich mir ein Wesen, das ich mir außer Christo nicht dem ken soll und nicht denken kann, und mein Gebet ist

also leere und vergebliche Phantafie.

Die rechte, wahre, christliche Art zu beten ist alfer baß man sich mit wahrem Glauben an die Gotthest Jesu Christi wendet, in ihm, in seinem Namen sich die Gottheit und den versöhnten Bater denkt, und dann so mit Zuversicht betet; geschieht dieß mit Worten, so kann man den Bater in Jesu Christo nennen, aber wenn man auch den Erlöser anredet, so ist das eben so gut, weil ja doch nur seine Gottheit, die mit dem Bater eins ist und eben so geehrt werden soll, wie der Bater angebetet wird, und weil ja Christus, sicht der eigentliche Weltregent ist, dem der Bater alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben bat.

Seilm. Darf ich bich bitten, mir nun auch zu erklären, wie ich mir ben beiligen Geift vorzustellen habe, und wie ich mich in Ansehung seiner Anbetung

perhalten muß?

Der gr. M. Man ist heut zu Tage so weit von bem Glauben und ber Erkenntniß ber ersten Christen abgekommen, daß man dieß höchstwürdige Wesen, ben beiligen Geist, wurde vergeffen haben, wenn nicht noch jährlich auf Pfingsten sein Kest gefeiert wurde.

Jesus Christus, bessen Worte ja ewige Wahrheit sind, sagt ausdrücklich: Er wolle nach seiner himmels fahrt einen andern Eröster senden; diesen paracletos — wie es im Griechischen heißt — unterscheidet et

perionlich vom Bater und von fich felbft, und befiehlt bann, bag bie Taufe im Namen bes Baters, bes Cobns und bes beiligen Geiftes gescheben solle.

So wie Christus gen himmel suhr, so suhr am ersten Pfingstage ber heilige Geist hernieder, und von dem an ist Christus durch ihn bei uns dis ans Ende der Belt. hier kommen drei verschiedene Einsteine vor, deren eigentliche Benennungen durch menschliche Borte nicht ausgedrückt werden können, und man thut am besten, wenn man bei den Ausdrücken der Bibel stehen bleibt; die Anrede an Gott überhaupt: einiger und ewiger Gott, Bater, Sohn und Geist! — ist am schicklichsten. Der Name Dreieinsbeit, oder Dreieinigkeit, war von seher gebräuchlich, und ob er gleich nicht in der Bibel steht, so ist er boch zweckmäßig, und ich wünschte, daß er auch beisbehalten würde.

Bas aber nun bie Anbetung bes heiligen Beiftes betrifft, fo findet fie eben fowohl ftatt, als bei bem Bater und bem Sohn, benn er ift mit beiben gleiches

Befens und ihr Stellvertreter auf Erben.

Seilm. Man hat Beispiele, baß gute, einfältige Leute im Glauben zu der feligen Jungfrau Maria und andern Seiligen gebetet haben, und find erhört worden; es fommt also bei bem Beten wohl auf die

Aufrichtigfeit bes Bergens an?

Der gr. M. Allerdings! boch aber mit dem gros fen Unterschied, wer in der evangelischen Lehre nicht gehörig unterrichtet worden, auch diesen Mangel an Unterricht nicht selbst verschuldet hat, der betet, so gut er es versteht, und Gott sieht dann das herz an; wer aber wohl weiß, oder doch wohl wissen, daß nur allein Gott in Christo angebetet wers

ben foll, und er betet bann boch zu ben De ber funbiget und begebt eine Abgöttterei.

Seilm. Ein gewisser gottesfürchtiger Freun mich ersucht, bich zu fragen, was unter ben ca tischen Lastern verstanden werde, welche ber burch Mosen, 5 Mos. 18, v. 9—12 so streng bietet? Die Stelle lautet folgendergestalt:

"Wenn du in das Land fommst, das dir bert bein Gott geben wird, so sollst du nicht lernent die Gräuel dieser Bölfer: daß nicht unter dir ben werde, der seinen Sohn oder Tochter bel Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager, oder Tagewähler, oder der auf Bogelgeschrei achte, ein Zauberer, oder Beschwörer, oder Wahrsager, Zeichendeuter, oder ber die Todten frage, benu solches thut, ber ist dem herrn ein Gräuel."

Der gr. M. Das Opfern und Berbrennet Thiere war von Unbeginn an im Gebrauch und befannten Urfachen von Gott befohlen worben i also ein recht wichtiges Opfer zu bringen, tam auf den abicheulichen Gedanken, ein Rind zu or und dieg geschah entweder, um ein großes Un abzuwenden, ober ein großes Blud in der Be erlangen; um felig zu werben, that man zu bet nichts, weil man von einem gludlichen ober ung lichen Buftand nach biefem Leben entweder noch feinen, ober boch einen nur bunfel und unrich Begriff batte. Diese Art zu opfern, mar gral und geschahe auf zweierlei Beise, entweder m man ein Bild von Rupfer mit einem Ochsen welches inwendig hohl war, glühend, und warf Rind burch eine Deffnung binein, ober man lief bas Rind burch ein flammenbes Keuer laufen, führte es hindurch, wodurch es gewöhnlich bei

Leben erhalten und wieder geheilt wurde. Diefen teufelischen Gebrauch nannte man dem Moloch opfern. Auf eine fo grobe Weise geschieht dieß wohl nun nicht mehr, aber man opfert sie nun der Aufflärung, wedurch fie selbst der ewigen Seligfeit verlustig werden.

Die Beiffager waren Leute, welche ein entwidels tes Abnungevermogen batten, und alfo öftere Dinge, bie in ber naben Bufunft gefcheben wurden, voraus faben, fich bann bamit groß machten, und nun alle Mittel anwendeten, um bieg Uhnungevermogen noch mebr zu entwideln und baburch bann ben leuten infunftige Dinge vorbergufagen; theile um fich Buter zu erwerben, reich zu werben, theils auch, um bas Anfeben einer befondern Seiligfeit gu befommen; Die faliden Provbeten bes alten Teftamente, unter ans bern auch Biliam, maren von biefer Urt. Much un= ter une findet man bergleichen Beiffagereien febr baufig. Spfterifche Frauensperfonen und bopochonbrifde Manner baben gar oft Traume, Befichte unb Entzudungen, in welchen fie gufunftige Dinge vorberfagen, ober auch anzeigen, mas in ber gerne geidiebt, und beibes trifft ein; bieg bat aber einen parurlichen Brund in ber menschlichen Geele, und ift nichte llebernaturliches und noch weniger etwas Bottliches, fonbern weiter nichts, als eine Rervenfrantbeit, wodurch bie Geele vom Rorper mehr ober meniger entbunden wird, folglich freier wirft, und aleichfam in einen erbobten Buftanb geratb.

Bu unfern Zeiten hat man die Kunft erfunden, Leute, welche franklich find und fehr empfindsame Rerven haben, in diefen Zustand zu versetzen; man nennt biefe Kunft ben thierischen Magnetismus.

Da man bie Rrantheit bes entwidelten Uhnungsvermögens nicht fannte, und zugleich glaubte, fein Mensch könne irgend etwas von der Zukunki so sahe man die Sache als etwas Göttlichest bezog sie auf die Propheten des alten Teste die Kranken glaubten dieß nun selbst, ihre gungination alterirte das Ahnungsvermögen, kamen abscheuliche Sekten und Schwärmerein Borschein, die Christum und seine Religion end

Wenn Jemand auf irgend eine Beise etwa net, das hernach eintrifft, und es ist eine Bagewesen, die man befolgt hat, und man ist wor einem Unglück bewahrt geblieben, so dank Gott dafür, übrigens aber mache man ja nichte liches, oder gar eine göttliche Offenbarung dam wenigsten aber soll man Leute, die diese iheit haben, fragen oder zu Nath ziehen, der solcher Borwis ist dem Herrn ein Gräuel: wien burchaus die Zukunst nicht erforschen, und haupt das nicht wissen wollen, was wir auf laubten, gottgefälligen, natürlichen Wegen nit sahren können, und was uns Gott durch den der Weissagung nicht offenbart hat und nicht baren will.

Unter den Tagemählern werden Leute verst welche entweder aus den Sternen, oder som abergläubischen Ursachen bestimmen wollen, a gewisses Geschäft an einem gewissen Tage mit vorgenommen werden könne oder nicht? Daß biese Vorherbestimmung eines glücklichen oder un Iichen Ausgangs einer Sache eine schwere Cfep, erhellet aus zweien Ursachen: benn

1) ift es abermals eine vorwigige Erforschun Bukunft, welche Gott daraus verboten hat, un 2) fest es die allesregierende Vorsehung i Lage, Rücksicht auf solche elende abergläubische

tel ju nehmen, um ihre Zwede zu erreichen, wie wir davon Ezech. 21, v. 21, 22 ein Beispiel siuden, wo minlich Jehovah burch den Propheten vorher sagt, der König zu Babel werde durch Pfeile loosen und tie Eingeweide der Thiere besehen, um zu erfahren, welche Stadt er zuerst angreisen solle; und die Wahrsiagung werde auf Zerusalem deuten. Hieraus ist flar, daß wenn man sich solcher nichtswürdiger Mitzel bedient, um den Willen Gottes zu erfahren, die Bossehung auf diese Mittel wirken musse, damit das geschehe, was geschehen soll; dieß ist also ein Einzgriff in die Majestätsrechte Gottes, und eigentlich das, was man Gott versuchen nennt.

Das Tagewählen war von seher leiber! auch in ber Christenheit ein herrschendes Berbrechen, und wenigstens unter ben gemeinen Leuten ist es noch bei Beitem nicht ausgetilgt; den Beweis davon sindet man in dem großen Absat so vieler Kalender, die noch immer anzeigen, an welchem Tage gut Aberslassen, gut schröpfen, gut haar abschneiden, gut holz sillen u. dgl. sey. Auf diesen Unfug sollen die Presdiger genau Acht haben, und dann den Leuten auf der Kanzel lebhaft vorstellen, daß die Beobachtung selcher grundlosen Regeln wahre Tagwählerei und

bem Beren ein Grauel fen.

Das Achten auf Bogelgeschrei ober auch auf ben Jing ber Bögel, um baraus zu weisigen und zu ersfahren, ob ein anzufangendes Werf gelingen werbe ober nicht, war bei den alten heidnischen Bölfern iehr gewöhnlich; wenn also die Borsehung wollte, daß dieser oder sener Fürst oder Kriegsheld ein gewisses wichtiges Geschäft unternehmen sollte, so mußte sie sich nach seinem Aberglauben bequemen, und die Bögel so schreien oder so fliegen lassen, wie es der

abgöttische Aberglauben erforberte, benn sonst geschap bas nicht, was bem Weltregierungsplan gemäß war; ist bas nun nicht abscheulich? Dierher gehört auch ber elende Aberglaube unter uns, daß nämlich eine gewisse Eulenart durch ihr Kreischen am Fenster, besonders des Nachts, den nahen Tod eines Menschen in dem Hause anzeige; dieß hat öfters die traurigen Folgen: denn wenn Leute in einem solchen Haus schwächlich sind, so verursacht ein solches Bögelgeschrei Schrecken und eine Erwartung, die dem Gebrauch zweckgemäßer Mittel sehr nachtheilig ist; daher geschieht's dann oft, daß Jemand stirbt, der ohne das Quieden des Bogels nicht gestorben wäre, und so wird dann der Aberglaube immer mehr bestärkt.

Die Zauberer sind solche Menschen, welche burch natürliche, geheime und abergläubische Mittel Wirfungen hervorzubringen suchen, welche auf bem gewöhnlichen Wege ber Natur nicht erfolgen, wobei sie sich bann entweber einbilden, ober boch wenigstens andere glauben zu machen suchen, sie ftünden mit gewissen, auch bösen Geistern im Bündniß, die ihnen in ihren gottlosen handlungen beistünden; gewöhnlich wirften biese bosen Menschen andern zum Schaben, und sind daher mehr als alle andere dem herrn ein Gräuel.

Unter ben heidnischen Bölfern war und ift noch die Zauberei in großem Ansehen; in wie weit nun solche Menschen entweder blos natürliche, aber geseime Künste, oder auch zugleich mit magische Mittel gebrauchen, um die Leute zu täuschen und zu betrügen, das gehört nicht hierher; genug, die Zauberei ift eine höchst straswürdige und abscheuliche Sünde, welche leider! leider! auch unter uns, besonders unter den gemeinen Leuten, noch im Finstern schleicht,

eb es gleich fast immer ein grundloser Berbacht ift, ben man gewöhnlich gegen alte, mehrentheils schuld= lose Frauen hat, die sich aber bann zuweilen aus dummer Einfalt bas Ansehen geben, als ob sie wirk=

lid mehr mußten, ale andere ihres gleichen.

Daf man in Deutschland gewöhnlich nicht fowohl Manner, ale vielmebr alte Beiber im Berbacht ber Bauberei bat, beruht auf folgenbem Grund: bie als ten beidnischen Deutschen batten Priefter, welche man Druiben nannte; biefe machten einen eigenen Orben que, ber gewiffe, gebeime Bebrauche und Ceremos nien batte, bie fie in Berbindung mit Dufern in bu= flern Balbungen und auf boben Bergen celebrirten. Diefe Druiben nabmen auch alte Frauen in ibren Diben auf, und ibr Geschäft bestand barinnen, baß fie fic auf bie Rrauter- und Argneifunde legen und bie Rranfen und Bermunbeten verpflegen mußten; bief geschabe bann unter Bumifdung aberglaubifder Beidmorungen und allerband Baufeleien, woburch bie Ginbilbung bes Rranfen gespannt und fein Glaube fo eraftirt murbe, bag mandmal munberbare Ruren burd folde Beiber gefdaben.

Eine folche Frau ftarb in großem Anfeben, man fürchtete und ehrte fie, und ihr Ehrentitel war Druibe ber auch hara, woher bann endlich ber Schimpfname

bere entstanden ift.

Diese heren hatten auch ihre Mysterien, sie verssammelten sich in einer mondhellen Racht auf geswissen hohen Bergen; im nördlichen Deutschland war der Broden oder Blodsberg auf dem Harz deßfalls sehr berühmt, und man weiß, daß noch vor anderts halb hundert Jahren alte Weiber in der Walpurgissacht Zusammenkunste daselbst gehalten und ihre Gaus

keleien getrieben baben. Da aber bie Dbriakeit ben Reuertob auf ben Unfug gefest hatte, fo murbe et? allmäblig feltener und borte nach und nach ganz auf. fo baf nun nicht mehr bie Rebe bavon fevn fann.

Es ift foredlich, bedauernemurdig und abideulich. wenn man bie fogenannten Berenprotofolle in ben alten Archiven liest, welche grauliche Dinge barinnen porfommen - bie armen Gunberinnen erzählten ! Dinge von fich, mas fie gefeben und gethan batten, fo baf einen Schauder und Entfegen antommt : fie ergablten vor und nach ber Rolter ibre nachtlichen Reisen auf ben Broden mit allen Umftanden, wie fie bort getanzt, geschmaust und ben großen Bod gefüßt batten, und bag bas alles gewiß mabr feve. barauf ftarben fie. Dieg bat manchem Babrbeitsforider Stunden bes Grubelne verurfacht, nach beren

Ablauf er eben so flug mar, wie vorber.

Der gange mabre Aufschluß ift folgender: Daß es immer noch in ben bunfelften Begenben, befonbere unter bem gemeinen Bolf, alte Beiber gibt, bie noch ins Gebeim bie alten Grauel treiben, baran ift nicht zu zweifeln, und bag biefe bann immer noch ! wieder andere annehmen und unterrichten, bas ift ge- " mift: aber die gange Sache besteht in weiter nichts. ale in gewiffen betäubenden Rrautertranten, welche fie zu fich nehmen, wenn ihre Ginbildungefraft vorber mit ben abscheulichsten Bilbern angefüllt und auf's Sochte gespannt worden; wenn fie nun bernach eis nen folden betäubenden Erant nehmen und ichlafen. fo traumen fie alles Abicheuliche, mas fie nur traumen wollen, und bieß balten fie nun bernach für Babrbeit; gewöhnlich mijcht fich bann auch bas byfterifche Uebel baju, vermoge beffelben befommen fie nun Entzudungen, und fo wie fromme Beiber in

m Zustand glauben mit Engeln und mit Christo i umzugehen, so unterhalten sich diese mit bem m und bösen Geistern, und ergeben sich ihnen Leib und Seele, wogegen ihnen dann goldene e, aber auch Dinge versprochen werden, die zu eulich sind, als daß man ihrer nur von ferne sten darf. Daß das alles bloßer Trug der ern und grundverdorbenen Phantasie sen, das gebe in den mehresten Fällen zu; daß sich aber auch ich bose Geister zu Zeiten mit einmischen, davon

d überzeugt.

af biefe Bererei eine fdredliche Gunbe und ein iel por Gott fey, baran ift nicht ju zweifeln; en miffen folde arme Beiber nicht einmal recht. fie thun, es ift mebrentbeile Dummbeit, Manin richtiger Erfenntnig Gottes und ber Religion, ein aberglaubifdes Streben nach finnlichem Beund verborgenen verbotenen Runften. Strafbar folde arme Beidopfe immer, und bie Dbriafeit och verpflichtet, fie aus ber menichlichen Befell= au verbannen; aber fie ju verbrennen, bas ift art. Benn eine folde Perfon noch niemanb fret ober fonft um's Leben gebracht bat, fo foll icht fterben, fonbern man bringe fie in ein Buchtund laffe fie ba geborig unterrichten, bamit fie ben fonne, welch' eine ichredliche Gunberin fie und fich also befehren fonne; hatte fie aber lich Mordthaten begangen, fo mußte fie bann mit bem Schwert vom leben jum Tobe gebracht en.

ier muß ich aber noch einer gewöhnlich unersten, aber fehr schweren Sunde gedenken, welche nbers unter bem gemeinen Bolf häufig begangen ; namlich: wenn an Menschen oder Bieb ir-

gend ein Unfall ober eine Rrantbeit entstebt. Urfache man nicht fogleich begreifen tann, fo man's zuweilen einer Bauberei zu; und ma bas Schlimmfte ift, man beschuldiget fo leich ober jene unschuldige Verfon ber Bererei, und nun biefer Berbacht unter bas Bolf fommt i eine folde Verfon bochft ungludlich; fie und Kamilie wird gescheut und verachtet bis ins und vierte Glied; bei ber Berbeiratbung ber ber, im Umgang und im Sandel und Bande fteben folde verdriegliche Rolgen, daß gar of gange bausliche Blud baburch ruinirt wirb. bem, ber ein solches Unglud verurfact! und ber Mube werth und die bochfte Pflicht der 9 biefe teuflische Berüchte ftreng zu untersuchen, bann ben Urfacher berfelben mit ichweren Leibe fen zu belegen.

Die Beidwörer find folde Meniden, welde Segensprechen, Beschwörungen, abergläubische ! den und Formeln, Beifterbannen, Schäge auf und finden, auch wohl Rranfheiten an Densche Bieb beilen wollen; wobei bann oft ber name tes und Christi icanblich gemigbraucht, ber niet und bummfte Aberglaube befördert, und bas ( Bertrauen auf Gott und ber Bebrauch rechtme und gottgefälliger Mittel gang vernachläßigt Auch Diefer Grauel ichleicht noch immer unter gemeinen Bolf umber, obne bag von Seiter Dbrigfeit und ber Prediger etwas Birffames gen unternommen wird; man bat zwar bin und ber Strafen barauf gefett, allein man beob bann die juriftische Regel: wo fein Rlager if ift fein Richter, und bedenft nicht, daß die T ber allgemeine Unfläger folder abideulichen Gi und Unordnungen seyn muß; — benn wie viele Sinden und Berbrechen werden begangen, wo eisgenlich Niemand beleidigt wird als Gott, wo also Riemand flagt, und die boch wegen ihrer schrecklichen Folgen durchaus und ernstlich bestraft werden muffen — hier muß also die wachsame Polizei der

Rlager fenn.

Die Wabrfager wollen verborgene und gufunftige Dinge erforiden, und bedienen fich bagu allerband verbotener, fatanifder und aberglaubifder Mittel. Reider ift biefer Grauel bei und weit mehr in 11es bung, ale man fich vorftellt: wenn einem Burger ober Bauern etwas geftoblen morben, ein Menich ober Bieb auf eine ungewöhnliche Urt frant wirb, ober fonft etwas Ungewöhnliches und Unangenehmes in feiner Sausbaltung vorfällt, fo fcbleicht ber Sauspater, ober fonft Jemand, ben er fenbet, ju einem fogenannten Teufelebanner, ber bann gefliffentlich Die Urfachen bei Beiftern, und am öfteften bei ber Rauberei finbet; mo er fich bann erbietet, gegen Bejablung bie Beifter ju bannen ober angugeigen, mer bie Bere fen; eben fo erbietet er fich auch, ben Dieb anzugeben und ibm auf Berlangen ein Mug auszufechen, und mas bergleichen Abicheulichfeiten mebr ind. Dieß alles geschiebt gewöhnlich fo gebeim, baß & Riemand erfahrt; indeffen weiß man boch gemeimalich, wer bie Teufelsbanner find; biefe foll man forgfaltig beobachten, und mo etwas Berbachtiges porfallt, nicht ruben, bie man binter bie Berfe ber Rinfterniß gefommen ift, und bann foll man fie eremplarifc beftrafen, auch nach Befinden aus ber menich= liden Gefellicaft in ficere Bermabrung bringen, bamit Riemand ferner burch fie verführet werben moae. Wer nicht vertraulich unter bem gemeinen

Bolf gelebt hat, ber ahnet diese Grauel nicht die Prediger auf dem Lande werden wenig gewahr; daher empfehle ich ihnen die genauel merksamfeit auf solche Grauel: denn wie kan Saame des göttlichen Worts in einem herzeuf zel schlagen, das mit einem so gistigen Unfrau Zutrauen zu satanischen und abergläubischen Angefüllt ist? Eine Einbildungskraft, die bet der Seele Bilder und Larven aus dem hölke vorstellt, kann nicht mit himmlischen Dingen werden.

Bieber gebort auch bas fogenannte Leichen! man findet oft Menschen, gewöhnlich Tobteng Rachtwächter, Bebammen, ober auch fonft alte gläubische Manner und Beiber, welche theils natürliche Unlagen, theile burch ben Digbrauch fer Betrante, bann auch burch immermabrende ftellungen von Beiftern, Befpenftern, Borbebeut u. dergl. ihr Abnungevermogen entwickeln, un burch bann oft Dinge, Die in ber naben Al geschehen werben, voraus empfinden, fie era und fo ben leuten angft und bange machen; bi folde Abnungen gewöhnlich eintreffen, fo wir Glaube an folche Babrfagereien geftarft, bat muth befommt feine Richtung babin, und bas trauen auf die väterliche Leitung und Rubrung tes geht verloren. Da aber nun folche Leichen und Babrfager felbft nicht wiffen, daß fie fun fonbern fogar etwas Bottliches und Grokes b machen, fo muß man fie forgfältig unterrichter ibnen bie Strafwürdigfeit ihres Wahrsagens I porftellen; man muß ihnen fagen, daß ihr Berm fo etwas voraus zu feben, eine Krankbeit fep fie. wenn fie etwas feben, foldes bei bober &

Miemand entbeden, fondern alles forgfältig verschweisgen, auch fich durch's Gebet und andere zwedgemäße Mittel von diesem lebel befreien sollen; wenn fie dann diesem Rath nicht folgen, sondern in ihrer Bahrsagerei forifahren, so ftraft man fie nachbrudlich.

Die Zeichenbeuier find folche Menschen, welche aus allerhand Erscheinungen am himmel und auf bit Erden, und überhaupt in ber Natur, die Zukunft errathen wollen: hieher gehörte vor Alters bas Beseichen ber Eingeweibe in den Opferthieren, sest aber sind mancherlei thörichte Irrthumer an die Stelle gesommen; folgende sind besonders merkwürdig.

Die Erscheinung eines Kometen soll Rrieg ober sonft schwere göttliche Gerichte verfündigen; dieß ift aber falsch: benn die Kometen sind himmelsförper, bie eben so wie andere Sterne ihren bestimmten Lauf haben, und mit ben Schickfalen ber Menschen in feiner Berbindung stehen. Ueberhand nehmendes sitts liches Berberben ift das sicherfte Zeichen herannahen-

ber gottlicher Berichte.

Wenn glühende Rugeln in der Luft herunter fallen, oder feurige Gestalten bin und her fliegen, und wenn des Nachts Irrlichter umberschweben, so soll das immer allerhand Unglück bedeuten, und an dem allen ist fein wahres Wort; denn das sind lauter naurliche Erscheinungen, die aus schädlichen Dünsten entstehen und nichts weiter anzeigen, als daß die Luft unrein ist, welches dann freilich wohl Krantbeiten verursachen kann, vorzüglich wenn sie häusig gesehen werden, übrigens aber haben sie auf die moralischen Handlungen der Menschen keinen Einfluß-

Ein uralter, aber febr ichablicher und verächtlicher Aberglaube ift bas Beichenbeuten aus ben Lineamensten ber Sand: bieg wird besonbere von ben Bigeus

nern ausgeübt. So grundlos auch biese Art, Bahrsagerei ift, so häusig schleicht sie noch unter gemeinen Leuten im Finstern; wenn sich nun jer seine künftigen vermeintlichen Schicksale hat vogen lassen, so wird er auch, wo er nur kann Belegenheit dazu sindet, seine Lebensplane dan einrichten, und also die väterliche Leitung Govereiteln. Man sollte die Zigeuner in wohlverwa Häuser bringen, sie da ordentlich arbeiten lassen unterrichten, und ihre Kinder ordentlich christich ziehen, ohne sie von ihren Eltern zu entsernen; diese Art könnte diese ganz versäumte Nation gebessert und dem Reich Gottes und dem Strauchbar gemacht werden.

Das Weisigagen aus dem Bodensatz des Kaffift so läppisch und doch in geheim so gewöhnlich is schällich, daß nicht genug davor gewarnt werden kan Ich weiß eine berühmte Residenzstadt, in welcher is mehreren Jahren die Bornehmsten und Standesp sonen sich einer Betrügerin bedienten, die ihnen ktunftigen Schicksale auf diese Art voraussagen woll da es nun natürlich ist, daß hier und da etwas etrifft, so glaubte man ihr; daburch entstanden i ordnungen und Borfälle, welche die höchste Stweranlaßten, dem Unfug ein Ende zu machen. ift unglaublich und doch eine gewisse Wahrheit.

Defters werden auch bergleichen Zeichenbeutere blos zum Spaß als gesellschaftliche Spiele gebrau aber auch dieß kann ich nicht billigen; denn wenn etwas eintrifft, so macht es Nachdenken und beun higt das Gemuth. Man hat gedruckte Fragen, sich auf die Zukunst beziehen, die Antworten stel auf besondern Blattchen, die man dann wie ein Laus ber Menge herauszieht; dieß Spiel wurde

einmal in einer großen Gefellichaft zum Beitvertreib gemielt. Run befand fich in berfelben eine gemiffe Samilie, welche in ben nachften Tagen eine große Geereije antreten mußte. Giner aus ibr befam auf bie Frage eine Antwort, bie alle Unwesenden eridutterte, namlich : es ftunbe ibnen auf ihrer Reife. ein großes Unglud bevor; nun war gar nichts ge= fragt morben, bas auf eine Reife Bezug batte, fon= bern bie Frage mar im Allgemeinen auf Die nabe Bufunft gerichtet; bieg mar fo auffallend, bag man ben Abichiebnehmenben bie Befturgung anfeben fonnte: inbeffen reisten bie guten leute gludlich und es traf fie fein Unfall, aber fie maren boch alle in Ungft und Beforgnif, bis bie Reife vollenbet mar. Golde Beitverfürzungen find gewiß Gott miffallig: benn fie find eine Urt bes loofes, und mit biefem foll man nie leichtfinnig umgeben.

Dan bat noch eine abidenliche Zeidenbeuterei im Gebrauch , namlich bas Giebbreben , woburch man einen Dieb ober fonft eine gebeime Sache erfahren will: unter ben Bauersleuten ift bieß Gatansfpiel febr gewöhnlich; ich weiß eine gewiffe und vom Reichetammergericht ju Beglar febr gerecht abgeurtheilte Beidichte, vermog welcher ein ehrlicher, braver Saustater auf bie uniculbigfte Beife blog burch bas Giebbreben feines Nachbard in's größte Unglud ge= fürst murbe; er mar verreist, mabrend bem zeigte ibn bas Gieb als ben Thater eines beträchtlichen Diebftable an: ber elenbe Richter glaubte bem Gieb io treulich, wie ber, ber es gebrebt batte, und als ber bedauernemurbige Mann nach Saus fam, fo batte man feine Krau und Tochter tobt geprügelt, ibn ftellte man an ben Pranger und confiscirte fein ganges Bermogen; bieg befam er nun gwar wieder, ber Richter wurde kassiert und nach Berdienst bestraft, ab Frau und Tochter konnte man ihm doch nicht rest tuiren, und überbem hatte er alle ben Jammer mi

fouldiger Beife erdulbet.

So schredlich berricht noch die Finsterniß untibem gemeinen Bolt, und ber herr wird bereinst von
benen schwere Rechenschaft fordern, denen die Auf
sicht über solche Seelen anvertraut ist, die Jesus
Christus mit seinem Blut erkauft hat. Man end
schuldige sich ja nicht mit der Unwissenheit; ein Ba
amter oder Prediger, dem das heil seiner Untergat
benen am herzen liegt, und bergleichen Gräuel wiss
sen will, kann sie leicht erfahren: denn immer offend
baren sie sich in einem Stadt= oder Dorfgeschwähnen das man nicht der Mühe werth achtet; und gerade
da soll man mit Borsicht und Ernst so lang untere
suchen, bis man auf den Grund gekommen ist, und
dann mit Belehrung und Strafe nicht säumen.

Endlich ift auch das Fragen ber Tobten ein boch fträflicher und emporender Aberglaube. Bu unfert Beiten gebort bieber bas Citiren ber Beifter und ber Umgang mit ihnen, woburch man Dinge erfort ichen will, die wir in unferm irbifchen Leben nicht wiffen follen. Es ift bier ber Drt nicht, au untere fuchen. was in biefer bunteln Sache mabr ober falfd; porfeplicher Betrug, ober Folge einer gerrutteten 3mas gination ift, fonbern bas lege ich nur jebermann an's Berg, fich burchaus mit bergleichen bochft gefährlichen Dingen nicht abzugeben; ber Menfc ift in feinem Erbenleben nicht jum Biffen, fonbern jum Glauben angewiesen; er foll bier feine Seligfeit mit Kurcht und Bittern ichaffen, ber Beiligung nachjagen, und fich allein burch ben beiligen Beift und burch bas Bort Bottes führen laffen, im Uebrigen aber alles

Aufforderung werde ich fünstigen Geranlassung Aufforderung werde ich fünstigen Gerbst und ter ein Werk über Vissonen und Ahnungen austen und dem Freunde Raw zum Verlag übersi; es wird den Titel haben: Theorie der Geismbe, als Resultat vielsähriger Prüfungen und achtungen, vernunsts und schristmäßig erwiesind in ein richtiges Lehrgebäude geordnet, von w.; ich hosse, dadurch dem Unglauben und dem zlauben ihre bestimmten Gränzen anzuweisen, die Gemüther von solchen Dingen ab und auseine Rothwendige zu leiten. Nach zurückgelegeleise nach Augsburg werde ich im Julius und st nebst meiner Correspondenz das britte Heft bristlichen Menschenfreundes, und um hernach unterbrochen zu werden, das 18. Stück des

bem Berleger erhalten. Ich werbe in Bufunfti bafur forgen, daß fich biefer Fall nie wieder

Einige merkwürdige Schriften, die mir zuge worden, will ich nun noch anzeigen und empfehlen hat gewünscht, daß ich den Preis beisegen mallein das ist mir nicht möglich, weil er mir angezeigt wird; und eben so wenig kann ich anzeigen, was man mir schickt, sondern ich mu zwedmäßigste auswählen.

Der fromme und grundliche Bibelforscher, der diger Mende in Bremen, wird nachstens bei 30 Christian herrmann in Frankfurt am Main ein treffliches Werk herausgeben; der Titel wird Bersuch einer Anleitung zum eigenen Unterrid

den Wahrheiten der beiligen Schrift.

Eine fleine Schrift, mein Berg und mein & gelium, ift fcon, und bei Felix Schneiber in \$

gu befommen.

Ein fleines Buch, vermischte Gedanken über Christenthum unserer Zeit in Bergleichung mit Bibel, von unserm wurdigen Uhrlandt in Gere ein wichtiges Zeugniß der Wahrheit in unsern ten; es ift zu Berlin bei Friedrich Spat herat kommen.

Ein paar Bogen, Etwas über ben inwent Menfchen, von einem alten, sehr wurdigen Ge gelehrten, sind außerst merkwurdig. Frankfurt herrmann.

Gegners vortreffliche Religionslehre für die za Jugend, befigleichen seine driftlichen Unterhal gen für Leibende und Krante, Winterthur, in Steiner'schen Buchhandlung, muß ich bringend

abren Cbriften, ber es liest, feinen Titel

gen.

ernunftigen und ichriftmäßigen Bebanten über öpfung und Dauer ber Belt, von Relber, o, find nun gedruckt und febr wichtig und bia.

Buchlein vom Gelbft- ober Gigenwirfen, von , nunmehro Rirchenrath, Professor und Direc-Schullebrer-Seminariums in Riel, ift bei u Tubingen berausgefommen, es foftet 24 ; ich bab' es noch nicht gelesen, aber wirüberhaupt Bermes gefalbte Schriften. eben biefem Berleger werben auch bie Lieber

rmes beraustommen.

muß ich noch bemerfen, bag wir Predigten n feligen Storr ju erwarten baben, welche & Rues verlegen wird: wer ben vortrefflichen aus feinen Schriften fennt, ber wird fie balb gelien, von Johann Gottfried Schoner, Diatonn an ber Saupt- und Pfarrfirche zu St. Lorenzen a Murnberg, bringe ich gleichfalls wieder ins Angebeni fen. Die Nachrichten von dem Beifall, womit fie aufgenommen, und von dem Segen, womit sie geleifen werden, lauten erfreulich.

| Bu dem dritten Beft des driftlichen Menfche<br>bes haben folgende Mitglieder der Bucherc<br>lungegesellichaft ihre Beitrage eingesandt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 21. Philo zwei Dufaten an Ram 10 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ,   |
| 22. Basilius eine Dufate an Ram 5 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1   |
| 2. Philotas an mich 5 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30   | fra |
| Bon einem Ungenannten burch Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | 1   |
| van der Smisen in Altona vier Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • • |
| faten zu 5 fl. 26 fr. an mich 21 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4  | ¥.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
| 23. Philomystes an mich 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |
| 24. Rufus an mich 16 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30   | II. |
| 25. Eulogius vier neue Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •   |
| an mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | _   |
| 5. Philemon Serenus an mich 16 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |
| 26. Chrysostomus und Comp 88 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16   | fr. |
| 27. Salomo zwei alte Friedrichs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •   |
| b'or an mich 18 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |
| 12. Ambrosius an mich 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42   | fr. |
| 28. Florens an mich 2 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 3. Timotheus zu S. an mich . 4 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |
| 11. Philorenes zwei Dufaten an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
| mich 10 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
| 29. Probus und Konsorten an mich 1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48   | fr  |
| the state of the s |      |     |
| Dieß beträgt zusammen 249 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33   | fr. |
| Da nun also hier noch 15 Beiträge fehle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |
| aber nächstens eingeben werden, ober auch ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | on z | um. |

n Naw eingegangen und einige barunter be1 find, so können wir, wenn ich nicht burch
1 nd Staarblinden zu dienen aufgehalten werde,
1 bem Schluß bieses Jahrs abermals zweiEremplare austheilen.

nir Freund Raw bie Berechnung vom zweis noch nicht zugeschickt bat, fo werbe ich fie

Stud bes grauen Mannes mittheilen.

as Agio bes Golbes immer fleigt und fallt, es nicht berechnet werden, bis es ausgege=

wo es auch gefcheben foll.

zweite heft hat, gottlob! allgemeinen Beifall : mit Gebet und Fleben will ich mich bestie folgenden hefte eben so nüglich und ersu machen. Der herr segne unfre Ausfaat iltig!

## Achtzehntes Stüd.

An dem Feigenbaum lernet ein Sie fein Zweig jest faftig wird und Blat fo wiset ihr, daß der Sommer nahe wenn ihr das alles fehet, fo wiset, daß der Thur ift.

Dieg find Borte Chrifti, Matth. 24. 33

Ich bin abermal gefragt worden, wer Mann fen und aus was für einer Bo so enscheidend überall spreche? Hierauf wit bier einmal für allemal antworten und gebeimnisvollen Verson Rechenschaft ablege

Der Apostel Vaulus ichreibt an feinen Schüler, ben Titus, im 2. Ray. vom 11 13. Bere: Denn die feligmachende Ona ift allen Menschen erschienen : fie erziehet u wir die Gottlosigfeit und die weltlichen 1 laugnen; vernunftig, gerecht und religios wartigen Beitlauf leben, und bie gludfelige Die Erscheinung ber Berrlichkeit bes große und unferes Beilandes Jefu Chrifti erwarte Diese uns erziehende, feligmachende oder beil Onabe bes herrn bab' ich in ber Person b Mannes ichon im Beimweh vorgestellt, 1 Charafter behauptet er auch noch immer Beitschrift, Die feinen Ramen führt. in Jefu Chrifto mit den Menichen ausgefob liche Bater burch feinen Beift, burch fein !

duch seine alles regierende Vorsehung zum Gewissen der Menschen spricht, oder nach meiner Ueberzeugung in den vorgetragenen Fällen sprechen würde, so lasse ich bier den grauen Mann sprechen; erklärt er sich unrichtig, so fällt die Schuld natürlicher Weise auf mich; indessen muß er denn doch einen Ton annehmen, der der Person, die er vorstellt, würdig ist; er

muß alfo burchaus enticheibend fprechen.

Der Bestimmung bes grauen Mannes zusolge mußer also jest in dieser Ernte = und Tennesegens-Zeit die Aehrenleser kommandiren; die am Ufer des tosbenden Meeres Schlasenden wecken: da, wo der Jorn des Allmächtigen wie eine Feuersbrunst weit um sich greift, Brände aus der Glut retten, und die Thranensäer seinem Better, dem großen Morgenländer Theodor Josias von Edang (s. mein heimweh) in die Arme liefern. Ich bin sein Knecht, ich thue, was ich kann, alle Fehler sind mein, und was gut ist, das ist sein.

Lieben Freunde! was haben wir seit einem Bierteljahre erlebt? — Die Zeit geht gebückt unter der Last wichtiger Borfälle, ihr Angesicht glüht, sie schwist Ströme Bluts, und blutige Thränen rollen ihre Wangen herab — mit wundem Fuß steigt sie mühsam einher, ihr Weg geht steil bergauf, aber droben glänzt ihr der frohe Morgen entgegen, da wird ihr Einer begegnen, der ihr die Last abhebt, die Thränen trocknet und die Füße verbindet. D wären wir doch

alle mit bir broben!

Wir wollen und einstweilen mit bem grauen Mannunterhalten, ber soll und unterrichten und trösten, ich will selbst mit ihm reden und euch unser Gespräch treulich mittheilen; ach, wenn es doch Gott gefiel, seine Ruthe wieder beiseite zu legen und fich ames Deutschland zu erbarmen! — Gerne westhun, er ist ja unser Bater, wenn wir naeborsame Rinder waren — Berr erbarme bich

Gestern Abend war ich unbeschreiblich schwernd ber gegenwärtige Krieg mit allen seinen Folgen bi mich saft zu Boden. Db wir gleich hier in den baden'schen Ländern ruhig wie im Frieden leben müßte man doch kein menschliches, geschweige de liches Gesüll haben, wenn man nicht bei der klellung, daß jest Millionen unserer Mitmenschen, da bie Last des Kriegs niedergebeugt, Hunger und Kleiden, tief und innig gerührt würde. — Selig! o selig ist der, der jest die Hungrigen speisen, lurstigen tränsen, die Nackenden kleiden und Frierenden erwarmen kann und will! — Er komn bald, der gesagt hat, was ihr diesen Leidenden ge than habt, das habt ihr mir gethan.

In meinem tiefen Kummer nahm ich also meim Juflucht zum grauen Mann; ich schlich in ber Dammerung nach seinem geheimen Kabinet, wo er sid aufhält, wenn er von seinen Geschäften ausruht, und wurde zu ihm hineingelassen. Bater Ernst Uriel! fing ich an, ich bin unbeschreiblich schwermuthig, und ich komme zu dir, um Trost bei dir zu holen, benn ich weiß aus Ersahrung, wie mächtig du trösten kannst.

Der gr. M. Warum bist du schwermuthig?
3ch. Fragst du so, ehrwürdiger Mann! die ganze abendländische Christenheit ist in den Baffen, viele hunderttausend Kämpfer stehen auf den Bink bereit, Ströme Bluts zu vergießen, und ein paarmalhunderttausend haben dessen schon genug verzoffen, und nun denke dir die Millionen hunger,

urft und Bloge leibender Menschen in biefer Winterte! — ber Menschenfreund mochte Blut weinen. Der gr. M. Dazu hat ber Menschenfreund allerigs Urfache, aber es gibt boch noch einen Grund, e noch beweinenswürdiger ift.

3 d. Den errathe ich leicht, bu meynft bie erunliche Gefühllofigfeit und Bergenshartigfeit ber

enichen. Der gr. D. 3a! bie mehne ich. Die jest les nbe Denichbeit bat ben fiebenjabrigen Rrieg, De redlichen frangofifchen Revolutionsfrieg, und Peht nug zu noch fdredlichern Strafgerichtete alles er ich fann am beften miffen, wie mepfeffen fann f bie gange Bolfemaffe gewirft bat baf bie Unbenn bod auch mit Freube ferrn allenthalben bl ber mabren Berehrer bet weniger, ine Beeinem Ort mebr, am och junimmt, und mas im und unvermerft anind wieder fommen auch ir mertwurdig ift, Ager wieber gurecht - nicht ologisch gefinnte dichen Aufflarung ben Ruden. enige wenben tr, ben angubeten, ben fie porber ib fommen nwerth achteten, und fo wird bann r Unbetiber Berr bem Engel ber Bemeine gu fullt , sia ichreiben läßt, Dff. 3ob. 3. v. 9: Giebe! bile bir etliche aus bes Gatans Schule, bie ba fie feven Juben, und finb's boch nicht, fonbern ugen. Giebe! ich will machen, baß fie fommen, fuffallig ebren und erfennen follen, bag ich bich bt babe. Bas bu in ber Giegegeschichte über Stelle gefagt baft, wird alfo erfüllt.

ch. Das ift fein Wunder, benn ich hab' ja ben rricht von dir. Wo ich dir gefolgt und wo ich richtig verstanden habe, da ist mir vor den Irr-

thum nicht bange. Aber bu fprachft vorbin von Winfen zu noch ichredlichern Strafgerichten, welche bie gegenwärtige Menschheit erlebt babe; barf ich bic wohl bitten, ehrmurbiger Bater! mir zu fagen, mas bu barunter verftebft?

Der gr. M. Wenn bu gewiffe Schriften liefeft, fo wirft bu barinnen febr merkwurdige Abnungen finden, die fich auf die gegenwärtige Beit und bie nachfte Bufunft beziehen - Abnungen, bei benen einem die Saut ichaubern und bie Saare ju Berge nein follten. In ber erften Salfte bes abgewiches bes fiegebnten Jahrhunderte und icon am Enbe ner, welchnten gab es gelehrte und fromme Dan-Bufunft baellere Blide, ale gewöhnlich ift, in bie Weiffagungen, Diese fammelten Die fogenannten wieder von einzeste feit Jahrhunderten ber bin und worden: auch fie icfrommen Seelen aufgezeichnet ibre Aussichten mit; Dabeilten ihren Beitgenoffen ordentliche Beugen ber Wifamen bann noch außerlide Berichte in ber nabeit, welche fcwere gottund jedermann gur ernftlichen funft verfundigten porzualich geboren bicher ber felhe aufforderten: Bodenau und Friedrich Rod; beidendmann von ibre außerordentlich ernften Predigten, biten burch fie weit und breit umbergogen, in Scheunen, indem Baffen und in ben Saufern bielten, erftag ben Gindrud, und fie bewirften Erwedungen, bie an immer im Segen fortbauern. Beibe maren febr ernh. Bufrediger.

3 d. Belde Schriften meynft bu, in benen bie fogenannten alten Prophezeihungen gefammelt find ? Der gr. DR. Unter andern Gottfried Arnolds Rirchen- und Regerbiftorie, und bann die geiftliche

Jama, welche von 1730 bis in ben Anfang ber 1740ger Jahre in Berlenburg gebrudt wurde, und 30, an allerhand wichtigen Materien reichhaltige Stude enthalt; ich munichte, bag fie wieber aufgelegt und

befondere jest gelefen murbe.

3ch. 3ch hab' ja viele solcher Offenbarungen ober Beiffagungen gelesen, mir bunkt aber, es mische sich so viel Eigenes ober Phantastisches mit bazu, so baß man sich gar nicht barauf verlaffen kann. Legthin schidte mir ein Freund brei besonders merkwurdige Prophezeihungen, welche über 200 Jahr alt sind, sie find lateinisch, und lauten im Deutschen folgenders gestalt:

1) Es wird ein großer Abler fommen, tiefer wird alle überwinden, außer einen, welcher eiblich verachetet und von feinem Bolf verlaffen fenn mirb.

2) Franfreich wird endlich unter bem Abler fam-

pfen, und

3) bas Brob (bie Softie) wird abgefchaft werben. Priefter und Opfer werden aufboren.

Dan wird nicht ferner einen unbeseelten Korper

anbeten.

Die Monarcie wird H. T. F. A. erhalte.

Man wird mit frommem Sinn allein an Gott glauben.

Er wird nur durch einen einzigen Glauben ver-

ehrt werden.

Die abendländischen Könige werden einen ewiger, glückseligen Frieden genießen. Unter diesen Ihnutgen sind einige wirklich auffallend, sie schein vor unsern Augen erfüllt zu werden, aber die ander has ben wiederum etwas Widersinniges, das den jöttslichen Weisfagungen in der Bibel zu widersprhen scheint; nimmt man aber das Ganze zusammen no

giebt nur ben allgemeinen Sinn , ben Geift heraus, 'fo enifteht folgende , gang ichriftmäßige Beiffagung:

In bem abenbländischen römischen Reich wird eine Monarchie entstehen, welche die Oberhand bekommen, in welcher der Kampf zwischen Licht und Finsterniß ausgekämpst werden, und dann darauf das große und über die ganze Erde sich erstreckende Reich des Friedens erfolgen soll. Dieß alles sagt uns auch die Bibel, nur dieß kommt nun noch hinzu, daß die neue Monarchie in Frankreich entstehen werde.

Der gr D. Du wirft in allen Abnungen und Prophezeihingen, welche von ber Apostel Beiten an bis baber fur bie Nachwelt aufbewahrt worden find. immer etwas Schiefes, Phantaftifches, mit einem Bort Menfeliches finden; barinnen unterscheiden fie fich auf ein mertwurdige Beife von ben biblifchen Meiffgaungen; in biefen ift allemal Busammenbang; burch Sabtaufende bin bezielen fie immer einen aros fen Beffetepunkt, fie geben einen erhabenen Bang obne Roltritt, welche bei ben blos menichlichen Abnungenund Prophezeibungen ber Kall nicht ift: man fann th alfo auch vor ber Erfüllung auf bas, mas Te Sezielles angeben, burchaus nicht verlaffen, im Allameinen aber, wenn man fie fo bebandelt. wie on die von bir angeführte Prophezeibung behandelt baft so simmen fie in der Sauptsache unter fich und am mi' ber Bibel überein.

3ch. Erklare mir boch, Bater Ernft Uriel! wohir es fomme, daß die frommen Seelen, denen doch der Gift Gottes die Augen für die Zukunft geöffnet hatte so unrichtig saben und so viel Falsches und Eigees mit einmischten? — und warum das Namlichei den alten judischen Propheten, die doch auch Meichen waren, nicht ftatt gefunden hat? — 3ch monen und abnungen betaubgeben ; bu meint af feber Mensch ein in feiner feinften Dragn tief verborgenes Ahnungs - Bermogen bat, welches er, wenn es mehr ober weniger entwird, Blide in bie Bufunft und auch in bie nung thun fann, bie benn auch, je nach bem ber Entwicklung und ber leichtern Thatigfeit Bermogens, ober auch je nachdem fich Liebs been bes Bergens und Imagination bagu mischen, einer und heller, bald truglicher und bunfler Menfchen, welche burch Rrantbeit, reigbare Rer-Bopochondrie, Softerif und Magnetismus, in außer Entzuckungen und magnetischem Schlaf vorber fagen, die in der Bufunft wirklich ge-1. ober die gegenwärtig, aber in der Kerne fich en, fonnen bei allem bem febr unfittliche, fogar je Leute fenn: benn bie Entwicklung bes Ab-Bermogens ift feineswege Folge bes mabren then Christenthuma fanhern nielmehr nerschies

1

eigener Wille war ganz vom göttlichen verschlungen, ihre Imagination von allen Lieblingsideen gereinigt, und ihr Blick mit Sehnsucht auf Gott und die Zustunft gerichtet; in dieser erhabenen Seelenstimmung empfand ihr Ahnungs-Bermögen die Eindrücke, die der Geist der Weistagung auf ihre sinnlichen Organe, oder auf ihre Imagination, oder auch durch innere Einsprachen auf ihr Selbstdewußtsehn machte; folgelich blieben sie rein und also wahre, göttliche Weis-

sagung.

Ich. Diese Darstellung muß jedermann einleucheten, sobald er nur von dem wirklichen Daseyn des Ahnungs-Bermögens in der menschlichen Natur überszeugt ist, und diese Ueberzeugung werde ich ihm in vorhin gedachtem Werf unsehlbar verschaffen. Aus dieser deiner Darstellung folgt also nun, daß es von der verbotenen Wahrsagerei an bis zur höchsten und reinsten prophetischen Gabe eine Stusenreihe von immer reinern und wahren Prophezeihungen geben musse. Es käme also nun darauf an, einen Maaßstad ausfündig zu machen, nach welchem man den Grad der Wahrheit einer Ahnung oder Prophezeihung bestimmen könne.

Der gr. M. Die Uebereinstimmung mit den Beissagungen ber heiligen Schrift ift und bleibt immer ber sicherste Maasstab aller solcher unsicheren Boraussagungen: benn da man weder aus den Schriften, noch aus dem Lebenswandel eines Menschen ben innern Grad der Klarheit seines Blicks in die Zukunft mit Genauigkeit und Gewisheit bestimmen kann, sondern dieses ganz allein die Sache des allwissenden herzenskundigers ift, so bleibt die so eben bemerkte Uebereinstimmung mit der Bibel, und dann auch mit dem Gang und der Lage der Bersassungen in ber

n Allgemeinen und in befondern, fpeziellen Fal-

Erfüllung ber richtigfte Maafftab.

3ft es bir nicht unangenebm, ehrwurbiger wenn wir einige ber merfwurdigften Beif= n aus ben Schriften, bie bu porbin angeigs chaeben und nach biefem Daafftab berichtigen? gr. Dr. Recht gerne will ich bir in biefem u Billen fenn, wir wollen alfo bas, mas ber e Michael Noftradamus, ein gemiffer Voftel= Drabitius auf biefe Beiten Bielenbes ge= t baben, anführen; alle brei Stellen fteben in eb Urnolde Rirchen- und Regerhiftorie, Schaffbei ben Gebrubern Burter, 1740. Geite 1576. fte, nämlich Roftrabamus, lebte um bas Sabr gu Montpellier in Langueboc in Franfreich ; Doctor und Profeffor ber Urgneifunde, und d viel mit fternfundigen Wabrfagereien ab. s bamale große Dobe mar. Diefer Roftra= nannte ben Mond vorber, ber Beinrich III. igen, besgleichen ben Scharfrichter, ber ben von Montmorency unter Ludwig XIII. bin= wurde; übrigens bat er in einem Brief an d II. von großen Revolutionen in den drift-Reichen und Staaten geweissagt, und bann t er im Jahr ber Welt 7000 einen allgemei= rieben im Rirchlichen und Politischen an. In ina ber Revolutionen trifft jest icon feine aung ein; auch bas ift artig, bag er ebenfo er, ben du vorbin anführteft, ein zufünftiges bes Friedens und ber Rube abnet, nur bie Rimmung ift gewiß unrichtig; es ift merkwurdig, Me biefe neueren Propheten in biefem Stud feiner gibt die Zeit, auch in dem, mas icon ift, richtig an; folglich tann man fich auch in

bem, was noch in Butunft erfüllt werben foll, nicht auf fie verlaffen.

3ch. Wo mag boch wohl dieser Irrthum bereitubren?

Der gr. M. Daher, daß sie nicht so willenlock und reines Gemüths sind, als die alten göttlichen Propheten: sie haben ihre eigne Speculationen, Anssichten und Aussichten, wie es in der Welt gehent würde, und eben so haben sie ihre eigenen Begriffe von der muthmaßlichen Dauer der Welt; wenn sich also leise Ahnungen der Jukunst in ihnen entwickeln, so accommodiren sie sie auf ihre eigene Lieblingsvorftellungen, anstatt daß sie, von allem Eigenen abgertsellungen, mit diesen Ausschliffen ins Heiligthum gehen, da den biblischen Geist der Weisfagung zu Rathe ziehen, und ihre eigenen Ahnungen nach diesem Maßestabe berichtigen sollten; siehe, lieber Freund, das ift der wahre Grund dieses Irrthums.

3ch. Diefer Grund ift febr einleuchtend und une ftreitig ber mabre; aber darf ich dich bitten, noch

mebrere Diefer Dropbezeibungen anzuführen?

Der gr. M. Sehr gerne! um die nämliche Zeit, in welcher Rostradamus lebte, blühte auch ein anderer Gelehrter in Frankreich, Namens Guilielmus Postellus; er war von geringem herkommen aus einem Dorf in der Rormandie, brachte es aber durch seine vortrefflichen Gaben dahin, daß er in Paris Prosessor der ausländischen Sprachen und der Phistosophie wurde; dieser weissagt bestimmt und aus drücklich, daß Frankreich die allgemeine Monarchie erhalten werde. S. Gottst. Arnolds Kirchens und Regerhistorie an vorhin angeführtem Ort. Ebendasselbst wird noch eine äußerst merkwürdige Prophezeis hung eines gewissen Drabitius angeführt: dieser Ris

Drabitius, aus Mabren geburtig, lebte in in Salfte bes fiebengebnten Sabrbunberte: er frommer protestantifder Prediger, und murbe ier öfterreichischen Dbrigfeit febr gebrudt und Er hatte Offenbarungen und bezeugte, baß Bott felbft berfamen; vermog' biejer verfunbem Saus Defterreich feinen ganglichen Rall in, und fagt ausbrudlich: ein frangofifder verbe fünftig nicht allein Raifer, fonbern auch bfte Monard in Europa merben, er murbe abgottifden Dfaffen und Gogenbiener ausund zugleich bie Freibeit bes Bemiffens auf ingen Erbboben feftfegen, u. f. w. Die Urparum er bem Saus Defterreich feinen gang= Intergang anfundigt, ift, weil es bie Proteund mabren Berebrer bes Berrn fo ichred: folat bat; bafur befam er aber auch ben ge= ben Prophetenlobn : benn er murbe 1671 ben lius zu Bregburg in Ungarn auf eine fürch-Art bingerichtet.

Diese Weissagung ist sehr auffallend; möge ich der Theil derselben noch erfüllt werden, aiser Napoleon allgemeine Gewissensfreiheit n ganzen Erdboden sestigegen wolle und könne! ine feste Regierungsmarime ist es bis dahin i, den Protestanten in ganz Frankreich volle e Glaubense und Lehrfreiheit zu vergönnen: dabei zu schützen. Eben hiebei scheint mir uch Orabitius einen schwachen Blick in das: Reich des Friedens gethan zu haben; nur den bevorstehenden Kampf zwischen Licht und niß, solzlich auch den wahren Ursprung des Gottes auf Erden übersieht.

: ar. M. Drabatius bat, wie bie meiften ber

neuern Propheten, nur einzelne Blide in bie gethan: eine und anderes fab er bell, wiebe anderes bunkel, und vieles gar nicht; bar man fich auch nicht auf fie verlaffen; wird al etwas fo bestimmt erfüllt, wie g. B. Die Bei vom frangofischen Raiserthum, fo gibt bas be ber einen neuen Glaubensgrund an ben @ Beiffagung, und thut bem Chriften auf feinem mege eben bie Dienfte, bie bem Reisenden 4 befanntem Bege ein Dablzeichen leiftet, in einer Beschreibung biefes Beges angefund ben und ihm beweist, daß er fich noch auf 1 ten Strafe befinde. In ber nämlichen Be auch in Deutschland ein Mann, Ramens ! Greulich: aus allen Befichten, Die Bottfr. von ibm erzählt, leuchtet eine ichwarmerische, fam trunfene 3magination bervor; indeffer auch bisweilen ein unverfennbares göttliche burch alle Irrlichter bindurch ; 3. B. ben ti Rall Ludwigs des sechszehnten fagt er vorh ben Kall Polens. Dann aber weiffagt er at mebrere feiner Beitgenoffen, bag ein turfifc fer noch in Deutschland einfallen und große mer anrichten werbe; ba bat alfo ber gute Q unrichtig gefeben. Diefe Beiffager batten ein in bas Gebeimniß bes Menichen ber Gunt faben aber nicht deutlich genug, und trugen ih nen Bermuthungen in ihre Abnungen über.

3ch. Legibin ichrieb mir ein Freund, baß tannte Theophraftus Paracelfus eines Licht gebenke, ber auch von einem französischen Keweissagt haben soll; wie verhält es sich bam

Der gr. M. Lichtenberg lebte im fun Jahrhundert in einer Gegend am Rhein u

physibte beutlich bas große Elend ber französischen Reveluion und den traurigen Tod Ludwigs des sechendnen; dann aber sagt er ausdrücklich, es werde au dem Geschlicht Carls, Königs in Frankreich — u nepute vermuthlich Carl den sechsten — in den keiten Zeiten ein Kaiser entstehen mit dem Namen I. Dieset werde ein Fürft und einziger Negent seyn danz ganz Europa, der soll die Kirchen und den grididen Stand reformiren und zurecht bringen, and nach diesem wird hinfort keiner mehr regieren. Diese Beisfagungen wurden zur Zeit der Nesorma-

fien porgiglich in Betracht gezogen.

36. Dir bunft, man bemerte auch in biefer Mung wieberum viel Denfchliches : bas Babre barinen, beffen Erfüllung wir erleben und erlebt haben, latifit die Repolution und bas barauf folgende Rais mbum. Much ber Buchftabe D. fann gar leicht Berfeben aus bem B. entftanben fenn, und bann it ja auch ber name Napoleon Bonaparte bas D. teimal. Db ber frangofifche Raifer von Carl bem beien abftammt, bas fann man nicht beweifen, aber d nicht laugnen : benn wer fann alle bie Rebenten ber fonigliden und fürftliden Beidlechter auf bunderte bin auseinanderfegen und beftimmen? m wiefern bas noch nicht Erfüllte erfüllt merben it bas muß man nun erwarten, bie Bufunft wird fann am beften bas Babre bemabren und bas ide absonbern.

Der gr. M. Das ift richtig, aber eben bie Unerheit diefer neuern Beissagungen muß nun bie enwärtigen Zeitgenossen vorsichtig machen, baß sie it sogleich alles für Göttlich halten, was auch von mmen und recht driftlichen Leuten vorausgesagt b. Der Apostel sagt: bie Beissagungen sollen bem Glauben ähnlich feyn; infofern fie bas fin fie gottlich, und in ben Fallen, wo man be nicht prufen fann, ba läßt man fie fteben und nicht barüber, bis man genugsamen Grund ba

3d. Diefe beine vaterliche Erinnerung f unfern Beiten nicht bringend genug eingeschärf ben. Wir muffen nur auf bie Beichen ber Bet fen, und nun baraus nach biblifchen Grunt unfern Glaubensgang einrichten. Die neuern fagungen fann man nicht beffer benügen, ale man fie ale Bedftimmen und Aufmunterunge Lebensbefferung anfieht, benn bagu bat fie an Borfebung vorzüglich angeordnet. Aber barf ten. Bater Ernft Uriel! in Unführung ber

Beiffagungen fortzufahren?

Der gr. D. In ber erften Salfte bes 18.1 bunderte, und icon etwas fruber, von Spenerd fungefreis an und auch etwas fpater, bis a Tob Gerhard Ter=Steegens, wiederholte ber fu Engel feinen Stoß in Die Pofaune fo laut, un Biederhall in der gangen Christenheit mar fo daß alles in ein sonderbares Regen und Ber fam. Man bat Ilrfache, Gott zu banfen, bag e male gleichsam ein Protofoll über bie merfmur Borfalle in feinem Reich halten ließ, nämlie porbin ichon ermähnte geiftliche Kama. Ber bie giemlich ftarfe Octavbande aufmerkiam und mit geweihtem Bergen burchliest, und bann bas bei menschlichen Schriften unvermeibliche Schwache fondern weiß, ber wird finden, daß besonders Tob Ludwigs bes 14. an bis jum Regierungsa Friedriche des Großen, Ronige von Preugen. in ben zwanziger und breifiger Jahren, eine mertwürdige Epoche gewesen ift, mit welcher ein

Wheenus feinen Anfang genommen bat. Eben in ber namlichen Beit beginnen auch bie großen und weitquejebenbert Unftalten jur Befehrung ber Seiben, alio jur Be Toleunigung ber Fulle ber Beiben. Eben namale mit be ber Grund gum Kall ber romifch geift: ficen Mort archie gelegt , und Boltaire und Conforen legten 15n auch jum legten großen Abfall. Bon wier Epoche an bis baber ichreiten nun biefe brei arone Grid afte, Bachethum bes Reiche Gottes, beffen Musbrett ung in alle Welttheile, und auch innere gemehrung an mabren Berebrern Jefu Chrifti; bann gegenüber Der große Abfall nebft ber überhandneb= Benden Sittenlofigfeit und bem grengenlofeften gurus; endlich bie Schwächung ber romifchen Sierarchie beidleunigter Bewegung vorwarte. Dieje Stels tung fann unmöglich lang bauern, benn bie Rrafte ind fich gerabegu entgegen, ftarten fich gegeneinan= ber und wirfen fo lang gegeneinander, bie endlich eine Erplofion entftebt, Die bem Jammer ein Enbe richt matt. Die Offenbarung bes Menichen ber Gunbe unt und bann bie Bufunft bes herrn merben jene Erplo= To M Ton bemirfen. Diefer Beitpunft ift nun nicht ferne Bent mehr, barum fann bas Bachen und Beten nicht ges af ct mpfoblen merben. muit

52 1

mlid

r bie 1

mit g

bei al

be all

ere s

16ann

:11 . 1

e bill

77 -

36. Das ift gewiß! aber bu gedachteft vorbin Chronus, ber mit ben zwanziger und breißiger Iten angefangen babe; wenn ich biefen Chronus ber Bengel'ichen Beitrechnung gu 11111/9 3ab= annehme, und bann ben merfwurdigen Beitpunft, to bu mir einmal angegeben baft, namlich bas Jahr Bals ben eigentlichen Anfangepunft Diefes Chrobetrachte, fo enbigt fich biefer im Jahr 2836 46 Chrifti Geburt, alfo gerabe am Schluß bes lwenbiabrigen Reichs; giebe ich biefe taufend Jahre

3

ab, fo fommt bas Jahr 1836 wieberum große Entscheidungsfahr beraus, in welchen funft Chrifti ben Streit enbigen, und bas'4 Reich bes Friedens - nach aller Babriche grunden wird, wie ich auch foldes in Siegegeschichte mit mehreren Grunden ause gefett babe: benn ba babe ich bie Sypothel nommen, daß die legte balbe Beit des 20 ber Bufte, nämlich 111 Jahr, im Jahr & gefangen batte und fich mit 1836 endigen 't abbirt man nun bie taufend Jahre bes Reich bazu, so fommt wieder bas Jahr 2836 1 Chronus beraus; werten nun bie 164 3a jugegablt, in welchen ber Satan mieber loi werden foll, fo ift die Dauer ber Erbe ve Nabren erfüllt, und fie ift nun reif zu ihrer Bet Der ar. Dr. Alles ichidt fich bagu at beine Bermutbung mabr ju machen; indeffe bern folche Beitbestimmungen große Bebu Der Berr wird auch ben Seinigen unvermut men, baber hat er auch veranstaltet, bag a rechnungen von 20 bis 30 Jahren ungen folglich fann man nie genau wiffen, wo bie tijden Zeitläufe anfangen, und alfo auch wenig, wo fie endigen. Babricheinlich ift er daß im Jahr 1836 die große Sache bes Rei tes im Gange fenn wird, aber gewiß ift nicht. Das aber ift gewiß, bag fich feit bund ren ber alles dazu anschickt. In bem vorbit ten Beitraum ber zwanziger und breifiger Des achtzehnten Jahrhunderte lebte ein gewiffe: Namens Johann Chriftian Geig: er mar aus Baireuth, wo er auch wegen feiner un lichen Meynungen zur Rechenschaft gezogen

er bill fid mebrentheils in Umfterbam auf und bebauptete: er fey ein außerorbentlicher Befandter Got= tes ber ber Chriftenbeit bie Bufunft bes Berrn, bie er aufe Jahr 1736 feftfette, anfündigen follte. Diefe Bebouptung grundete er auf folgende febr willfurlide Berechnung: er nahm bie 1260 Tage ber Flucht bes Beibes für fo viel Jahre an, f. Dffenb. 3ob. 12, D. f. und feste bann ihren Unfang in bas 3abr 476 nad Chrifti Beburt, in welchem er etwas gu finben glaubie, bas ibn bagu berechtigte; auf bie Beife fiel alfo ber Termin ine Jahr 1736. Der folge und juverlaffige Zon, in bem er fprach, und bie Bitter= feit, mit ber er auch bie fanfieften Burechtweifungen megfließ, find ein zuverlaffiger Beweis, baß ibn ber Beff Jefu Chrifti nicht regierte, fonbern baß er ein balb verrudter Schwarmer war, ber fich im Eigen=

buntel verstiegen hatte.

3.4. Das ist gewiß; indessen ist es doch auffallend, daß er auch auf die Jahrzahl....36 genieh, und sich also bloß im Jahrhundert irrie.

Der gr. M. Merkwürdig ist das immer, und bie Ursache ist auch leicht aufzusinden. Seig war ansfänglich ein frommer Mann, der es redlich meynte; tie außerordentlichen Regungen, Bewegungen und smeckungen, die damals auf Speners und Franslas Beranlassung gäng und gebe waren, regten ihn af, auf die Zeichen der Zeit zu merken und die pokalypse zu studiren; in dieser frommen und gespannten Stimmung gab ihm sein Uhnungsvermögen mahrscheinlich einen leisen Wint von der Jahrzahl 1836. Der Wunsch aber, selbst die Zeit zu erleben und dabei auch eine merkwürdige Rolle zu spielen, wische die Zahl 8 aus und seste an deren Stelle Stilling's sämmtl, Schriften. VIII. Bb.

7 bahin. Jest suchte er nun biese 3al fertigen, und fand, was man in solchen mer findet. Er erlebte das Jahr 1736,, vor aller Welt zu Schanden. Ein warm spiel für alle, die sich anmaßen, Gesandte die Menschen zu seyn und das gehörige Er dazu haben. Seig mußte wirkliche Bu und damit seine Sendung beweisen; kon nicht, so war er auch nicht berechtigt, daß man ihm glauben solle. Die geist enthält das Wichtigste von Seigens Weisst

Ich. Ich erinnere mich noch sehr woh meiner Jugend viel von einem Buch gesproi welches von einem aus Nom geflüchteten Namen führte. Dieses Buch las ich dam ber Berfasser behauptet, daß die Jukunst ins Jahr 1806 fallen würde; welches a nicht wahrscheinlich ist, weil sich der Menschen noch nicht offenbart hat, und auch

stalten noch nicht reif find.

Der gr. M. Dieser flüchtige Pater gi falls in die von mir vorhin bemerkte wi der 20ger und 30ger Jahre, und seine Lift denn doch immer wieder ein Beweis v gemeinen Uhnung der damaligen Zeit, da kunft des Herrn zu seinem Reich nahe dahin wurde seder, der nur von Ferne i des tausendschrigen Reichs gedachte, als verabscheut, aber von der Zeit an wurde tung desselben unter den wahren Christen wöhnlicher, die sie nun fast allgemein und tigen Trostgrund in diesen bedenklichen Zeiden ist. Die wichtigsten Schristeller, das tausendschrige Reich Christi auf Erder

paren Peter Poiret, ber befannte Theologe Peterfen und feine fromme erleuchtete Gattin. Noch andere weniger befannte Beugniffe will ich bir aus ber geiftiden gama bemerflich machen; in biefem Buch wird ud bee fo then gebachten Peter Poirets bochft wichs mem Bet, bie gottliche Saushaltung genannt, ein mb anberes angeführt, bas bieber gebort; er gibt uch bie troffliche Soffnung, bag bann, wenn ber Menich ber Gunbe bie große Berfuchungeftunbe bes innen wird, ber Berr einen fichern Bergungeort ir feine Ausermablten anweisen werbe. Ferner besuptet er auch mit Recht, bag bie gange Erbe mit ren Bewohnern bem Reind ber Menfchen entriffen, nb ein ewiger Gip ber Berrlichfeit bes Berrn und t etlosten Menschbeit merden muffe. Er glaubt id mit Grund, bag alle mabre Berehrer bes Berrn beil an ber erften Auferstehung bei bem Unfang bes mienbiabrigen Reiche baben werben ; über bie Beit, melder bas Reich bes Friedens anfangen werbe, be er feinen Mufichluß.

Ein gewisser gelehrter Engländer, Namens Samuel lafe, der in den 20ger Jahren des 18ten Jahrembetts start, machte die Bemerkung, daß allemal n den Hauptveränderungen und gänzlichem Berfall a tier großen Monarchien merkwürdige Mondossinstiffe gewesen, auf welche sich dann das Reich, in iden sie am ftärkten bemerkt werden, allmählig im gänzlichen Untergang genähert habe; da nun lahr 1736 eine solche außerordentlich starke Mondostniß vorkam, die Clarke voraus gesehen und beset hatte, so schloß er daraus, daß dem abendsichen römischen Reich eine große Beränderung

ftunbe.

b. Daß Erscheinungen in ber phyfifchen Ratur

Bebeutung und Bezug auf die Hauptvorfälle moralischen Welt haben, das wird heut zust durchgehends mit hohn und Spott verworfent aber nicht aufgeklärt, sondern erleuchtet ift, der daß die Körperwelt Typus, hieroglyphe der lischen ist, und daß in dieser nichts vorgeher nicht in jener eine oder die andere Anmeldung di Die Ursache, warum man jest alles verwirft, baher, weil man ehemals alle Erscheinungen körperlichen Natur zu Vorbedeutungen machte mals that man der Sache zu viel, und nun zu u

Der ar. M. Go ging's von jeber; ber 9 ift zu nichts weniger aufgelegt, ale bie Mittel au balten. Gine andere fonderbare Propheze ift une vom Dabit Benedift bem 13ten aufben worben, er foll fie von einem Engel in einer gudung erhalten haben; fie lautet fo: Benn & auf Martustag und Pfingften auf Untonistaa, ber Frobnleichnamstag auf Johannis fällt, fo erzittern bie gange Belt. Diefer Kall ift mi aber boch febr felten: benn alebann fällt ber ! tag auf ben 25ften Upril, welches außerorbentlic ift. 3m Jahr 1734 trat Diefer Kall ein, er aber noch einmal eintreten; merkwurdig ift es i daß alle biefe Prophezeihungen entweder in jener ten bes Posaunentone ausgesprochen, ober bod fie bingebeutet worden. Die beilige Sildegarbis faat in ihren Briefen an die Beiftlichfeit zu und Trier Diefer Beiftlichfeit ihren ganglichen 1 gang, und zwar um ihrer Gunben willen. ben in unfern Tagen die Erfullung gefeben. beilige Catharing von Siena verfündigt ber iden Beiftlichfeit ebenfalls wegen ibrem grunt Berberben ichredliche Strafen, bernach aber auch gludielige Zeit; eben bieß prophezeit auch die heilige Bigitta, und fügt noch hinzu, daß sich Gott anstatt der verdorbenen driftlichen Kirche eine neue Kiche aus Juden und Seiden sammeln werde. Der fromme Taulerius, welcher ein kaiholischer Prediger in Strafburg war, dessen Schriften auch Lutherus lebt bob schäfte, prophezeihte von schweren Gerichten übet die Epristenheit, in welchen aber ber herr ben Ernigen eine Kreistätte anweisen würde.

Der fromme und erleuchtete Bifchof Ufferius in Itamb weiffagt ebenfalls von schweren Gerichten über bie gange Christenheit; in dieser Zeit aber wurde der bert die Seinigen an einen gewiffen Ort in Sichers leit bringen, und diese sollten dann die Stammges meinde bes funftigen berrlichen Reichs des herrn werden.

Die gottsetige Frau Petersen, beren ich vorbin ges
whte, verfündiget an vielen Orten in ihren Schrifu nahe bevorstehende, schwere, göttliche Gerichte.
enderlich aber sagte sie, daß ein allgemeiner schredher Krieg, in welchem fast jeder Potentat bewafft seyn wurde, den Anfang zu diesen Trubsalen
chen werde.

Ein frommer Wollenweber, Sans Engelbrecht in aunschweig, ber mabrend bem 30jabrigen Rrieg te und vieles zur Buße und Bekehrung Erweckenst geschrieben hat, weisfagt besonders schwere Geste über den geiftlichen Stand; und daß nach dem richt bes allenthalben herrschenden Antichrifts in n herrlichen Reich des herrn eine andre vortreffse Geiftlichkeit statt finden werde.

Benn man alles, was ber felige Jafob Bohm a ben legten Beiten weiffagt, anführen wollte, fo inte man ein ganzes Buch damit anfüllen; vieles von wurde ichon im 30jährigen Rrieg, in beffen ersten Jahren Böhm starb, erfüllt, aber bie Saute sache ift noch zufünstig; immer spricht er vom Gericht über Babel, über bie babylonische Hure und über ben Untichrist; bann von ber Lilie, bie aus Norben hervorblühen und bem Jammer ein Ende machten wird; das herrliche tausendjährige Reich nennt er bie Lilienzeit, und behauptet ausdrücklich, daß sie nicht

fern mehr fep.

Ich Ich habe bemerkt, daß alle diese neue Praspheten, welche in der ersten Hälste des siebenzehnten Jahrhunderts, also vor und während dem 30jahrigen Rrieg lebten, ihre Ahnungen von den letten schweren Gerichten auf diesen Krieg deuteten und den Andbruch des Reichs Gottes aus Schweden erwarteten, weil damals die Hoffnung der Protestanten und aller frommen Christen auf den König Gustav Abolph gerichtet war, und auch nach seinem Tod erwartete man noch immer Böhms Lilie aus Norden; sie begingen also eben den Fehler, den du vorhin rügtelt, daß sie ihre göttliche Uhnungen selbst auf die polletische Lage ihrer Zeit anwenden wollten.

Der gr. M. Das ift wahr, und eben baber entsteht auch ihre Unzuverläßigkeit; Bohm bachte auch wohl bei seiner Lilie an ben Konig in Schweben, und nannte sie barum bie nordliche. Die Zukunkt wird lehren, ob die noch fünftige Lilie auch aus Rore

ben aufblüben wird.

Die befannte, hocherleuchtete Mabam Guion hat in ihren Schriften und Briefen außerordentlich viele Ahnungen von Babel, vom Antichrift, vom Gericht über beibe und von dem nachher entstehenden herrslichen Reich Christi auf Erden geäußert; die gute Seele befand sich aber in einer Lage und in einem Zeitraum, wo sie sich nicht deutlich erklären durfte;

ffen, wer geöffnete Augen hat, ber versteht fie gar f. Sie behauptet, daß das alles bald, bald gesen werde; fie ftarb Anno 1717.

mas früber noch ale biefe beilige Dame, boch mit ibr ju gleicher Beit, lebte in Solland ein fo frommes und von Gott begabtes Frauens ner , Ramens Untoinette Bourignon; biefe verbigte laut und lang in allen ihren Schriften ben all von Chrifto, Die barauf folgenben gottlichen idte, bie Unfunft bes Untidrifts, ober bes Den= ber Gunbe und beffen Bericht, und bann ben gen Unbruch bes Reiche Gottes auf Erben. Gie biefes alles fur fo nabe an, baß fie glaubte, Denich ber Gunbe fen bamale ichon geboren riele bielten Ludwig ben 14ten bafur. Dann fagt uch : es wurden munberfeltfame Beranberungen en Simmeln und Elementen, frembe Berfebrun= und Jahreszeiten, ungewöhnliche Bunberzeichen en Geftirnen, und traurige Bufalle bes Feuers, Sturmwettere und bee Erbbebene entfteben; fer= versichert fie, daß bei bem völligen Ausbruch ber n Plagen Gott bie Seinigen versammeln und t ein Land einraumen werde, in welchem fie wohnen murben, bie ber Sturm vorüber fev. taufendiährigen Reich fpricht fie viel und mit denber Monne.

ch. Was die fromme Seele von ungewöhnlichen urerscheinungen ahnet, davon haben wir schon seit Erdbeben in Calabrien bis auf den verwichenen n herbstartigen Sommer manche Erfahrung gest; indessen wird es freilich in Jukunft noch bestommen. Ueberaus tröstend ist die von so vielen gen bestätigte Versicherung eines Bergungsplates die armen Schaafe zur Zeit der Trübsal.

Der gr. D. Enblid muß ich boch noch ein fonderbaren Prophezeihung gedenken, welche im und zwanzigsten Stud im britten Band ber geit den Rama enthalten ift; mit biefer verbalt es folgenbergestalt: Der berühmte Beschichtschreiber riat Spangenberg burchfroch viele alte Schlof Rlöfter und Archive, um Materie ju feiner Gefchich beschreibung zu sammeln; unter andern fam er at au bem por Alters berühmten Rlofter St. Uli ober Lottereleben, welches jest Ronigelutter bei bier fant er eine febr alte Schrift in Deffina graben, welche von einem Mond, Namens Gebal berrührte, ber um's Sabr 1012 in Diesem Rlofter lebt bat. Spangenberg überfette fie aus ber late nischen in die beutsche Sprache, und fo lautet f nun folgenbergestalt:

Menn ich Sebald alle Gigenschaften und Birfm gen ber himmlischen Beichen mobl erwäge, fo fint ich an allen Orten aus natürlicher Bewegung un Andeutung berfelben Sternen, bag bie faiferliche Di beit auf feinem Stamm lang beruben wirb, bis me wird ichreiben 1246; ba wird ein Beld aus Dam beit ben zweifachen Abler erlangen, und bas Raife thum löblich verwalten, auch Defterreich, Ungarn u Bobmen fich unterwürfig machen, und foldes bis ! das 18. Sefulum beberrichen, ba wird es groß me den und bleiben floriffant bis 1740. Dann merbi Bermirrungen, Rebellionen und große Berruttunge anfangen und über'n Saufen geben. Rachdem as wird alebann bas Raifertbum in brei Linien getbel merben. Italien aber wird Roth leiben, und wi Die Stadt Rom eine ebene Bufte merben. Da wir ein belb burch Mannheit ben zweifachen Abler e langen und bas Raiserthum löblich verwalten, un s beherrschen, bis endlich ber mitternächtige Löwe istommen und die Länder mit Grausamfeit ans i wird. Alsdann werden der rothe Löwe, der r im finstern Thal und der weiße Schwan sich in in Grimm segen und das Kaiserthum lange re behaupten, die der große Gott mit seinem ungänglichen Neich wird hereinbrechen und ein Ende iden. So wird die Beissaung Daniels nicht mer gehen, und man soll an Nebucadnezar's aum den Ausgang ersehen, daß das Ende der Belt

be fev.

Bei biefer Prophezeibung fieht man wieberum beutd, bag ber gute Mond viel Babres, aber auch nit truben Mugen gefeben, und alfo eigene Phantafen ober irrige Begriffe mit eingemischt babe, wie foldes bei ber Sternbeuterei nicht andere moglich ift. Das, was wir bis jest als mabre Erfüllung anfeben tonnen , bestebt in folgenden Studen : Es ift gang richtig , bag bas beutiche Raiferthum bis in's breigebnte Sabrbunbert bald von biefem, bald von jenem beutichen Kurftenbaus vermaltet murbe; und bag es in eben biefem Sabrbunbert einem Belben, namlich bem tapfern Grafen Rudolph von Sabeburg, übertragen worben ift, bei beffen Kamilie es auch, einige Inenahmen abgerechnet, bis ins achtzehnte Sabrbunbert geblieben ift. Rudolph von Sabsburg murbe Raifer im Jahr 1273, und nicht wie ber Monch fagt, im Jahr 1246 - boch fann dieg auch ein Drudober Schreibfehler fenn, bas Jahrhundert hat er aber getroffen, welches icon viel ift; bag er aber bas 3abr 1740 bestimmt angegeben bat, bas ift bochft merfwurdig: benn in biefem Rabr farb ber lette Raifer aus bem Sabeburg'ichen Saus, nämlich Carl VI. und von ber Beit an bat es freilich an Bermirrunge

Der gr. M. Endlich muß ich boch noch einer sonderbaren Prophezeihung gedenken, welche im acht und zwanzigsten Stück im britten Band der geistlichen Fama enthalten ist; mit dieser verhält es sich folgendergestalt: Der berühmte Geschichtschreiber Cyziak Spangenberg durchtroch viele alte Schlösser, Rlöster und Archive, um Materie zu seiner Geschichtscheschreibung zu sammeln; unter andern kam er auch zu dem vor Alters berühmten Kloster St. Ulrich, oder Lotterslehen, welches jest Königslutter heißt; hier fand er eine sehr alte Schrift in Messing gezgraben, welche von einem Mönch, Namens Sebald, herrührte, der um's Jahr 1012 in diesem Kloster gezlebt hat. Spangenberg übersetze sie aus der lateinischen in die deutsche Sprache, und so lautet sie

nun folgendergestalt:

Benn ich Sebald alle Gigenschaften und Birfungen ber himmlischen Beiden mobl erwäge, so finbe ich an allen Orten aus natürlicher Bewegung und Andeutung derfelben Sternen, bag bie faiferliche So= beit auf feinem Stamm lang beruben wirb, bis man wird ichreiben 1246; ba wird ein Beld aus Mannbeit ben zweifachen Abler erlangen, und bas Raiferthum löblich verwalten, auch Defterreich, Ungarn und Böhmen fich unterwürfig machen, und foldes bis in bas 18. Sefulum beberrichen, ba wird es groß merben und bleiben floriffant bis 1740. Dann werben Bermirrungen, Rebellionen und große Berruttungen anfangen und über'n Saufen geben. Rachdem aber wird alsbann bas Raiserthum in brei Linien getheilt Italien aber wird Roth leiben, und wird merben. bie Stadt Rom eine ebene Bufte merben. Da wird ein Beld burd Manif ifachen Abler er= langen vermalten, und

s beherrschen, bis endlich ber mitternächtige Lowe istommen und die Länder mit Grausamkeit anst wird. Alsdann werden der rothe Lowe, ber im finstern Thal und der weiße Schwan sich ihn in Grimm segen und das Kaiserthum lange e behaupten, bis der große Gott mit seinem unsinglichen Reich wird hereinbrechen und ein Ende en. So wird die Beissaung Daniels nicht r gehen, und man soll an Nebucadnezar's m den Ausgang ersehen, daß das Ende der Welt

fen.

ei biefer Prophezeibung fiebt man wieberum beutbag ber aute Mond viel Babres, aber auch truben Mugen gefeben, und alfo eigene Phantaober irrige Begriffe mit eingemischt babe, wie es bei ber Sternbeuterei nicht anders moglich ift. , was wir bis fest als mabre Erfüllung anfeben en , besteht in folgenben Studen : Es ift gang ia, bag bas beutsche Raiserthum bis in's breite Sabrbundert bald von biefem, bald von jenem den Rurftenbaus vermaltet murbe; und baf es ben diefem Jahrhundert einem Belben, namlich tapfern Grafen Rudolph von Sabeburg, überen worden ift, bei beffen Kamilie es auch, einige nahmen abgerechnet, bis ins achtzehnte Jahrhungeblieben ift. Rudolph von Sabsburg murbe er im Jahr 1273, und nicht wie der Monch fagt, 3abr 1246 - boch fann dieß auch ein Drud= Schreibfehler fenn, bas Jahrhundert hat er aber offen, welches icon viel ift; bag er aber bas r 1740 bestimmt angegeben bat, bas ift bochft hourdig: benn in diesem Jahr ftarb ber lette Raifer bem Sabeburg'ichen Saus, nämlich Carl VI., von ber Beit an bat es freilich an Berwirrungen und Zerrüttungen nicht gefehlt. Auch bas ift genau eingetroffen, baß Böhmen und Ungarn ebenfalls an Defterreich gefommen sind, welches alles ber Monch bamals aus ber politischen Lage ber Dinge unmögslich voraussehen konnte.

3ch. Es ift aber boch höchft sonberbar, bag biefer Sebald bas alles burch Sterndeuterei herausgebracht hat; einiges ift boch bestimmt eingetroffen, und
es ware Unfinn, zu sagen, das sep so von ungefahr

gescheben.

Der gr. M. Auch Nostradamus und Lichtenberg waren Sternbeuter, nicht weniger auch Postellus; in jenen Zeiten war die Astrologie eine erlaubte und sehr hoch geschätzte Wissenschaft; sie war aus den Morgenländern in die Abendländer gekommen; sie wurde schon in den ältesten Zeiten von Chaldäern, Sabäern und Egyptiern geübt. Bei den Israeliten aber war sie verboten, und zwar mit Necht: denn der Mensch soll schlechterdings die Zukunst nicht ergrüsbeln, außer was ihm von Gott, ohne sein Suchen, aus freier Gnade, in seinem Wort offenbart worden, oder auch jest noch auf eine unzweideutige Art offenbart wird; die Astrologie ist eigentlich Zeichendeuterei, und diese ist Zaubereisunde.

3 ch. Da aber boch vieles eintrifft, was burch bie Aftrologie berechnet und herausgebracht wird, fo

muß boch wohl etwas Wahres baran feyn.

Der gr. M. Die ganze förperliche ober Sinsnenwelt — bas ganze Universum ift ausgesprochenes Bort Gottes, Buchstabe und hieroglyphe ber Geisterwelt; es geht nichts in ber Geisterwelt vor, bas sich nicht burch irgend ein Phanomen in ber außern Natur bemerklich macht. Bare ber Mensch im Stand ber Unschuld geblieben, so hatte er im Buch ber Ras

tur lefen und fich baraus bochft nuslich belebren fonnen; in feinem gegenwärtigen, fo unaussprechlich verborbenen Buftand aber murbe es Bift und Tob für ibn fenn; barum ftebt auch eben ber Cherub mit bem Klammenichwert por bem Thor bes Parabiefes, bas mit ber pormigige Denich nicht ba bineingeben und aus einem freien Befichtepunkt in Die Gebeimniffe ber Ratur ichauen moge. Die neueren Beiffager, von benen jest bie Rebe ift, forichten in Unichulb, fie mußten es nicht beffer, barum wird's ihnen auch am Tage bes Berichte nicht jugerechnet werben; ihre Beiffagungen find aber auch fo ungewiß, bag man por ber Erfüllung nichts bamit machen, fich nicht auf fie verlaffen fann, und bieg ift bei allen Prophezeibungen ber Rall, bie blos aus bem entwidelten Ab= nungevermogen und nicht aus befonberem Befehl und Beranftaltung Gottes ausgesprochen werben.

3ch. Es gibt aber zu allen Zeiten hin und wiesber insgeheim einzelne Manner, die in der Furcht Gottes tiefe Blide in die Geheimnisse der Ratur thun und denen das Verständniß geöffnet worden, ihre Sprache zu verstehen; ist das denn auch unerlaubter

Borwig?

Der gr. M. Das fommt lediglich auf ben Gebrauch an, ben solche Männer von ihren entbecten Geheimnissen machen. Du wirft dich erinnern, wie oft sie ein schneller, unerwarteter Tod wegrafft, so baß ber fromme Christ barüber erstaunt, und nicht weiß, was er sagen soll, indem er hoffte, daß der herr noch viel Gutes durch sie ausrichten wurde.

3 ch. Das ift wahr! — ich erinnere mich beffen febr wohl, und noch vor Kurzem hab' ich einen merkswürdigen Fall biefer Art erlebt. Ich will mir beine Warnung zu Rug machen, und mich nar mit bem

einzig Nöthigen, und was in unsern bebenklichen Zeiten nüglich seyn kann, beschäftigen. Aber sage mir, ehrwürdiger Bater! es geschieht ja boch nichts ohne Leitung der Borsehung, wie soll denn der Christ alle die Weisfagungen, von denen wir jest geredet

haben, benügen?

Der gr. M. So wie er jedes menschliche Werk prüft und benügt, was dem Glauben ähnlich, mit der heiligen Schrift übereinstimmend ist, das läßt er sich zur Erweckung, zur Aufmunterung und zur Stärskung seines Glaubens dienen; eben so sieht er auch das an, was erfüllt ist, das, was noch nicht erfüllt ist, läßt er unangetastet und unbeurtheilt stehen, aber er glaubt nicht daran, bis er die Erfüllung sieht, weil diese Männer auch vieles vorausgesagt haben, das nicht erfüllt worden ist.

3ch. Das ift einleuchtend mahr und ich will es mir merken. Im verflossenen Sommer ift mir etwas Merkwürdiges begegnet, worüber ich beine Belehrung

wünsche.

Im verwichenen August, ungefähr in ber Mitte bes Monats, erhielt ich einen Brief aus ben Riederlansben; in biesen war ein Aussas eingeschlossen, ben ein Knabe von 14 Jahren geschrieben hatte, worin er erzählt: baß er am 21. Julius nach einem ernstlichen Gebet zu Gott ein sehr merkwürdiges Gesicht gesehen habe; biesem zufolge sagt dieser junge Mensch vorber, daß bald ein großes Kriegsheer von Mittag her über ben Rhein gehen werde, ebenso werde auch ein Kriegsheer aus Mitternacht kommen, und beide wurden einen schrecklichen Kamps mit einander kampsen. Deutschland werde ein Schauplaß des Kriegs werden, Seuchen und theure Zeit würden drauf folgen u. s. w.; wie der Knabe erzählt, so hat er nachber

noch einmal ein ahnliches Beficht, und in bemfelben bie Bufunft Cbrifti ju feinem berrlichen Reich gefeben.

Mle ich biefen Brief erhielt, fo bachte ich weiter nichts babei, ale ber junge Menich bat ben Satob Bobm, ober fonft muftifche Schriften gelefen, Die feine Imagination erbigt baben, woraus bann eine folde Entzudung, wie ich fie gar oft bei byfterifchen Frauensperfonen, auch bei bypochonbrifchen Dannern geseben babe, entftanden ift; Die alfo nun weiter nichts zu bedeuten bat. Als aber urploslich, obne baß es ein Menich abnen fonnte, ber jegige Rrieg entstand und bie frangoffiche Urmee gegen Enbe Geptembere und Unfang Oftobere über ben Rhein ging - Franfreich liegt bem Bobnort bes Knaben gegen Mittag - und nun auch eine ruffifche Urmer gegen Deutschland berangog, fo wurde mir ber Muffag bes Rnaben merfwurbig, und ich erfannte nun, bag er eine mabre Uhnung gehabt habe. Den gangen Auffat barf ich noch nicht befannt machen, weil er vieles enthalt, bas vielleicht nie erfullt wird, und boch unnötbige Sorgen verurfachen fonnte. Ich merbe ibn aber boch mobl vermabren und beobachten, mas erfüllt und nicht erfüllt werben wird. Uebrigens ift ber Rnabe febr gottesfürchtig; er bat ein paar Dal an mich geschrieben, noch ebe ich von feiner Beiffagung ein Bort wußte. Diefen Briefen nach bielt ich ibn fur einen frommen erleuchteten jungen Dann von etwa 20 Sabren.

Der gr. M. Diefer junge Menich gebort mit feisner Beiffagung in bie Rlaffe ber Geber, wovon wir bieber gerebet haben. Der wahre Chrift und aufmerksame Beobachter ber Zeichen ber Zeit kann und foll aus allen biefen mangelhaften menschlichen Uhsnungen folgenbe wichtige Ruganwendung ziehen:

Alle biefe neueren Propheten kommen in gewiffen

Sauptpunften überein, nämlich:

Sie bezeugen alle, daß schwere gottliche Gerichte, wegen ber überhand nehmenden Sittenlosigfeit und bem zunehmenden Abfall von Chrifto in der nahen Zustunft über die Christenbeit kommen wurden.

Alle stimmen barinnen überein, daß ber Mensch ber Sunden, das Rind des Verderbens, nicht weit mehr entfernt sey, und daß dieser die Bekenner des Evangeliums von Jesu Christo auf die schwerste Probe

fegen werbe. Defigleichen :

Daß ber herr feinen Getreuen einen Bergungsort anweisen und fie babin führen werbe, bis ber Sturm vorüberaeaangen fev.

Dag alebann ber herr Jesus Chriftus fommen und ein Reich auf Erben grunden werbe, in welchem

Friede und Berechtigfeit wohnen folle.

Da nun alle biefe Zeugen sich nicht unter einans ber verabrebet haben können, in Ansehung ber- Zeit und bes Raums weit von einander entfernt, von verschiedener Religion sind und im Wesentlichen mit den Weissagungen der heiligen Schrift übereinstimmen, so sind sie wahre Zeugen, und der wahre Chrift und Berehrer des herrn kann sest versichert seyn, daß die vorhin angeführten vier Punkte göttliche reine Wahrsheit sind.

3ch. 3ch danke bir für biesen Unterricht, Bater Ernst Uriel! Du wirst mir nun noch erlauben, dich über eins und anderes zu fragen: ich bekam kürzlich einen sehr lebhaften Eindruck und Aufschluß über den Gebrauch des Loofes, um badurch den Willen Gottes in einer Sache zu erfahren; es wurde mir lebhaft klar im Gemuth, daß ich durch das Loos der Vorsehung vorschriebe, wie sie mir ihren Willen zu

erfennen geben folle, und bas fey ja Gott versucht; von ber Zeit an bin ich überzeugt, bag der Chrift bas Loos nicht brauchen, sondern bie Offenbarung bes Willens Gottes erwarten muffe. Ift nun meine

Heberzeugung richtig?

Der gr. M. Für bich ift sie allerbings richtig; bu barfft nun bas loos so lange nicht brauchen, als biese lleberzeugung mahrt, und bu wirst es auch fernerhin nicht mehr nöthig haben; überhaupt genommen ist beine lleberzeugung auch allgemein gültig, ber Ehrift fann nicht vorsichtig genug im Gebrauch bes looses seyn, und er soll sich seiner nur im außersten Rothfall bedienen. Es gibt aber bach auch einzelne fromme Seelen und Gesellschaften, die auf bas loos angewiesen sind.

3 c. Woran fonnen fie aber mit Gewißheit erfennen, bag fie Gott burch bas loos fuhren und be-

lebren will?

Der gr. M. Woran erkennst du, daß du das Loos nicht brauchen darstt? eben die nämliche Stimme überzeugt sie, daß sie es brauchen dürfen. Die ewige Liebe führt jeden besonders, so wie es sein Charakster erfordert.

3ch. Ich bin auch gefragt worden, ob der Chrift religiöse, erbauliche Romanen lesen, und dieses Lesen auch seinen Kindern, Knaben und Mädchen erlauben durse? — Bon allem andern kann die Rede nicht sepn, sie sind anerkannt Gift und Tod für junge Leute.

Der gr. D. 3ch will bich auch etwas fragen: wenn eine große Gefellschaft an einer reichbefegten Tafel sitt und nun gegen bas Ende beinahe alle trunfen geworben find, barf bann noch ferner bas Trinfen, auch bes besten Beins, erlaubt werben. 3ch. Wie verftehft bu bas, ehrwürdiger Bater! ich bitte, erklare bich naber!

Der gr. Die Ausbildung, Cultur und Lecture ber jungen Leute beiberlei Gefchlechte, befonbere bes weiblichen, bat feit funfzig Sabren ber außerorbentlich zugenommen; befigleichen ift man auch in ber Aufflarung und Literatur, besonders im Dich= terfach, wobin auch Romane und Schausviele geboren, fo weit vorwärte gerudt, daß man icon langft Die Grenzen ber Ratur bat überschreiten, und im Uebersvannten , fogar im Beifterreich Stoff zur Unterbaltung suchen und fammeln muffen. nun bie gang natürliche Folge, bag bie jungen leute an allem Ginfachen, Erbaulichen, wenn es auch noch fo gut und grundlich geschrieben ift, einen Edel baben; vorzüglich gilt bieg von ber Bibel; man liest fie aus Vflicht, weil man muß, aber fie macht feinen Eindruck, alle Babrheiten gleiten ab, wie ein flie-Bendes Baffer auf glatten Steinen, und dieß alles ift blos Kolae bes Romanen= und Schauspiellefens. Wenn bu mich aber fragft: ob benn nun Eltern und Dbriafeiten ibren Rindern und Unterthanen bas Romanenlesen verbieten follen? fo antworte ich: Rein! -- weil fie bann insgeheim mit noch größerer Begierbe und zu größerem Schaben gelefen werben. Rirdens, Soullebrer und Eltern follen in ber öffents lichen Erziehung und im Unterricht bafur Gorge tragen, bag bie Richtung bes Willens mehr auf ben Berftanb, ale auf bie Imagination geleitet werben moge; benn fobalb junge Leute einmal Befchmad an Erforicung und Erfenninig nüglicher Babrbeiten betommen baben, fo achten fie ben Benug, ben bie Imagination gewährt, nicht mehr fo boch, und man fann fie alebann leicht in einer nüglichen Dasigfeit dieses Genusses erhalten. In dieser Seelensstimmung ift es auch leichter, ber Bibel und ihrer Meligion Eingang zum Berzen zu verschaffen. hätte man diese Regeln von seher befolgt, so ftünde es besser um die gegenwärtige Menschheit und um den Geist der Zeit, und hätte man besonders den Bersfand des weiblichen Geschlechts seiner ehelichen und häuslichen Bestimmung gemäß entwickelt und die ohnehin so fruchtbare Imagination im Zaum gehalten, so wären unsere Weiber und Töchter gesünder, und man hörte weniger von Krämpsen und Nervensfrankbeiten.

3 ch. Wie einleuchtenb mahr ift bieg alles! - gibt es aber fein einziges Mittel, beinen fo mobl-

thatigen Rath in Ausübung ju bringen ?

Der gr. Dt. 3a, es gibt eine, aber es feht nicht in ber Dacht ber irbifden, fonbern ber bimmlifden Polizei und Gefengebung; biefe fann es aber auch nicht anbere ale burch eine febr ernfte Unftalt ju Stand bringen; merfe mobl, lieber Freund! mas ich bir jest fagen will, ich fage noch einmal, merte wohl! bamit bu es beinem gangen Bublifum im Ramen Gottes verfunden fonneft. Es wird eine Reit tommen und fie ift nicht weit mehr, wo Deutschlands Rnaben und Madchen, Junglinge und Jungfrauen, nicht mehr nach Romanen, Schauspielen und Ballen, fonbern nach Brob und Erquidung lechzen, fich nur nach Lebensficherheit febnen werben ; Rrieg, Schwert, Sunger und Seuchen werben fie allenthalben verfolgen; wenn bie Braut fagt: morgen werbe ich bie Battin meines Bräutigams werben, bann wird ber Brautigam in ben Rrieg gezwungen und ber Morber feiner Landeleute werben. Rirchen werben leer

fteben, weil man feine Brediger mehr befommen fann. und ber Jammer wird ben nach Gottes Bort Lechgenden babin treiben, aber nachteulen werden Strafen Bottes freischen und Ribine ben naben Tob verfündigen. Die Orgeln werben lochericht wie Tobtenforfe ausseben. Schmalben werben barinnen niften: bie Ranzeln und Schallbedel ben Ginfall broben. Des Nachts werden die Beifter berer, Die jest ibre Buborer binauspredigen, in ihrem ewigen Sammer Die Rangeln besteigen, Tauffteine und Aliare umichleichen, um in ber oben Racht, ba wo fie fundigten, Rube und Troft ju fuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Bater und Gobn merben ausgeben, um Brod und Baffer zu suchen, fie werden bei alten Ruinen vorbeigeben, ber Sobn wird fragen: Bater. mas mar bas für ein Saus! Antwort : ein Schaufvielbaus - bann wird ber Sohn fich wundern und fragen: mas ift bas? - bieß alles fage beinen Lefern! - viele werden bich bobnen, ichimpfen und mit ben Babnen über bir fnirichen, aber baran febre bich nicht, bas war von jeber bas Schickfal ber Reus gen ber Babrbeit, fo wie es bas Schicffal ber Beitgenoffen gur Beit ber bald einbrechenden gottlichen Strafen ift, baf fie bas Gericht ber Berftodung taub gegen alle Barnungen, und rafend gegen alle Bußprediger und Beugen ber Wahrheit macht.

Es ift wahrlich erstaunlich, daß die Zeichen dieser Zeit so wenig allgemeinen Eindruck auf den Geist unserer Zeit machen; je sichtbarer sich die göttliche Dazwischenkunft in der Geschichte unserer Tage zeigt, desto gefühlloser wird man, und man denkt so wenig daran, sich wieder zum uralten apostolischen Glauben, wosur vor ein paar Jahrhunderten so mancher christeliche Kurst und Edle gekampst und geblutet hat, zu

wenden, daß man vielmehr mit aller Macht die leis bige falfche Auftlärung aus allen Kräften befördert, und nicht fieht, oder nicht sehen will, daß die Bernunft am philosophischen Fieber frank liegt und dergestalt phantasirt, daß wenige vernünstige Worte mehr

gum Borichein fommen.

Dag Raifer Napoleon einer ber größten Manner aller Beiten und vielleicht unter allen ber Grofte ift. bas fann und muß jeber vernünftige Menich gefteben, ber ibn mit unbefangenem Blid von feinem Stubieren in Strafburg an bie auf ben beutigen Tag bes obachtet bat; aber bem allem ungeachtet ift und bleibt er Menich, und in Begiebung auf ben über alles Erbabenen, auf ben allmächtigen Beberricher aller Befren und Befen, ein ichmaches fterbliches Erbenlind. 21 fein Berftand, all feine Rraft, all fein Ruth und feine Beisheit batten ihm nicht geholfen, wenn ibn ber Beltregent nicht auf allen feinen Begen und Stegen fichtbar gefdust und gang beifpiellod begludt batte. Er fagte im Geptember noch in Granfreich: er wolle mitten im October in Munchen und gegen Beibnachten in Bien fepn; und er bat Bort gebalten! - Belder Menich fann bas fagen und ausführen, wenn ber Berr ibm nicht Babn macht? - Ber ben englischen Minifter Vitt genau fennt, ber weiß, daß er auch in feiner Urt ein großer, thatiger und in der Politif feines Baterlandes tiefblidender Mann ift, aber mas bilft ibn bas? - Rais fer Napoleon wird von einer großen unfichtbaren Dact geleitet, getrieben, gefchust und unterftust; bagegen wirft eben biefe Dacht bem Minifter Vitt so zuwider, daß gerade die Mittel, wodurch er Rapoleon fturgen und vernichten wollte, ibn auf ben Raisertbron gebracht und ibm bas lebergewicht in

ganz Europa gegeben haben; wer fieht hierinnen nicht Gottes Finger? — und wer fieht nicht, baß fich ber herr himmels und ber Erde jest aufgemacht hat, um die ganze Chriftenheit, von den Thronen an bis auf die Bauerhutte herab, heimzusuchen und

für ibre Gunben zu zuchtigen?

Bobl bem, ber fich bei Beiten befinnt, beffert und bem ergurnten Bater in die Ruthe faut! - ber wirb errettet werden gur bofen Beit, und er wird ibn verbergen in feinem eigenen Bezelt. Alles, alles fame jest barauf an, bak fich bie von ber Regel bes Glaubens fo icandlich abgewichenen Lebrer ber Religion wieder jum Sohn Gottes wendeten, ibm auf's neue bulbigten, ibn und ben Glauben an ibn wieder bre= bigten, mit ihren Bubbrern fich por ibm im Staub und in ber Miche bemutbigten und um Onabe flebten, bann fonnte noch vieles angewendet werben; allein es ift vergebens, fie wollen von ben Wegen bes Berrn nichte mehr feben und boren, folglich wird er fie auch nicht feben und boren. Doch muß ich bir noch etwas jum Trofte fagen: wenn fich einmal bas judifche Bolf jum herrn befebren und fich aus allen vier Winden ju ibm versammeln wird, bann wird es noch eine große Rachlese geben: eine gablreiche Schaar aus ber Chriftenbeit und aus allen Nationen ber Erbe wird fich an Afrael anschließen und mit ibm errettet werben.

So weit fur biegmal, Bater Ernft Uriel; jest hab' ich nun noch eins und anderes ju erinnern :

<sup>3</sup>ch habe meinen lieben Lefern in einem ber vorisgen Stude die erbauliche Sterbenegeschichte eines Prinzen von Sobenlobe und seiner Gemablin erzählt;

hier folgt eine ahnliche, bie ich auch mit ben namlichen Worten einer erhabenen Freundin von ber verklärten Grafin und auch von mir, fo wie fie in hren Briefen an mich enthalten find, mittheilen will; in einem Brief vom 22. November bes verfloffenen Jahrs schreibt die erlauchte und erleuchtete Dame

m mich :

"Ein, bem von Ihnen einft im grauen Dann angeführten iconen Tob bes Pringen von Sobenlobe und feiner Gemablin gan; abnlicher Rall, ber uns fef gerührt bat, ift jest in Rheba gefcheben: meine beure vielfabrige Freundin, Die Grafin Charlotte on Bentheim, batte ihren feit einigen Mongten an ber Bruftmaffersucht leibenben alten Batten Tag und Racht treu gepflegt und ichrieb mir noch vor einigen Bochen: fie tonne fic ben Bebanten, ibn ju überleben, gar nicht ale möglich vorftellen ; nach 44jab= riger Berbindung murbe bas unter allem erfahrenen berben bas Berbfte fur fie fenn, u. f. m.; und fiche Da! am 30. Det. befommt fie eine Bruftentgundung, egnet ihre Rinder, Enfel und Freunde auf's rubcendfte und driftlichfte ein, fagt: nun will ich euch ben Beg in die Emiafeit babnen und vorangeben. and - ftirbt mit vollem Bewußtfenn in ber Racht som 3. auf den 4. November in ihres jungften Gob-1es Armen. Der alte Graf erfahrt ben Tob noch and fagt: bas bat fie gut gemacht! - und folgt ibr n der Racht drauf. - Geltene icone Bereinigung! pobl benen, Die im Frieden ruben in ibren Rammern!"

In einem Brief vom 20. December ichreibt mir nie gottfelige Dame noch folgendes, als einen Nachs

rag ju obiger Sterbenegeschichte.

"Es freut mich, daß sie unserer theuren Charlotte von Rheda Todesgeschichte für den grauen Mann

fich qualificirent finden. Aus ben Briefen ber feligen Kürftin Casimire von Detmold von Chapen merben Sie auch icon manches von ber Bollenbeten gebort baben. Die Schwiegertochter ber feligen Grafin bat und noch einige schöne Unefdoten von ihrem Enbe mitgetheilt: Sie verlangte vom Urat ihren Buftanb ju wiffen, banfte ibm bann berglich, bag er fie mit falicen Erwartungen, nach fegigem Bebrauch, nicht binbalte, und beforgte alles mit größter Drbnung: gab fogar Grofden und Pfennige an, die in ber Bos denrechnung noch nachgetragen werden mußten u. f. w.: fie bat die Umftebenden, nicht zu weinen, fie fey ja aludlich! - und wenn ihr bie Schmerzen Rlagen ausbregten, fo erinnerte fie fich an Jejum, ber gebulbig fo vieles gelitten, und murbe bann wieder ftill; fie verordnete mit feltenem Bedachtnif noch alle Rleinigfeiten zur Pflege ihres franten Mannes. zur Freude fur ihre fleinen Enfel u. f. w., und ba man ihr fagte: ber Graf fey auch febr fcmach, fo erwies berte fie mit Laceln: nun fo fonnt ibr une ja que fammen beerdigen, wie es bei meinen feligen Eltern auch geschab. Sie empfing noch bas Abendmahl mit ibrer Schwiegertochter, und fagte bann ju ibr: nun baben wir auch einen Bund auf die Ewigfeit miteinander gemacht, fegnete Rinder und Enfel ein und ftarb. Berabe an ihrem Beburtstage, am 8. Des cember, marb bie Leichenpredigt beiber Batten gebal-Ber foftirbt, ber ftirbt wohl!"

Die selige Grafin von Bentheim-Teklenburg. Rheba war aus bem uralten hochgraflich, nunmehro fürftlischen Sause Wittgenftein Berlenburg, welches viele fromme Seelen in seinen verschiedenen Zweigen aufsahlen kann. Sie war von seher eine vortreffliche, auss gezeichnete Chriftin, und sie ftarb wie sie gelebt hatte.

Eine merkwürdige göttliche Bewahrung eines Rinbes verdient auch hier angemerft zu werden. Der Bater, ein fehr rechtschaffener gottseliger Prediger in Ofifriesland, erzählt fie in einem Brief an mich vom 30. Julius verwichenen Jahrs; ich rude wie-

berum feine eigenen Worte bier ein:

"Gine faft munbervolle Bewahrung bes Lebens, bie mein vierfabriger Cobn por einigen Bochen erfubr, fete ich Ibnen ale einen Beitrag fur ibre Bolfoidrift bingu: es find etwa funf Monate, baf ein Brunnen, ber gur Pfarrei, Die ich bewohne, gebort und febr nabe am Wobnbaus befindlich ift, einfturate. Der Brunnen marb alfo, ba er fur's erfte jum Bebrauch untuchtig war, bis ju beffen Musbefferung verichloffen, um affer Gefahr, ber Rinder bei bemfelben ausgesett fent fonnten, juvorzufommen. Immifden vergog fich bie Musbefferung bes Brunnens wegen Mangel an Materialien einige Beit, und obne bag es Jemand mußte, war an einer Seite, bis auf vier Schritte vom außern Rand bes Brunnens, die innere Erbe nachgestürzt, so daß jedoch bie mit Gras bewachsene bunne Dberflache unverfebrt fteben geblieben mar. Mein fleiner Julius fpielte in feiner Ginfamfeit vor bem Brunnen, obne in feiner findlichen Ginfalt ben Abgrund zu abnen, ber unter feinen Rugen mar, und fant burch bie, bei nadmaliger Untersuchung nur einer Sand bid befun= bene Erbfrufte bis an ben Leib bindurch. Die uns fichtbare Sand bes Berrn bewahrte ibn, daß er nicht gang bindurch fant, wo er ein Raub bes fcredlichften Tobes gemefen feyn murbe. Das Rind arbeis tete fich ohne frembe menschliche Bulfe wieder beraus und erzählte weinend biefen Borfall. Bir fvielen auch auf einer unsichern Erdfrufte - Freund! -

und kennen bie Abgrunde nicht, über die wir hinwandeln! — wird die feit der Schöpfung im Innern der Erde verzehrende Glut nicht auch über kurz oder lang, wenigstens einen Theil unseres Erdförpers, einfturzen laffen ? —"

Rann senn, ebler Freund! — aber bann gibt es auch noch Engel, die die Juliusse retten werden und retten können. Wahrlich ja! das war eine göttliche Bewahrung; — gesetzt nun, Jemand hätte das Kind da steden gesehen, wer wäre nicht hinzugelausen, um es zu retten? und gerade dann wären alle beide in den Abgrund gesunken. Auch daß nicht schon früher da Jemand verunglückte, ist schon ein wunderbarer Zug der Borsehung.

Einige vorzügliche Schriften find mir wieder bestannt geworben, die ich meinen lieben Lefern ems

pfeblen muß:

Ein würdiger Freund in ber Schweiz ichidte mir vor einiger Beit ein Buch voller Salbung, Beift und leben, ber gange Titel beißt: Le voie de la Science divine, ou developpement des principes et des bases fondamentales de cette Science, independant de toute opinion et de tout systeme particulier, en trois dialogues traduits librement de l'anglois de W. Law, précédés de la voix qui cri dans le desert par Lodoïk. A Paris chez Levrault et Schoell, imprimeurs-libraires. Auf teutich: Beg ber gottlichen Biffenschaft, ober Ents widlung ber Urbegriffe und Grundlagen Diefer Biffenschaft, unabbangig von feber Meinung ober irgend einem besondern Spftem; in brei Befprachen. in einer freien Ueberfegung aus bem Englischen bes 2B. Law, diesem gebt vorber die Stimme eines Rufs

aus ber Bufte, von Loboid. Paris bei Levrault unb

Sooll, Budbruder und Buchbanbler.

Dieß lette Stud, die Stimme eines Rufe u. f. w. ift gut und erbaulich, aber bas erste, ber Weg ber göttlichen Wiffenschaft, ober wie ich lieber übersetzen möchte: ber Weg zur Erfenntniß ber göttlichen Lebre, ist ganz unvergleichlich; wer redlich benft und noch Borurtheile gegen Jasob Böhm hat, ber wird sie verlieren und vielen Segen aus diesem Buch schöpfen. Man fann dieß Werf auch zu Straßburg bei Silbermann, Buchhändler in der Kettengasse Rro. 2, befommen.

Thomas von Rempis über bie Nachahmung Jefus, abgefürzt, nebst einem Anhang von CommunionAndachten. Lemgo, mit Mayer'schen Schriften, 1805.
Dieß Büchlein ift ungemein schon und erbaulich; es schickt sich zum täglichen Gebrauch recht gut und ist auch zur Borbereitung zum Abendmahl sehr brauchbar; es hat eine fromme abeliche Dame in der Graf-

fcaft Lippe zur Berfafferin.

Im verwichenen Sommer wurde ich mit einem Gedicht bekannt, das mir ungemein wohl gestel, es ist zwar schon im Jahr 1800 gedruckt, allein nicht so häusig, als es verdient, gelesen worden; es heißt: Tobias von Johann Friedrich v. Mayer, in Franksfurt am Main bei Bernhard Körner; es enthält die Geschichte des frommen Tobias und seiner Familie in wohlgerathenen Hexametern. Gebildete Leser, desnen religiöse Gedichte lieb sind, werden mir danken, daß ich sie an dies Büchlein erinnert habe.

Dann hat auch der fromme Kaufmann Rufcheler in Burich ein Buch herausgegeben, welches den Titel führt: über die Berbindung des Innern mit dem Aeußern, oder von dem Ginfluß, den das Obere auf bas Untere bat: auch bief Bud ift mertwurbig und 5 nutlich zu lefen. Dan fann es bei ben Buricher Buchhandlern befommen, es ift nur ein Octavbandden.

Der gelehrte, fromme und liebensmurbige Profesfor Sailer zu Landsbut in Baiern bat ein ungemein icones und vortreffliches Wert gefdrieben; ce beißt: Grundlehren ber Religion, bei Centner in Munchen; er braucht es zu feinen Borlefungen. Bem bie Religion Resus nach bem biblischen Begriff noch zweis felhaft ift, ber findet bier Stoff zur leberzeugung. Brundlichkeit, Schonbeit bes Style und Deutlichkeit im Bortrag find bie Saupteigenschaften biefes berr-

lichen Buche.

Dofter Ewald, ehmals Prediger in Bremen, nunmebro Rurbaden'icher Rirchenrath und Professor ber Bottesgelehrtheit allbier, mein vielfabriger vertrauter Rreund, bat bekanntlich ein driftliches Sand = und Sausbuch, ober Betrachtungen auf alle Tage im Sabr berausgegeben. Jest ift nun bie Berlagsbandlung entschloffen, eine neue, viel wohlfeilere Ausgabe, ohne Nachtheil fur die driftliche Erbauung, ju liefern. Bu bem Ende fundiat ber Berfaffer eine abgefürzte und boch verbefferte, wohlfeile Ausgabe biefes Buche an, in welcher auch auf bie gegenmartige Lage Deutschlands Rudficht genommen wird; an biefes foll fich bann auch bas Erbauungebuch für Frauenzimmer aller Confessionen anschließen. In ber Oftermeffe 1806 wird bas Bange erscheinen. Subscribenten befommen bas Alphabet für 16 gute Grofchen, ober 1 fl. 12 fr., nachher wird ber Labenbreis 1 Riblr. im 20 Gulben guß, ober 1 ff. 48 fr. fevn. Die Gebrüder Sabn in Sannover find die Berleger.

Und nun muß ich auch noch eine Monateschrift

anfündigen, die sehr merkwürdig seyn wird, der Redafteur und Berfasser will nicht genannt seyn, aber
die Joh. Christ. herrmann'sche Buchhandlung in Frankfurt gibt sie heraus, der Name ist der Lichtbote. Religion, Philosophie und höhere Wissenschaften sind der Gegenstand dieser Zeitschrift, und da ich den trefflichen Berfasser, seinen reinen, religiösen Sinn und seine tiesen Einsichten in die wahre Philosophie kenne, so darf ich diesen Lichtboten fühn empfehlen. Er ist feiner von den Lämpchen-Männern, die am hellen Tage mit einer Leuchte umbergehen, weil sie behaupten, die Sonne schiene nicht.

Die befannten Baseler Sammlungen werben aus mehr als einer Ursache immer wichtiger, interessanter und erbaulicher, baber ich zu Zeiten baran erinnern muß. Eben bieß gilt auch von bem Straßburger Erbauungsblatt, welches bei Silbermann in ber Rettengasse Aro. 2. heraussommt; beibe Schriften sind

febr nuglich und auf unfere Beiten paffend.

Rezensenten antworte ich nicht, weil sie nicht wis berlegen, sondern nur spotten ober schimpsen, bieses aber können alle Klatschweiber und Gassenbuben, und bei diesen geht unser einer kaltblutig vorüber. Wisderlegt mich aber einer mit Grunden, so bin ich besteit, zu antworten.

Einer hat mich beschulbigt, die Geschichte, die ich im chriftlichen Menschenfreund von dem Zuricher Landsmann, der seinen Feind so ebel behandelte, angeführt habe, sey nicht wahr. — Man schrieb sie mir aus Basel, und ich hörte auch noch von andern Orten her, sie seye wahr — was kann ich bafur? — und ba niemand dadurch an seiner Ehre gekränkt wors

ben, so sehe ich ben Schaben nicht ein, ber babei berauskommt, welche Dinge werden uns armen Obscuranten nachgesagt, die nicht mahr sind, aber kein Sabn frabt barnach.

Ein anderer glaubt sogar, ich verdiente, von der Obrigkeit zur Rechenschaft gezogen zu werden, weil ich — wo ich nicht irre — die Moral Jesus herabgewürdigt hätte. D ihr Mückenseiger und Kameelverschlucker, zieht doch erst eure Bolksversührer vor Gericht, die laut lehren, die Unbetung Jesu Christisen Abgötterei und seine Geburt sey zweideutig!

Das zweite heft bes driftlichen Menschenfreundes ift nun so ausgeiheilt worden, bag von den 2000 Eremplaren, welche Freund Raw für 300 fl. liefert, 1607 an die Mitglieder der Bücheraustheilungs. Gessellschaft, und zwar einigermaßen im Berhältniß iheres Beitrags, abgesendet worden, um sie in ihrer Gegend vertheilen zu können. Die übrigen 393 haben wir beide, Naw und ich, in denen Gegenden austheilen lassen und selbst ausgeiheilt, woher keine Beiträge kamen und wo doch solche Schriften Bebürfniß sind; hier folgt nun auch die Berechnung.

Laut bem Schluß bes 16ten Stude bes grauen Mannes, hatten wir jum zweiten heft bes driftlischen Menschenfreundes eingenommen 299 fl. 431/2 fr.

Das immer steigende und fallende Agio des Goldes kann nicht wohl berechnet werden, für meine übershäuften Geschäfte ift es mir auch zu mühsam; ich hoffe, man wird mir zutrauen, daß ich lieber von meinem Eigenen zuschieße, als mir nur einen Heller zueigne, der nicht mein ist; da nun 312 fl. zum Druck und Porto nothig waren, so mögen die fehslenden 12 fl. 16½ fr. durch das Agio compensirt werden.

| 3m 17ten Stud                                                                            |                     |                       |             |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| und 33 fr. angeze                                                                        | igt,                | Die                   | e bo        | ama              | 18                      | (d)               | on 31                                       | ım                                       | brit                             | ten                             |
| Seft eingegangen                                                                         | war                 | en,                   | feit        | ben              | ı fi                    | nd                | nun                                         | no                                       | d)                               | ol=                             |
| genbe Beitrage bir                                                                       | nzug                | efor                  | mm          | en,              | 00                      | n                 | RH.                                         |                                          | X6                               |                                 |
| 8. 3renaus                                                                               | 3.8                 |                       |             |                  |                         | 4                 | 1                                           | fl.                                      | 45                               | fr.                             |
| 30. Pius                                                                                 | 4                   |                       |             |                  |                         |                   | 2                                           | fl.                                      | 45                               | fr.                             |
| 16. Philalethes                                                                          | unt                 | 0                     | omi         | 1_               | 1                       |                   | 6                                           | fl.                                      | 36                               | fr.                             |
| 27. Salomo no                                                                            | dime                | als                   |             |                  |                         |                   | 18                                          |                                          |                                  |                                 |
| 20. Clemens .                                                                            |                     |                       |             |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
| Durch Unweifur                                                                           | ig t                | bes                   | 5e          | rrn              | pa                      | n                 |                                             | ***                                      |                                  |                                 |
| ber Smiffen in Alt                                                                       |                     |                       |             |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
| genannten, wieber                                                                        |                     |                       |             |                  |                         |                   | 25                                          | fl.                                      | 26                               | fr.                             |
| 13. Euftatbius                                                                           |                     |                       |             |                  |                         |                   | 4                                           | fl.                                      |                                  |                                 |
| 13. Euftathius<br>31. Nicephorus                                                         |                     |                       |             |                  |                         |                   | 5                                           | fl.                                      | 30                               | fr.                             |
|                                                                                          |                     |                       |             |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
| Dbige 249 fl.                                                                            | 33 1                | r                     | pan o       | 1                | *****                   | ***               | 240                                         | ff.                                      | 33                               | fr                              |
| Doige and his                                                                            | ,,                  |                       | ~ · · · O · |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
|                                                                                          |                     |                       |             |                  |                         |                   | 334                                         |                                          |                                  |                                 |
| Außer ben 3                                                                              | <b>Sint</b>         | arer                  | 1,          | wei              | a)e                     | U                 | aw 1                                        | oon                                      | 30                               | pilo                            |
| und Basilius laut                                                                        |                     |                       |             |                  |                         |                   |                                             |                                          |                                  |                                 |
| nes erhalten hat,                                                                        | ılt                 | nog                   | ) le        | rnei             | c ar                    | ıų                | n ge                                        | an                                       | Dt A                             | oor=                            |
| ben, von                                                                                 | _                   |                       |             |                  |                         |                   |                                             | ~                                        |                                  |                                 |
| 32. Hieronymus<br>17. Onesimus                                                           | 3.                  | ٠                     | ٠           | ٠                | ٠                       | ٠                 |                                             | Ħ.                                       |                                  |                                 |
| 17. Onesimus                                                                             | •                   | ٠                     |             |                  |                         |                   | 2                                           | Ħ.                                       | 42                               |                                 |
| 10 (3000/111/                                                                            |                     |                       |             | ٠                | •                       | •                 |                                             |                                          |                                  | fr.                             |
| 19. Ignatius .                                                                           | . *~                | . •_                  | ٠           | •                |                         | ٠                 | 1                                           | ġΙ.                                      | 12                               | fr.                             |
| 21. 22. Philo ui                                                                         | nd T                | 3asi                  | ٠           | •                |                         | ٠                 | 1<br>16                                     | fl.                                      | 12                               |                                 |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne                                                        | nd L                | 3afi                  | iue         | ab               | erm                     | aľ                | 1<br>16<br>96                               | ₽.<br>₽.                                 | 12<br>30                         | fr.                             |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophili                                    | nd X<br>: .<br>us . | 3afi<br>:             | iue         | ab               | erm<br>•                | aľ                | 1<br>16<br>96<br>9                          | fl.<br>fl.<br>fl.                        | 12<br>30                         | fr.<br>fr.                      |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophilus<br>4. Theophilus                  | nd T<br>us .        | Bafil<br>•            | liue        | ab               | erm<br>•                | aľ                | 1<br>16<br>96<br>9<br>16                    | fi. fi. fi. fi. fi.                      | 12<br>30<br>30                   | fr.<br>fr.                      |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophili                                    | nd T<br>us .        | Bafil<br>•            | liue        | ab               | erm                     | aľ                | 1<br>16<br>96<br>9<br>16                    | fi. fi. fi. fi. fi.                      | 12<br>30<br>30                   | fr.<br>fr.                      |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophilus<br>4. Theophilus                  | nd T<br>us .        | Bafil<br>•            | liue        | ab               | erm<br>:                | al                | 1<br>16<br>96<br>9<br>16                    | fi. fi. fi. fi.                          | 12<br>30<br>30<br>24             | fr.<br>fr.<br>fr.               |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophilus<br>4. Theophilus<br>9. Polycarpus | nd T                | 3afi<br>:<br>:        | liue        | ab               | erm<br>:<br>:<br>:<br>: | al<br>•<br>•<br>• | 1<br>16<br>96<br>9<br>16<br>5               | FI. FI. FI. FI. FI.                      | 30<br>30<br>24                   | fr.<br>fr.                      |
| 21. 22. Philo un<br>1. Euphrospne<br>10. Christophilus<br>4. Theophilus                  | nd T                | Bafi<br>:<br>:<br>fI. | liue        | ab<br>usa<br>fr. | erm<br>:<br>:<br>:<br>: | al<br>en          | 1<br>16<br>96<br>9<br>16<br>5<br>158<br>334 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 12<br>30<br>30<br>24<br>18<br>35 | fr.<br>fr.<br>fr.<br>fr.<br>fr. |

Dieß heft ist geschrieben und schon nach Rurns berg zur Druderei abgegangen, nach Berhältniß bies ser Beitrage werben nun auch mehrere Eremplare geliefert werben. Sollte irgend ein Berstoß in bies ser Rechnung gefunden werden, so bitte nur, ihn zu bemerken.

## Reunzehntes Stud.

Soret des Sern Bort, die ihr euch furchtet vor feinem Bort! Guere Bruder, die euch haffen und fondern euch ab um meines Namens willen, fpre-chen: Lagt fehen, wie herrlich ber Sert fen! — Die follen ju Schanden werden. Jefaja. 66. v. 5.

Es ift nun beinahe ein Jahr, meine geliebten les fer, Freunde, Bruber und Schweftern! bag ich bas 18te Stud bes grauen Dannes gefdrieben babe; erft jest ift es mir möglich geworben, bas 19te ausquar beiten. Bom 23ften April bes porigen Sabres an bis ben 16ten Julius mußte ich in ber Schweig Augenfranten bienen, furg barauf nach Baben bei Raftadt reisen, weil mir eine neue angenehme Vflicht auferlegt ift, fo viel als möglich in ber Rabe bes gottfeligen, weifen und erhabenen Patriarchen aller irdischen Kurften zu fenn. Die Unzahl ber mabrend meiner Abwesenheit angefommenen Briefe nebft benen täglich bingufommenden war fo groß, daß ich mit ihrer Beantwortung bis ans Ende bes verfloffenen Jahrs zu thun gehabt habe. Dit bem Unfang bes neu angetretenen Jahrs konnte ich nun wieder jum Drud arbeiten; ich bab' also bas vierte Beft bes driftlichen Menschenfreundes zuerft geschrieben und vor 14 Tagen an Freund Ram nach Rurnberg abgeschickt; nun foll auch biefes 19te Stud babin

abgehen, und ich werbe nun, wenn es bes herrn Wille ift, in biesem meinem Beruf fortsahren und bie versprochenen Werke nacheinander ausarbeiten, wenn ich nicht wieder von Blinden zum Reisen gesnöthigt werde; aber auch dieser Dienst ist hohe Pflicht für mich.

Eben die Berbindlichkeit, in ber Rabe unseres verehrungswürdigften Großberzoge ju feyn, macht mit ben Aufenthalt bier im Schlof Carlerube nothmenbig: ba ich nun aber meine Bucher, Papiere und Radrichten in Beidelberg babe, fo ift es moglich, baf ich bie ober ba etwas fann vergeffen haben, bas in Diefen beiben Studen batte eingerudt merben follen: ich hoffe aber, bag meine lefer weder burch bie Bergogerung ber Berausgabe biefer Stude, noch burch Die Abmesenbeit von meinen Buchern und Vapieren etwas verloren baben ober entbebren merben : benn Die Geschichte bes verwichenen Jahrs und bie Donnerstimme ber Berichtevolaune bes Berrn an uns Deutsche und alle Chriften überhaupt, bat une fo vie-Ien Stoff jum Rachbenfen und Bebergigen gegeben, baf wir lange bamit zu thun baben werben, bie bie ewige Liebe bes Allerbarmers ibren 3med an uns erreicht bat; biefen nun zu beschleunigen und zu befordern, fpricht ber graue Mann in feinem Birtenbrief in Diefem Stud feurige Lebensworte ber Babrbeit in Rlammenfdrift; - mochten fie boch allenthalben gunben, marmen und bie Reime bes Guten gum Bachfen, Bluben und Kruchtbringen treiben!

Meine Lieben! mein Lebenspfad ist erhaben, aber mit Dunkel umhüllt. Mein Beruf als Zeuge ber Wahrheit in dieser ernsten letten Zeit ist nicht meine Willführ — nicht die Neigung meiner sinnlichen, zur Ruhe und Bequemlichkeit, besonders in meinem Alter

senden Natur, sondern unzweiselbare Aufformeines himmlichen Führers — bafür bürgt ne ganze sonderbare und ausgezeichneie Lebense, und jeder, der sie mit vorurtheilösteiem Geselesen hat, wird eben so gewiß als ich davon zt werden. Die Schickale, die mir noch besn, erfüllen mein ganzes Wesen mit Ernst und muth — betet alle für mich, daß mir der Herr und Kraft geben wolle, das Alles zu thun, zu und zu leiden, was mir der Herr zu thun, en und zu leiden zugedacht hat. Sein Wille

Uriel von Oftenheim an alle Stände und igionsparteien der gesammten abendlanben Christenheit im großen Namen dessen, da ist, der da war, und der da kommt.

sind nunmehr viele Jahrhunderte verflossen, die christliche Religion, die wohlthätigste unter ihren Leuchter in Europo aufgestellt, und ihr oon Sicilien bis nach Lappland, Island bronland, und vom schwarzen Meer bis nach errä\*) und in alle umliegende Inseln ausges hat. Während diesem langen Zeitraum bildes h Raiserthümer, Königreiche, Republiken und nthümer, kleinere und größere Staaten mancher nd Gattung. Kriege und Friedensschlüsse setz und nach jedem Staat seine Gränzen, und gründete Versassungen, in denen man bis ans

in is terra heißt bie außerfte Spige von Europa in ortugal.

Ende der Tage glüdlich und ruhig hätte leben können. Warum ist das nun nicht geschehen? — 3ch antworte — und o könnte ich es so laut sagen, daß alle, die da schlafen, erwachten! — weil ihr aufhörtet, Christen zu seyn, oder vielmehr, weil ihr es nie im eigentlichen Sinn des Worts waret. — Hohnlage

delt nicht barüber, ich werde es beweisen.

Die christliche Religion beweiset, daß man seinen Nächsten lieben soll, wie sich selbst; dieß heißt num nicht, daß man das, was man rechtmäßig, nämlich burch Berträge besitzt, vernachläßigen oder an andere verschenken, aber gewiß auch nicht, daß man seine Länder oder Güter auf Unfosten seiner Nachbarn unster diesem oder jenem scheinbaren Borwand vergrößern soll. Das ist schnurgerade dem Sinn Christi und seiner beseligenden Lehre znwider, und doch war dieß der Grundsatz der Politif in den Kabinetten der christlichen Regenten; ist es nun ein unbegreisliches Wunder, wenn der König aller Könige endlich einen mächtigen Fürsten, einen Nächer sendet, der an ihm das Bergeltungsrecht ausübt.

Die driftliche Meligion, diese Religion ber Liebe, gebeut, daß man seinen Rächsten unterstügen und ihm hülfreiche Sand bieten soll; denn darinnen beweist sich eben die Liebe des Rächsten; sie verlangt nicht, daß man sich schwächen und also seinen Rächsten mehr lieben soll als sich selbst; aber das ist ihr doch auch geradezu entgegen, wenn man auf alle mögliche Beise sich zu verstärken und seinen Rächsten zu schwächen sucht; und war dies nicht auch Rabinetsmarime im driftlichen Europa? It's denn nun ein Bunder, wenn ein Stärkerer über sie kommt und sie alle schwächt?

Die geiftlichen Fürsten, die dieß alles nicht allein wiffen, sondern auch felbst beobachten und andere leb-

bere ben driftlichen Regenten mit Lebre unb orgeben mußten, baben gerate bas Gegens n, bafur baben fie nun auch alles verloren. iftliche Religion vereinigt alles in's Banb mmenbeit, ber Liebe; wo bief Banb ge-, ba ift feine Dacht im Stand, es gu trenn fich alle driftlichen Regenten in Freund= inigt batten, einer fur alle und alle fur eben, fo bag jeber bas Intereffe bes Ban= n eigenes zu feiner Sauptangelegenbeit gee, fagt, welche Macht auf Erben batte ib= fteben fonnen, und mas mare bann aus Chriftenbeit, ja aus ber gangen Denichben ? - und wenn nur auch bie Stanbe ben Reiche biefe Regel beobachtet batten, bann Deutschland miberfteben und wer batte Itigen fonnen?

re hie und ba einen Politifer fagen: bar biefe driftliche Marime beobachtete, was was konnte nun ber einzelne driftliche Res: er mußte es machen wie die andern und ftarken als er konnte, bamit er nicht übers purbe.

gt nur ruhig, mas aus biefem Grundfat :ure Folgen entfteben, wenn barnach gehan-

— Es ist eine ewige Wahrheit, daß Gott chaffenen, der auf ihn alle seine Hoffnung bl auf dem Thron als in der Bauernhütte jüst, davon haben wir wichtige und belehsspiele; und was hat denn nun die hochsitit der europäischen Rabinette geholfen? ist die wahre Ursache, daß sie endlich von tigen Ueberwinder abhängig geworden sind. istliche Religion besiehlt Tugend und Gotts

Teliafeit, Mäfigfeit, Reufchbeit, Bobliba richtiafeit, Babrbeit und Baterlandeliebe: biefe driftliche Befinnung an ben europais bei ben regierenben Kamilien, bei bem! niebern Abel berrichend? - Der Bof be ten Könige von Kranfreich war bis zur Stufe ber Unsittlichleit gesunten, und t alles, um lebensart zu lernen : bas viele Die frangofische Ration unftreitig bat, abmt nach, bas mabnte man felbft und beffer aber die Lafter bes Bofs pfropfte man fei ländischen Charafter ein, und mit ihnen vollen Reim bes Berderbens. - Daber nun miglungene und migvergnügte Chen, fungen aller Urt, Entnervung und Schwa phyfifden und moralifden Rraft. Entfren Abneigung von allem, was nicht frangofisch faltung ber liebevollen, moblibatigen und f lichen Befühle und ber mabren Baterlandel ift nun die Folge bavon? die Erfüllung 1 Sprichworts: womit man fündigt, bamit aestraft.

Was sollen tenn nun sest die regierende und der hohe und niedrige Abel thun? — Sie sollen sich demuthigen unter die gewaltige tes, ruhig das Schickfal tragen, das ihner sehung aufgelegt hat, wiederkehren zum G Jesum Christum, den Erlöser der Welt, Q und wahre Tugend an ihren höfen unl haushaltungen geltend machen, sich beg dem, was ihnen der Regierer der Welt sich mit den Nachbarn friedlich, zum allgei sten der Unterthanen vereinigen, allentha Frieden und Ordnung handhaben und die

wahren Christusteligion in Kirchen und Schulen auf alle Weise befördern. Wenn und wo dieß geschieht, da wird Heil und Segen wiederkehren, und in diesem Fall kann auch die gegenwärtig sich bildende Staatsverfassung beständig und eine Quelle des Wohlstands verden; wird man aber diesen Kath nicht befolgen — wird auch in diesem Fall Selbstucht, Vergrößerungsiucht, Freigeisterei und zügelloser Lurus herrsichend bleiben, so wird der Weltregent sein Klammenschwert schärfen und der europäischen Christenheit den Baraus machen, die Werkzeuge sind bei der Hand.

3

:23

TO

31

ik

10

Eigentlich und urfprunglich ift aber boch ber Stanb ter Gelehrten an allem bem Jammer foulb: benn n ift ed, ber bie Jugend ber regierenben Kamilien mb bes boben und niebern Abels unterrichtet. Burbe biefen fo wichtigen Rinbern mabre Gottesfurcht von ber Biege an eingeprägt, ihnen bie Religion in aller brer Liebenswurdigfeit und Beiligfeit über alles fcag= ber gemacht, wurde ihnen bie wichtige Babrbeit von Belobnungen und Strafen nach Diefem Leben recht ibbaft vorgestellt, fo murben bernach bie Berführunun bes Soflebens weniger Ginbrud auf fie machen, nancher wurde ganglich bewahrt bleiben, und viele nach bem Fall wieber auffteben. Aber bies alles ge= biebt bochft felten; Die gewöhnliche Dethobe bes Interrichts biefer Rinber beftebt barinnen, bag man fe in allerhand nuglichen Wiffenschaften und in bem, was ibr Stand von ihnen fordert, ubt. Dann gibt s eine Religionestunde; fordert nun die firchliche Religioneverfaffung eines Staats, bag bie Gymbelen gum Grund gelegt werden muffen, fo geschieht bas talt biftorifch; benn weil fie ber Lebrer felbft nicht glaubt, fonbern in bem Grad ber Aufflarung weit über biefe altvaterifthe Ginfaltigfeiten binque ift,

To bat fein Berg bei bem Unterricht nicht Theil ba ran, und bie trodenen Dogmen glitfchen über ti Berg bes Schulers binmeg; bernach benft er nid mehr baran, genug, wenn er fie bei ber Confirm tion papageienmäßig berfagen und bann vergeffe Die Sittenlebre, burgerliche Bucht und En gendlebre wird mobl auch ernftlich betrieben, abe was bilft bas bloge Wiffen ihrer Regeln in be glubend lodenden Stunde ber Bersuchung zum & fter, wo Luft und Leidenschaft toben? - gang un gar nichte; gudem werden ibnen auch oft Berant gen erlaubt, welche man für unschuldig balt, abe fur folde Rinder boch febr fcablich find, weil f auffeimende Reigungen nabren, die ibnen bernad gu ftarf werben und fie unaufbaltfam zum Lafte binreifen.

Undere Ergieber und Ergieberinnen vornehmer Rin ber glauben nun mit ber allerrubigften Gelbftgenun famfeit ben feligen Mittelweg richtig getroffen # baben, fie bilden die Rinder empfindiam, aftbetif religios; fie machen fie aufmertjam auf jedes fcbi Blumchen, auf jede Schonbeit ber Natur, und m gleich auf die Allmacht, Gute und Liebe Gottes. Ein fo verfahren fie auch in ber moralischen Ratur, and Da zeigen fie bie Schönheit und Liebenswürdigfeit be Tugend, und bag man badurch die Liche und bet Beifall Gottes erlangen fonne. Dief alles ift mu freilich berrlich und icon, und fein mabrer driftis cher Erzieher foll bas unterlaffen; aber wenn nur nichts weiter geschieht, wenn man Chriftum ben Rin bern blos ale bas bochfte Urbild ber Tugenb au Rachahmung barftellt, aber von feinen übrigen Ben baltniffen und Gigenschaften wohlbebachtig und ge beimnigvoll fdweigt, mas wird benn nun aus folder

afibetifc gebilbeten, gefühllofen Menfchen? - bas beantwortet bie Erfahrung; fie werben liebenemurbig und angenehm im Umgang, freundichafilich, febr moblthatig und gefellig, aber jebes Unrecht, bas ibnen von Menichen geschiebt, emport fie, und wenn fie in bie Lage fommen, bag fie lange und anbaltend Unrecht leiben muffen, fo werben fie melancholifch, menichenfeinblich, eigenfinnig und unumganglich; Job. Jafob Rouffeau ift in biefem Stud ein lebrreiches Beifpiel. Der große Rebler liegt barinnen, bag ihnen bas große Berfgeug ber Beredlung, bie fo beilfame Gelbftprufung, folglich auch bie leberzeugung mangelt, bag in febem menichlichen Bergen ber Urfeim gur Gunbe liege, und bag es nur einen gewiffen Brad Barme ber Berfuchung erforbere, um feben Reim ju entwideln, jum Bachethum und jur Reife ju bringen.

Das wefentliche Sauntftud aller Erziebung beftebt barinnen, bag man bie Rinder unaufborlich und anbaltend aufmertfam auf ibre Febler macht und ihnen babei immer bie Quelle zeigt, aus ber fie entfteben. Dief wird bann unfehlbar allegeit bie Gelbftfucht, bie 3chbeit ober - nennt biefe Erbfunde, wie ibr wollt - bie Gigenheit, ber Egoismus fenn. Diefe berrichenbe Reigung ift eigentlich bas lebel, bas burch ben Kall Abams auf alle Menfchen fortgeerbt ift. Die mabre, gottgefällige Gelbftliebe finbet in ber Bottes= und Menschenliebe ibre mabre Befriedigung: benn wer Gott und bie Denichen aufrichtig liebt, wird in Beit und Ewigfeit bochft gludfelig; ber liebt fic also mabrhaft felbft, ber in ber Gottes= und Men= fenliebe bie Befriedigung feiner geiftigen Bedurfniffe findet. Die Gelbstfucht bingegen liebt nur ben, ber br fomeichelt und zur Erreichung ihrer 3mede bebulflich ift, feben anbern haßt fie. Gie reift rund

um sich her alles an sich, was zur Befriedigung trer sinnlichen Begierben bient, und wenn nun be mehresten Menschen um sie her von der nämlich Leidenschaft beherrscht werden, wie das wirklich ball ift, so sind dann Obrigkeiten nöthig, die, m Zwanggesegen und Gewalt versehen, jeden in be

Schranfen balten.

Benn also die Rinder von Jugend auf immer ber Selbstprufung nach obiger Regel geubt werbe fo entsteht baber mabre Demuth, ein febnliches Be langen, beffer zu werben; fie machen feine Prate fionen, benn fie miffen, daß fie feine Boblibaten ve bienen, ober wenn fie folde boch verlangen, fo Ic fen fie fich balb gurechtweiten, und wenn man ibn Bergnugen macht, fo wedt bas bankbare Liebe in i nen, weil fie tief fühlen, daß fie es nicht werth fin Gine folde Borbereitung macht nun bas gange B fen des Menfchen gur Unnahme bes mabren Chrifte thums fabig; baber trage man ibnen nun bie Leh bes Evangeliums rein vor, fo mirb biefer Gagi einen guten Boben finden und reichlich Kruchte t Der elende Ginwurf , daß durch biefe Erg gen. hungeart bie Rinder blode, ichuchtern und furchts murben, verdient feine Biderlegung: wer ift ba ftandhafter und muthvoller in den größten Gefahr als der mabre Cbrift?

Die Erziehung ber niedrigen Stände ift noch ne fehlerhafter, besonders da nun auch die mehref Geistlichen, vorzüglich im nördlichen Deutschland, I ber aufgeklärt sind; sagt, Männer, Lehrer Deutslands! was soll und was wird aus dem zunäfommenden Menschengeschlecht, besonders der grof gemeinen Bollsklaffe werden, das keinen himmel u keine hölle, keinen lieben Gott und keinen heile

mehr kennt? — meinet ihr benn, euer ewiges Presbigen: Sept tugendhaft, sept wohlthätig, liebt Gott, liebt euern Nächsten u. f. w. das wurde Rugen bringen? Ei! das weiß ber Knabe auf ber Gaffen, und das alte Mütterchen eben so gut, als ihr! — aber Wiffen und Thun ist ein großer Unsterschied; wenn man keine ewige Verdammniß mehr zu fürchten hat, so lebt man in den Tag hinein und thut, was einen gelüstet. Die eigenthümliche Schönsbeit der Tugend ist so fein, daß sie ein solches Auge nicht sieht, und das Vergnügen, das sie gewährt, ist fein Genuß für grobssinnliche Menschen.

Das einzige Mittel, bas fünftige Menschengeschlecht zu retten, ift: Ginführung ber alten, mabren, reinen Christusreligion in Rirchen und Schulen, wenn bas nicht geschieht, so ift alles verloren. Aber es wird

nicht, wenigstens nicht im Bangen gefcheben.

Englifde ftarfe Beifter und frangoffice Religions= fpotter ftedten einen großen Theil ber Belebrten in Deutschland und in ben übrigen Staaten ber Chriftenbeit an, und eben bier entftand ber von Baulus 2 Theffal. 2 fo beutlich geweiffagte Abfall, ben auch Chriftus felbft vorber verfundigt, wenn er fagt; meis neft bu, bag bes Menichen Gobn Glauben finben werbe auf Erden bei feiner Butunft? - Diefer Uns glaube verbreitete fich wie ein Peftgeruch burch die vornehmen Stande; es geborte jum Boblftand und gur feinen Lebengart, feine Religion gu haben, und auch wohl, nach Boltaire's Art, barüber zu wigeln und ju fpotteln; bieß fiel nun befondere bem geifts lichen Stand und einem großen Theil anderer Belebrten auf, fie wollten die Religion retten und fuch= ten bie Mittel bagu in ber philosophischen Bernunft. Diefe follte nun innerhalb ihren Schranten Beugniffe

ber Wahrheiten einer Religion besigen, die nur al-Iein von Bott geoffenbaret werben fonnen und auch aeoffenbaret worden find. Alle gaben fich nun an's Grubeln : Biele fanden, bag fich Gott nur in ber Natur geoffenbaret babe, und bag feine andere Dffenbarung ftatifinden fonne; biefe verwarfen alfo bie Bibel und befummerten fich nicht weiter um fie. Die natürliche Religion mar alfo nun die Ibrige, und ber Abfall von Chrifto vollendet. Biele andere, wozu auch die Beiftlichkeit gebort, faben ein, daß die Naturaliften zu weit gingen und daß die driftliche Religion in feber Rudficht wohlthatig fen; aber daß fie, folglich auch die Bibel, vieles enthalte, bas in unfre aufgeflärten Beiten nicht mehr vaffe. Daber beichloffen fie, die Bibel und die auf fie gegrundete driftliche Religion nach den einmal für feste Wahrheit anerfannten philosophischen Grundsägen zu prufen, und was bamit nicht besteben tann, mit Klugheit nach und nach in Bergeffenheit zu bringen, und fo abzuschaffen. Diese Rlugbeit beobachten insonberbeit Die Beiftlichen, fie predigen nicht gegen die driftliche Blaubenelebre - und boch ift biefes auch feit einis gen Jahren, vorzüglich im nördlichen Deutschland, baufig geschehen - aber fie verschweigen fie weislich und lebren blos Moral, und fo geht bas eigentliche mabre Chriftenthum, welches im mabren thatigen Glauben an Jesum Chriftum als ben Gobn Gottes und Erlofer bes gefallenen menschlichen Beschlechts besteht, bei bem nachst folgenden Menschengeschlecht gang und gar verloren, folglich ift auch ba ber Abfall unvermeidlich.

Lieber Gott! wenn biefe Gelehrten boch bebachten, bag es gang und gar keine philosophischen Grundsage gibt, nach benen man überfinnliche Dinge beurtbeilen und prufen fann! — Dieß hat ja Kant felbst unwistersprechlich bewiesen; er hat bewiesen, baß es ganz und gar feine Metaphysif gebe und geben könne. Daber ift alle ihre Bibelfritif nach biesem Maßstab und alle Erklärungen ber heiligen Schrift, die sich barauf grundet, bochft strafbare Berwegenbeit.

Aber mas baben benn nun biefe Gelebrten berausgebracht? - fie baben gefunden, bag bie Beichichte bes Ralle Abams ein altes orientalifdes Dabrden fen, bas man erfonnen babe, um ben Urfprung bes Bojen au erflaren. Dag bas Dafenn bes Gatans und feiner Engel ebenfalls eine Rabel und von ben Morgenlandern zu eben bem 3med erfunden worben fey. Dag bas gange alte Teftament uns gang unb gar nicht angebe, und nur bochftene ale ein altes Beidichtbud, bas aber viel Kabelbaftes enthalte, betrachtet werben muffe. Daß bie Opfer im alten Tefament und ber gange ifraelitifche Bottesbienft gar nichts Bebeutenbes ober Borbilbliches auf Chriftum batten. Daß Jefus Chriftus zwar ein febr frommer und weiser Dann, ein mabrer Lebrer ber gesamm= ten Menfchbeit, aber burdaus nicht gottlicher Natur, fonbern nichts weiter, ale ein bloger Diensch gemefen fev: baß alles Bunderbare, mas man im neuen Testament von feiner Beburt, feinen Thaten, feinem Tob, Auferstehung und himmelfahrt lese, orientalische Bildersprache fen, von der man die reine Bahrheit entfleiden muffe, und daß also blos die Sittenlehre Chrifti driftliche Religionelebre fev.

Aber nun: Chriftus und feine Apostel fprechen nicht bilblich, fondern als von einer positiven Thatsache, wenn vom Fall Adams und vom Satan und feinen Engeln die Rede ift. Chriftus gründet die ganze Glaubwürdigfeit feiner Sendung auf das alte Te-

stament, er und seine Apostel empfehlen es häusig und ernstlich zu lesen: Christus und seine Apostel sagen nicht verblümt, sondern im Lehrton, daß der ifraelitische Gottesdienst mit seinen Opsern im Ganzen und in seinen Theilen das große Bersöhnopser Jesu Christi vorgebildet hätten. Man lese nur die Spistel an die Hotraer. Christus und seine Apostel behaupten ausdrücklich, daß er der ewige und eingesdorne Sohn Gottes, wahrer Gott und Mensch in einer Person sen. Daß er durch sein Leben, Leiden und Sterben, Auferstehung und himmelsahrt das gessallene menschliche Geschlecht erlöst, und dann alle Gewalt im himmel und auf Erden, folglich auch die allgemeine Weltregierung, auf so lang übernommen habe, die das ganze Werf der Erlösung vollendet sep.

Dieß ift der Kern der ganzen Bibel alten und neuen Testaments, dabin zielen alle Anstalten, Geschichtserzählungen und Weissagungen; wer das alles erklaren und auf bloße Sittenlehre zurudbringen will, der lege doch die ganze Bibel weg, er bedarf ihrer

nicht. —

Jest bitte ich Jeben, ber nur gefunde Bernunft bat,

Folgendes mohl zu prufen.

Diefe Berren Gelehrten, bie Reologen genannt werden, sagen ausdrücklich : Alles, was Jesus Christus und feine Apostel außer ber Sittenlehre gelehrt batten, bas sey nicht wahr. —

Prüft boch, liebe Lefer! alles, was ich so eben über biese Materie gesagt habe, genau und unpartheilich, und bann urtheilt, ob biese Schluffolge nicht rich-

tig sep ?

Hieraus folgt ferner: Chriftus und feine Apoftel glaubten entweder, bag das, mas fie lehrten, Bahrs beit fep, oder fie glaubten es nicht, fondern fie mable

ten nur bergleichen Glaubenelehren, weil fie fich am Beffen gur Denfart ber Morgenlander ichidten.

Pruft auch biefen Sat genau, fo werbet ihr finben, bag man unmöglich andere ichließen fann. Aber nun benft euch die entsetlichen Folgen, die baraus entstehen, wenn wir annehmen, daß unfre Reologen

recht baben.

Gtaubte Chriftus wirflich, er sey vor Grundlegung ber Welt in verklärter herrlichteit bei Gott gewesen, ben er ausschließlich seinen Bater nennt, Joh. 17. und baß er vor Abraham schon da gewesen, daß er und ber Bater Eins seyen, und bergleichen Ausbrucke mehrere, und er war nichts weiter, als ein bloßer Mensch — sagt ihr alle, die ihr Bernunft habt, was macht man mit solch einem Menschen, der so etwas von sich behauptet? — den schickt man ins Tollhaus; und boch nennen ihn unsre Neologen den frommsten, den weisesten Sittenlehrer. Welche ungeheuere Wiedersprüche!

Glaubte Chriftus aber bas alles nicht, sondern er bediente sich blos dieser Mittel, um sich nach der Denfart der Juden und überhaupt der Morgenländer zu bequemen und seiner Sittenlehre desto leichetern Eingang zu verschaffen, so bitte ich Jeden, der nur noch einen Funken Ehrlichseit und Gewissen hat, zu beherzigen: ob ein rechtschaffener Mann, geschweige der frömmste und weiseste Lehrer der Menschen, solche gotteslästerliche Anmaßungen und schändliche Betrügereien anwenden durfe, um auch der besten Sittenstehre Eingang zu verschaffen? — und kann man ein solites Sittengebäude auf einen blauen Dunst gründen?

Aber ift es benn auch mabr, baß fich wirklich Chriftus in seinen Glaubenslehren nach ben Begriffen ber Juden und Morgenlander richtete, um bei ihnen

Eingang zu gewinnen? Bir wollen feben: bie Juben bisputirten mit Jefu und behaupteten ibren Borgua dadurch, daß fie Abrahams Nachkommen seven: er antwortete : bas fonne ibnen nichts nugen, weil fie Abrahams Werfe nicht thaten, ber Teufel fen vielmebr ibr Bater! - u. f. w. Wie ftrenge und ab= fprechend verfubr er gegen fie, wenn von ibren Bor= urtbeilen in Unsebung des Sabbathe und ber Auffage ber Meltesten bie Rebe mar ? - Er befampfte fie alle, wo er fie fand, mit unerschütterlichem Muth und dem belleften Licht ber Wahrheit. Beift bas nun den judifden Borurtbeilen nachaeben, um fie für fich ju gewinnen? - Gerade Die Stude ber driftlichen Glaubenslehre, von benen unfere Reolo= gen fagen, daß man fie um ber gewöhnlichen Denfart ber Juden und Morgenlander willen so eingefleidet habe, find's eben, die ben Juden ein Mergerniß und ben Briechen eine Thorbeit maren. Chriftus, feine Apostel und folgende treue Berehrer murden boch wahrlich! nicht um ihrer vortrefflichen Sittenlebre willen bingerichtet, sondern eben um der Bunfte willen, von benen man fagt, daß man barinnen ben Bor= urtheilen der Juden und Beiden nachgegeben babe.

Wenn man also bas so blendend scheinende Syftem der sogenannten neologischen Ausklärung mit unpartheilichen Augen betrachtet und gründlich unterssucht, so sindet man bald, daß dem geübten Denker, wenn er dieses System annimmt, Christus weit unter die Würde des — auch nur blos ehrlichen — Mensichen herabsinken musse, ich mag den schrecklichen Gesdanken mit Worten nicht ausdrücken, was unser ansbetungswürdiger Erlöser dann ist, wenn die Neolosgen recht baben.

Biber- ober Antidriftenthum ift Abfall von Chrifto,

bas System also, bas ba läugnet, baß Jesus Christus ber Sohn Gottes sey, ift bas Lehrgebäude bes Antidrifts und führt unvermeiblich zum Absall. Wer

fann bas laugnen ?

Die Folgen, welche noch außerbem aus biefem neologischen Softem entfteben, find entfeglich : baf Bott bie Belt regiere, glauben biefe Danner nicht. am wenigften, bag Chriftus biefe Regierung übernommen babe; nach ihrer troftfofen Meinung gebt ber Bang ber Dinge in ber moralischen wie in ber phofifden Welt nach einmal festgefegten, emigen und unveranderlichen Befegen; an Bebete und Bebetes erborung ift nicht zu benfen, und wenn vollends ein einzelner Menich glaubt nach ben Worten Chrifti: Euere Saare auf bem Saupt find alle gegablet, und es fallt feine auf bie Erbe, obne ben Willen eueres Batere im Simmel, Die Borfebung leite alle feine Tritte und Schritte, forge mutterlich fur alle feine Bedurfniffe und icune ibn gegen alle Gefabren, wenn er fich fest auf fie verlaffe und ale ein mabrer Chrift lebe und mandele, fo fonnen fie fich über ben bums men Stolz eines folden Aberglaubens nicht genug mundern. Und wenn man ihnen unläugbare Broben ber allerspecielleften Rübrungen Bottes, Thatsachen, bie jeden Bernunftigen überzeugen muffen, vorlegt, jo argern fie fich, widerlegen nicht, fondern laugnen und ichimpfen. 3m Unfang bes frangofifchen Revo= lutionsfriege fagte ein driftlich benfender Mann gu einem protestantischen Beiftlichen, ber noch bagu Gu= verintendent war: Die Borfebung geht einen fürchterlichen Gang in Diesem Krieg. Der gelehrte geift. liche herr antwortet : Ei! was hat benn bie Bor= febung mit biefem Rrieg zu thun? - Das find nas turliche Kolgen, Die aus ber eingeschränften Natur

und Verfaffung ber Menfcheit berrühren, und am Enbe zu ibrem Blud ausschlagen.

Im verwichenen Berbft, nachbem bie frangofischen Sieger icon Berlin eingenommen batten, flagte ein von ben bortigen Gegenden in's fübliche Deutschland geflüchteter Professor der Theologie über den großen Sammer, ber bie bortigen Begenben und ibn felbft getroffen babe, mit Thranen und mit innigfter Bebmuth. Ein Freund bedauerte ibn und fagte: Schwere, göttliche Berichte ergeben fest über bas nördliche Deutschland! - Mit einem flammenden gacheln über Diefe unbegreifliche Dummbeit erwiederte ber Profesfor : Die! gottliche Gerichte! - was bat benn Gott mit bem Rrieg ju thun? bas find ja natürliche Rols gen ber menschlichen Unvollfommenbeit, bie benn boch endlich jum Blud bes Bangen abzielen.

Jest überlege nur einmal feber vernünftige Menich, was für Kolgen biefe erbarmliche, troftlofe Befinnung bat! Da fällt alles Butrauen, aller Glaube an Gott weg; wenn fich ber Chrift zutraulich zu feinem himmlischen Bater und Rubrer wendet. ibn in jeder fleinen und großen Ungelegenheit gleichfam um Rath fragt, und in ber Roth ju ihm fleht und von ihm Sulfe erwartet; wenn er im täglichen Umgang mit feinem Beiland und Erlofer immer an Tugend und Gottfeligfeit junimmt, an feiner unfichtbaren Sand immer fortpilgert und feine Leitungen und Eröftungen täglich erfährt; wenn er weiß, daß alles, was ibm bier widerfahrt, ju feinem mahren Beften gereiche, und bag alle Leiben biefer Beit nicht werth feven ber Berrlichkeit, die bereinft an ibm foll offenbart merben; wenn er also froblich in Soffnung, gebulbig in Trubfal, und auch fogar im Tod getroft ift. fo bat ber Reologe und alle, bie fein Spftem ingenommen baben, gan; und gar nichts, woran fie ich balten fonnen; wie fonnen fie einen Gott lieben. per fic gar nicht um fie befummert, ber ibre Goidale mit in die große Beltmafdine verwebt bat, mos bei es nun unwiderruflich bleibt? - Es fann folben Deniden gleichgultig fenn, ob es einen Gott ibt, ober nicht; ibr Schidfal ift einmal bestimmt; pie fonnen fie beten? wozu murbe ibnen bas nugen? - Dan fagt : bas Gebet erbebe bas Berg ju Gott ind ffimme bie Geele jum Erbabenen - But! aber wozu foll bas einem folden Meniden bienen ? Bur Beit ber Roth bilft ibm biefe Stimmung febr wenig, und gur Beit bes Glude braucht er fie gar nicht. Gott ift und wird biefen ungludfeligen Menfchen gleichaultig, und es ift und wird ihnen allmablig einerlei, ob ein Gott ift ober nicht. Um Chriftum befummern fie fich gar nichte, ber ift fo viele bunbert Sabre tobt, und bat nun weiter feinen Ginfluß mehr auf fie. Gin gufunftiges Leben! - Ja, bas alauben fie noch mobl, boch miffen fie es nicht gewiß, und noch viel weniger, mas ba ausihnen wird; fie vermutben, bort wurden alle Menschen mehr ober weniger aludlich fenn, eine eigentliche Berbammnig glauben fie nicht; folglich ift es zwar loblich und fcon, tu= genbhaft zu fenn, allein wenn man es auch nicht ift. fo bat man boch begwegen feine ewigen Qualen mehr zu fürchten u. f. w. Wenn auch nicht alle neologisch Befinnten bis zu biefem außerften Brad bes Abfalls gefommen find, fo find fie boch alle auf bem Bege debin.

Das Schredlichfte bei biefem ungludseligen System if: bag alle die furchtbaren Schidsale, Krieg, Sunsger, Theurung, Seuchen und bergleichen nicht als

göttliche Gerichte, Strafen, väterliche Züchtigungen und als sehr ernste Mittel zur Buße, Bekehrung und Besserung ber Menschen angesehen werden, die man durch Gebet und durch eine herzliche Umkehr zum Bater wieder von sich abwenden und verhüten kann, sondern daß man sie für unvermeibliche und natürsliche Folgen der Berhältnisse in der Welt erklärt. Dadurch wird nun der Zweck des himmlischen Baters der Menschen, die wohlthätige Ubsicht des Weltresgenten ganz vereitelt. Da muß er dann leider! sagen, wie ehemals vor der Sündfluth: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen,

und was barauf folgt, bas wiffen wir.

Ach Gott! wie traurig fieht es jest an benen Drien aus, wo die falice Aufflarung ibre Richter-Anble aufgerichtet hatte und von mannen fie ihre bespotischen Bannftrablen auf alle diejenigen foleuberte, die burch ibre Schriften bie alte apostolische. driftliche Beilolebre lebrten und vertbeibigten! -Dit blutigen Thranen bes Mitleide muß man an bie armen Menichen benten, Die jest bort unter gabllofem Sammer feufgen, und für fie jum ergurnten Beltrichter fleben, baß er fich ibrer erbarmen und burch feine züchtigende Gnade retten wolle, mas noch zu retten ift. Aber leider! leider! bei folden berrichens ben Befinnungen ift an feine Rettung ju benfen. Rur einzelne Brande fonnen noch aus bem Reuer gezogen werben, bas Bange eilt feinem endlichen Schlufgerichte entgegen.

So elend fieht es mit bem gelehrten Stand in ber Chriftenheit überhaupt, und besonders in Deutschjand aus; in ihm liegt die Haupiquelle des Abfalls

und des Berberbens.

Durch diese Berfchiedenheit in den Mepnungen

und im Glauben enifiebt nun bei folden Meniden. Die nicht fabig find, über folde wichtige Dinge nachs gubenfen, ober auch, bie gu trag baju find, ber leis Dige Intifferentiemus, Die Gleichgultigfeit in Religionefachen; und bieß ift ber Rall bei bem allergroß. ten Ebeil ber fogenannten Cbriffen in allen Stanben : biefe boren fo manderlei Erflarungen fur und wider bie Bibel und Chriftentbum, fo manniafaltige Bebanvtungen, und wiederum Zweifel bagegen, baß fie fich nun nicht mebr ju belfen miffen. Unftatt bag fie fich nun mit Ernft und Gifer ju Gott, ber Quelle bes Lichts, im Gebet wenden, bann grundlich unterfuchen follten, wo eigentlich bie Babrbeit gu finden fen, machen fie fich folgendes Raulbetichen gurecht; fie fagen, mer fann fich aus bem Birrmarr berausbelfen, mit folden Speculationen fann und will ich nichts zu thun baben, bas, mas ich gewiß weiß, ift, baß ich ale ein ehrlicher, rechtschaffener Dann leben und banbeln muß, und wenn ich bas thue, fo fann Gott nichts mehr von mir forbern. Run legen fie fich rubig bin, leben und wirfen ihrem Inftinft gemag, und befummern fich meiter um nichte. In bie= fem gefahrvollen Buftand befindet fich bei weitem ber größte Theil ber Denichen.

3ch nenne diefen Justand gefahrvoll, ich setze hinzu, baß er es im höchsten Grad ist: diese Menschen sind im Grund alle Zweister, sie zweiseln an Allem, folge lich können sie sich auch zu nichts entschließen; treffen sie Unglücksfälle oder allgemeine göttliche Gerichte, und es wird ihnen auf die eine und andere Art zu Gemüth geführt, sie muffen sich ernstlich zu Gott wenden, ihren Sinn andern, sich bekehren und wahre, gute Christen werden, so antworten oder denken sie: 3a, die Sache ist so ungewiß, wer wird sich solche

ber Wahrheiten einer Religion besigen, bie nur als lein von Gott geoffenbaret werben fonnen und auch geoffenbaret worden find. Alle gaben fich nun an's Grubeln; Biele fanden, bag fich Gott nur in ber Ratur geoffenbaret babe, und baf feine andere Dffenbarung statifinden fonne: biefe verwarfen alfo bie Bibel und befummerten fich nicht weiter um fie. Die natürliche Religion war also nun die Ihrige, und ber Abfall von Christo vollendet. Biele andere, mozu auch die Beiftlichkeit gebort, faben ein, daß die Raturalisten zu weit gingen und baf bie driftliche Religion in feber Rudficht wohlthatig fen; aber baß fie, folglich auch die Bibel, vieles enthalte, bas in unfre aufgeflärten Beiten nicht mehr paffe. Daber beschlofe fen fie, die Bibel und die auf fie gegrundete driftliche Religion nach ben einmal für feste Wahrheit anerfannten philosophischen Grundsägen zu prufen. und mas bamit nicht besteben fann, mit Kluabeit nach und nach in Bergeffenheit zu bringen, und fo abzuschaffen. Diese Rlugheit beobachten insonderheit bie Beiftlichen, fie predigen nicht gegen bie driftliche Blaubenslehre - und boch ift biefes auch feit einis gen Jahren, vorzüglich im nördlichen Deutschland, baufig gescheben - aber fie verschweigen fie weislich und lehren blos Moral, und fo geht bas eigentliche wahre Chriftenthum, welches im mabren thatigen Glauben an Jesum Christum als ben Sobn Gottes und Erlofer bes gefallenen menschlichen Beichlechts besteht, bei bem nachst folgenden Menschengeschlecht gang und gar verloren, folglich ift auch ba ber 216= fall unvermeiblich.

Lieber Gott! wenn biefe Gelehrten boch bedachten, baß es ganz und gar feine philosophischen Grundfage gibt, nach benen man überfinnliche Dinge beurtheilen und prufen fann! — Dieß hat ja Kant felbst unwibersprechlich bewiesen; er hat bewiesen, baß es ganz und gar feine Metaphysif gebe und geben fonne. Daber ist alle ihre Bibelfritif nach biesem Maßstab und alle Erflärungen ber heiligen Schrift, die sich barauf grundet, höchst strafbare Berwegenheit.

Aber mas baben benn nun biefe Gelebrten berausgebracht? - fie baben gefunden, daß bie Befdichte bes Ralle Abams ein altes orientalifdes Dabrden fen, bas man erfonnen babe, um ben Urfprung bes Bofen ju erflaren. Dag bas Dafeyn bes Catans und feiner Engel ebenfalls eine Rabel und von ben Morgenlandern ju eben bem 3wed erfunden worben fev. Dag bas gange alte Teftament une gan; und gar nicht angebe, und nur bochftens als ein altes Befdichtbuch, bas aber viel Tabelhaftes enthalte, betrachtet werben muffe. Dag bie Opfer im alten Te-Rament und ber gange ifraelitische Gottesbienft gar nichts Bedeutendes ober Borbildliches auf Chriftum batten. Dag Jesus Chriftus zwar ein febr frommer und weiser Mann, ein mabrer Lebrer ber gesamm= ten Menfcheit, aber burchaus nicht gottlicher Ratur, fonbern nichts weiter, ale ein bloffer Dlenich gemefen fey; bag alles Bunberbare, mas man im neuen Testament von feiner Beburt, feinen Thaten, feinem Tod, Auferstehung und himmelfahrt lefe, orientalische Bildersprache fen, von der man die reine Bahrheit entfleiben muffe, und bag also blos bie Sittenlehre Chrifti driftliche Religionelebre fev.

Aber nun: Chriftus und feine Apostel sprechen nicht bilblich, fondern als von einer positiven Thatsache, wenn vom Fall Abams und vom Satan und feinen Engeln die Rede ift. Christus gründet die ganze Glaubwürdigkeit seiner Sendung auf das alte Te-

stament, er und seine Apostel empfehlen es häusig und ernstlich zu lesen: Christus und seine Apostel sagen nicht verblümt, sondern im Lehrton, daß der ifraelitische Gottesdienst mit seinen Opfern im Ganszen und in seinen Theilen das große Bersöhnopser Jesu Christi vorgebildet hätten. Man lese nur die Epistel an die Hebräer. Christus und seine Apostel behaupten ausdrücklich, daß er der ewige und einges borne Sohn Gottes, wahrer Gott und Mensch in einer Person sey. Daß er durch sein Leben, Leiden und Sterben, Auferstehung und himmelsahrt das gestallene menschliche Geschlecht erlöst, und dann alle Gewalt im himmel und auf Erden, folglich auch die allgemeine Weltregierung, auf so lang übernommen habe, bis das ganze Werf der Erlösung vollendet sey.

Dieß ist der Kern der ganzen Bibel alten und neuen Testaments, dahin zielen alle Anstalten, Gesichichtserzählungen und Weissagungen; wer das alles erklären und auf bloße Sittenlehre zurudbringen will, der lege doch die ganze Bibel weg, er bedarf ihrer

nicht. —

Jest bitte ich Jeben, der nur gesunde Bernunft bat,

Folgendes mohl zu prufen.

Diefe herren Gelehrten, bie Neologen genannt werben, sagen ausbrudlich : Alles, was Jesus Christus und seine Apostel außer ber Sittenlehre gelehrt hatten, bas sey nicht mahr. —

Prüft boch, liebe Lefer! alles, was ich so eben über biese Materie gesagt habe, genau und unpartheilich, und bann urtheilt, ob biese Schluffolge nicht rich-

tig sep ?

Dieraus folgt ferner: Chriftus und feine Apoftel glaubten entweder, daß das, mas fie lehrten, Bahrs beit fep, oder fie glaubten es nicht, fondern fie mable

ten nur bergleichen Glaubenelebren, weil fie fich am Beffen gur Denfart ber Morgenlanber ichidten.

Pruft auch biefen Sag genau, fo werbet ihr finben, bag man unmöglich andere ichließen fann. Aber nun benft euch die entfestichen Folgen, die baraus entfteben, wenn wir annehmen, daß unfre Neologen

recht baben.

Glaubte Chriftus wirklich, er sey vor Grundlegung ber Welt in verklärter herrlichkeit bei Gott gewesen, ben er ausschließlich seinen Bater nennt, Joh. 17. und baß er vor Abraham schon ba gewesen, baß er und ber Bater Eins seyen, und bergteichen Ausbrucke mehrere, und er war nichts weiter, als ein bloßer Mensch – sagt ihr alle, die ihr Bernunst habt, was macht man mit solch einem Menschen, ber so etwas von sich behauptet? — ben schickt man ins Tollhaus; und boch nennen ihn unfre Reologen ben frommsten, ben weisesten Sittenlehrer. Welche ungeheuere Wiederlerbruche!

Glaubte Christus aber bas alles nicht, sondern er bediente sich blos dieser Mittel, um sich nach der Denkart der Juden und überhaupt der Morgenlansder zu bequemen und seiner Sittenlehre desto leichetern Eingang zu verschaffen, so bitte ich Jeden, der nur noch einen Funken Ehrlichseit und Gewissen hat, zu beherzigen: ob ein rechtschaffener Mann, geschweige der frömmste und weiseste Lehrer der Menschen, solche gotteslästerliche Anmaßungen und schändliche Betrügereien anwenden durfe, um auch der besten Sittenslehre Eingang zu verschaffen? — und kann man ein solites Sittengebäude auf einen blauen Dunst gründen?

Aber ift es benn auch mahr, baß fich mirtlich Chrisftus in seinen Glaubenslehren nach ben Begriffen ber Juden und Morgenlander richtete, um bei ihnen

Einaana zu gewinnen? Wir wollen feben: bie Juben bisputirten mit Jesu und behaupteten ibren Borqua dadurd, daß fie Abrahams nachfommen feven; er antwortete: bas fonne ihnen nichts nugen, weil fie Abrahams Werke nicht thaten, ber Teufel fev vielmebr ibr Bater! - u. f. w. Die ftrenge und abfprechend verfuhr er gegen fie, wenn von ihren Borurtheilen in Unsebung bes Sabbathe und ber Auffane ber Melteften bie Rebe mar ? - Er befampfte fie alle, wo er fie fand, mit unerschütterlichem Mutb und bem belloften Licht ber Babrbeit. Beift bas nun ben jubifden Borurtbeilen nachgeben, um fie für fich ju gewinnen? - Gerabe bie Stude ber driftlichen Glaubenelehre, von benen unfere Reolo= gen fagen, bag man fie um ber gewöhnlichen Denfart ber Juden und Morgenlander willen fo eingefleidet babe, find's eben, die ben Ruben ein Aergernif und den Griechen eine Thorbeit maren. Chriftus, feine Avostel und folgende treue Berebrer murben boch mabrlich! nicht um ibrer vortrefflichen Sittenlebre willen bingerichtet, sondern eben um der Bunfte wil-Ien, von benen man fagt, daß man barinnen ben Bor= urtbeilen ber Juden und Beiden nachgegeben babe.

Wenn man also das so blendend scheinende Syftem der sogenannten neologischen Auftlärung mit unpartheisschen Augen betrachtet und gründlich unterssucht, so sindet man bald, daß dem geübten Denker, wenn er dieses System annimmt, Christus weit unter die Würde des — auch nur blos ehrlichen — Mensichen herabsinken musse, ich mag den schrecklichen Gesdanken mit Worten nicht ausdrücken, was unser ans betungswürdiger Erlöser dann ist, wenn die Reolos

gen recht haben.

Wider- oder Antidriftenthum ift Abfall von Chrifto,

bas Syftem alfo, bas ba läugnet, baß Jefus Chrisftus ber Sohn Gottes fen, ift bas Lehrgebäude bes Antichrifts und führt unvermeiblich zum Abfall. Wer

fann bas laugnen ?

Die Rolgen, welche noch auferbem aus biefem neologifden Goffem entfteben, find entfeglich: bag Bott Die Belt regiere, glauben biefe Danner nicht. am wenigsten, bag Chriftus biefe Regierung übernommen babe; nach ibrer troftlofen Deinung gebt ber Bang ber Dinge in ber moralifden wie in ber phofischen Belt nach einmal festgesepten, emigen und unveranberlichen Befegen; an Gebete und Bebetes erborung ift nicht zu benfen, und wenn vollende ein einzelner Denich glaubt nach ben Borten Chrifti: Euere Saare auf bem Saupt find alle gegablet, und es fallt feine auf bie Erbe, obne ben Willen eueres Baters im Simmel, Die Borfebung leite alle feine Tritte und Schritte, forge mutterlich fur alle feine Bedurfniffe und icune ibn gegen alle Befahren, wenn er fich feft auf fie verlaffe und ale ein mabrer Chrift lebe und mandele, fo fonnen fie fich über den dummen Stolz eines folden Aberglaubens nicht genug wundern. Und wenn man ihnen unläugbare Proben ber allerspecielleften Führungen Bottes, Thatfachen, bie jeben Bernunftigen überzeugen muffen, vorlegt, jo ärgern fie fich, widerlegen nicht, fondern läugnen und schimpfen. 3m Unfang bes frangofischen Revo= lutionsfriege fagte ein driftlich benfender Mann gu einem protestantischen Beiftlichen, ber noch bagu Guperintendent mar: Die Borfebung geht einen furchterlichen Bang in Diesem Rrieg. Der gelehrte geift. liche Berr antwortet : Gi! mas bat benn bie Bor= sehung mit diesem Krieg zu thun? - Das find nas turliche Folgen, Die aus ber eingeschränften Natur

und Berfaffung ber Menfcheit herrühren, und am

Enbe zu ihrem Glud ausschlagen.

Im verwichenen herbst, nachdem die französischen Sieger schon Berlin eingenommen hatten, flagte ein von den dortigen Gegenden in's subliche Deutschland geflüchteter Professor der Theologie über den großen Jammer, der die dortigen Gegenden und ihn selbst getroffen habe, mit Thränen und mit innigster Wehsmuth. Ein Freund bedauerte ihn und sagte: Schwere, göttliche Gerichte ergehen sest über das nördliche Deutschland! — Mit einem flammenden Lächeln über diese unbegreisliche Dummheit erwiederte der Prosessor: Wie! göttliche Gerichte! — was hat denn Gott mit dem Krieg zu thun? das sind ja natürliche Folgen der menschlichen Unvollsommenheit, die denn doch endlich zum Glück des Ganzen abzielen.

Rent überlege nur einmal feber vernünftige Menfc. was für Folgen biefe erbarmliche, troftlose Befinnung bat! Da fällt alles Butrauen, aller Glaube an Gott mea; wenn fich ber Christ zutraulich zu feinem himmlischen Bater und Rubrer wendet, ibn in jeder fleinen und großen Ungelegenheit gleichfam um Rath fragt, und in ber Roth ju ihm fleht und von ibm Gulfe erwartet; wenn er im taglichen Umgang mit feinem Beiland und Erlofer immer an Tugend und Gottseligfeit junimmt, an feiner unfichtbaren Sand immer fortpilgert und feine Leitungen und Tröftungen täglich erfährt; wenn er weiß, daß alles, was ibm bier widerfahrt, ju feinem mabren Beften gereiche, und bag alle Leiben biefer Beit nicht werth feven ber Berrlichfeit, Die bereinft an ibm foll offenbart merben; wenn er alfo froblich in Soffnung, gebulbig in Trubfal, und auch fogar im Tod getroft

ift, fo hat ber Reologe und alle, die fein Softem

angenommen baben, gang und gar nichts, woran fie fich balten fonnen; wie fonnen fie einen Gott lieben. ber fich gar nicht um fie befummert, ber ibre Schidfale mit in bie große Beltmafdine vermebt bat, mobei es nun unwiberruflich bleibt? - Es fann folden Meniden gleichgultig fenn, ob es einen Gott gibt, ober nicht; ibr Schidfal ift einmal bestimmt: wie tonnen fie beten? mogu murbe ibnen bas nugen? - Dan fagt: bas Bebet erbebe bas Berg ju Gott und ffimme bie Geele gum Erbabenen - Gut! aber wozu foll bas einem folden Menfchen bienen ? Bur Beit ber Roth bilft ibm biefe Stimmung febr wenig, und jur Beit bes Blude braucht er fie gar nicht. Gott ift und wird biefen ungludfeligen Denfchen gleichaultig, und es ift und wird ihnen allmablig einerlei, ob ein Gott ift ober nicht. Um Chriftum befummern fie fich gar nichts, ber ift fo viele bunbert Sabre tobt, und bat nun weiter feinen Ginfluß mehr auf fie. Gin gufunftiges Leben! - Ja, bas alauben fie noch wohl, boch miffen fie es nicht gewiß, und noch viel weniger, mas ba ausihnen wird; fie vermutben, bort wurden alle Meniden mehr ober meniger aludlich feyn, eine eigentliche Berbammniß glauben fie nicht; folglich ift es zwar loblich und fcon, tu= genbhaft zu fenn, allein wenn man es auch nicht ift. fo bat man boch begwegen feine ewigen Qualen mebr au fürchten u. f. w. Wenn auch nicht alle neologisch Befinnten bis zu biefem auferften Grad bes Abfalls gekommen find, fo find fie boch alle auf bem Wege dabin.

Das Schredlichfte bei biefem ungludfeligen Syftem ift: bag alle die furchtbaren Schidfale, Rrieg, Sun= ger, Theurung, Ceuchen und bergleichen nicht als 11

um sich her alles an sich, was zur Befriedigung iherer sinnlichen Begierben bient, und wenn nun die mehresten Menschen um sie her von der nämlichen Leidenschaft beherrscht werden, wie das wirklich der Fall ist, so sind dann Obrigkeiten nöthig, die, mit Zwanggesesen und Gewalt versehen, jeden in den

Schranken halten.

Wenn also bie Rinber von Jugend auf immer in ber Selbftprüfung nach obiger Regel geubt werden, fo entsteht baber mabre Demuth, ein febnliches Berlangen, beffer ju merben; fie machen feine Pratenfionen, benn fie miffen, daß fie feine Bobltbaten verbienen, ober wenn fie folde boch verlangen, fo laffen fie fich balb gurechtweisen, und wenn man ihnen Bergnugen macht, fo wedt bas bankbare Liebe in ibnen, weil fie tief fublen, daß fie es nicht werth find. Eine folde Borbereitung macht nun das gange Befen des Menfchen zur Unnahme des mabren Chriftenthume fabig; baber trage man ihnen nun die Lebre bes Evangeliums rein vor, fo wird biefer Saame einen guten Boben finden und reichlich Kruchte tra-Der elende Ginmurf, baf burch biefe Ergie hungeart bie Rinder blode, ichuchtern und furchtfam wurden, verdient feine Biderlegung: wer ift bann ftandbafter und mutbvoller in den größten Befahren. als ber mabre Cbrift?

Die Erziehung ber niebrigen Stände ift noch weit fehlerhafter, besonders ba nun auch die mehreften Geiftlichen, vorzüglich im nördlichen Deutschland, leis ber aufgeklart find; sagt, Männer, Lehrer Deutschlands! was soll und was wird aus dem zunächt kommenden Menschengeschlecht, besonders der großen gemeinen Boltsklasse werden, das keinen himmel und keine holle, keinen lieben Gott und keinen heiland

mehr kennt? — meinet ihr benn, euer ewiges Prebigen: Sept tugendhaft, sept wohlthätig, liebt Bott, liebt euern Nächsten u. s. w. bas würde Ruten bringen? Ei! bas weiß ber Knabe auf ber Gaffen, und das alte Mütterden eben so gut, als ihr! — aber Wissen und Thun ist ein großer Unsterschied; wenn man keine ewige Verdammniß mehr zu fürchten hat, so lebt man in den Tag hinein und thut, was einen gelüstet. Die eigenthümliche Schönsbeit der Tugend ist so fein, daß sie ein solches Auge nicht sieht, und das Vergnügen, das sie gewährt, ist fein Genuß für grobssinnliche Menschen.

Das einzige Mittel, bas fünftige Menschengeschlecht zu retten, ift: Ginführung ber alten, mahren, reinen Chriftusreligion in Rirchen und Schulen, wenn bas nicht geschiebt, so ift alles verloren. Aber es wird

nicht, wenigstens nicht im Bangen gefcheben.

Englifde ftarte Beifter und frangoffiche Religions= fpotter ftedten einen großen Theil ber Belebrten in Deutschland und in ben übrigen Staaten ber Chris ftenbeit an, und eben bier entftand ber von Daulus 2 Theffal. 2 fo beutlich geweiffagte Abfall, ben auch Chriftus felbft vorber verfundigt, wenn er fagt: meineft bu, baß bes Menichen Gobn Glauben finden werbe auf Erben bei feiner Bufunft? - Diefer Uns glaube verbreitete fich wie ein Veftgeruch durch die vornehmen Stande; es geborte jum Boblftand und gur feinen Lebengart, feine Religion zu baben, und auch wohl, nach Boltaire's Art, barüber zu wigeln und zu spotteln; bieß fiel nun besondere bem geift. lichen Stand und einem großen Theil anderer Belebrten auf, fie wollten bie Religion retten und fuch= ten die Mittel bazu in der philosophischen Bernunft. Diefe follte nun innerbalb ibren Schranten Beugniffe

um sich her alles an sich, was zur Befriedigung iherer sinnlichen Begierben bient, und wenn nun bie mehresten Menschen um sie her von der nämlichen Leidenschaft beherrscht werden, wie das wirklich der Fall ift, so sind dann Obrigkeiten nöthig, die, mit Zwanggesegen und Gewalt versehen, jeden in den

Schranfen balten.

Wenn also bie Rinber von Jugend auf immer in ber Gelbstvrufung nach obiger Regel geubt werben. fo entsteht baber mabre Demuth, ein febnliches Berlangen, beffer ju merben; fie machen feine Dratenfionen, benn fie miffen, baß fie feine Boblibaten verbienen, ober wenn fie folde boch verlangen, fo laffen fie fic balb zurechtweisen, und wenn man ibnen Bergnugen macht, fo wedt bas bankbare Liebe in ibnen, weil fie tief fühlen, bag fie es nicht werth find. Eine folde Borbereitung macht nun bas gange Befen des Menfchen gur Unnahme bes mabren Chriftenthume fabig; baber trage man ihnen nun bie Lebre bes Evangeliums rein vor, fo wird biefer Saame einen guten Boben finben und reichlich Kruchte tragen. Der elende Ginwurf, bag burch biefe Ergie bungeart bie Rinder blobe, ichuchtern und furchtfam wurden, verdient feine Biderlegung: wer ift bann ftandhafter und muthvoller in ben größten Gefabren, als ber mabre Christ?

Die Erziehung ber niedrigen Stände ift noch weit fehlerhafter, besonders da nun auch die mehreften Geistlichen, vorzüglich im nördlichen Deutschland, leis der aufgeklart sind; sagt, Männer, Lehrer Deutschlands! was soll und was wird aus dem zunächst kommenden Menschengeschlecht, besonders der großen gemeinen Boltsklaffe werden, das keinen himmel und keine holle, keinen lieben Gott und keinen heiland

mehr kennt? — meinet ihr benn, euer ewiges Prebigen: Sept tugendhaft, sept wohlthätig, liebt Gott, liebt euern Nächsten u. s. w. bas würde Rugen bringen? Ei! das weiß der Knabe auf der Gaffen, und das alte Mütterchen eben so gut, als ihr! — aber Wiffen und Thun ist ein großer Unsterschied; wenn man keine ewige Berdammniß mehr zu fürchten hat, so lebt man in den Tag hinein und thut, was einen gelüstet. Die eigenthümliche Schönsbeit der Tugend ist so fein, daß sie ein solches Auge nicht sieht, und das Bergnügen, das sie gewährt, ist kein Genuß für grobesinnliche Menschen.

Das einzige Mittel, bas funftige Menschengeschlecht zu retten, ift: Ginführung ber alten, wahren, reinen Chriftusreligion in Rirchen und Schulen, wenn bas nicht geschieht, so ift alles verloren. Aber es wird

nicht, wenigstens nicht im Bangen gefcheben.

Englijde ftarte Beifter und frangoffiche Religiones= fpotter ftedten einen großen Theil ber Belebrten in Deutschland und in ben übrigen Staaten ber Cbriftenbeit an, und eben bier entftand ber von Baulus 2 Theffal. 2 fo beutlich geweiffagte Abfall, ben auch Chriftus felbit vorber verfundigt, wenn er fagt; meineft bu, bag bes Menfchen Sohn Glauben finden werbe auf Erben bei feiner Bufunft? - Diefer Unglaube verbreitete fich wie ein Vestgeruch burch bie pornehmen Stande; es geborte jum Bobistand und jur feinen Lebengart, feine Religion ju haben, und auch wohl, nach Boltaire's Art, barüber zu wigeln und zu spotteln; bieß fiel nun besondere bem geift. lichen Stand und einem großen Theil anderer Belebrten auf, fie wollten die Religion retten und fuch= ten die Mittel bazu in ber philosophischen Bernunft. Diefe follte nun innerhalb ihren Schranten Beugniffe

ber Wahrheiten einer Religion besigen, bie nur als Iein von Bott geoffenbaret werden fonnen und auch geoffenbaret worden find. Alle gaben fich nun an's Grubeln : Biele fanden, baf fic Gott nur in ber Ratur geoffenbaret babe, und bag feine andere Dfe fenbarung ftatifinden fonne: Diese verwarfen also bie Bibel und befummerten fich nicht weiter um fie. Die natürliche Religion mar also nun die Ibrige, und ber Abfall von Chrifto vollendet. Biele andere, wozu auch die Beiftlichfeit gebort, faben ein, daß bie Daturaliften zu weit gingen und daß die driftliche Religion in feber Rudficht wohlthatig fen; aber bag fie, folglich auch bie Bibel, vieles enthalte, bas in unfre aufgeflärten Zeiten nicht mehr baffe. Daber beschlofe fen fie, die Bibel und die auf fie gegrundete driftliche Religion nach ben einmal für feste Wahrheit anerkannten philosophischen Grundsägen zu prufen, und was bamit nicht besteben fann, mit Klugbeit nach und nach in Bergeffenheit zu bringen, und fo abzuschaffen. Diese Klugbeit beobachten insonderheit bie Beiftlichen, fie predigen nicht gegen die driftliche Blaubenslehre - und boch ift biefes auch feit einis gen Jahren, vorzüglich im nördlichen Deutschland. baufig geschehen - aber fie verschweigen fie weislich und lehren blos Moral, und fo geht bas eigentliche wahre Christenthum, welches im mabren thatigen Glauben an Jesum Chriftum als ben Gobn Gottes und Erlofer bes gefallenen menschlichen Beichlechts besteht, bei bem nachft folgenden Menschengeschlecht gang und gar verloren, folglich ift auch ba ber 216fall unvermeidlich.

Lieber Gott! wenn biefe Gelehrten boch bedachten, baß es ganz und gar keine philosophischen Grundsage gibt, nach benen man überfinnliche Dinge beurtheilen und prüfen kann! — Dieß hat ja Kant felbst unwibersprechlich bewiesen; er hat bewiesen, daß es ganz und gar feine Metaphysik gebe und geben könne. Daber ift alle ihre Bibelkritik nach diesem Maßstab und alle Erklärungen der heiligen Schrift, die sich barauf gründet, höchst strafbare Berwegenheit.

Aber mas baben benn nun biefe Belebrten berausgebracht? - fie baben gefunden, baf bie Beichichte bes Kalle Abams ein altes orientalisches Dabrchen fen, bas man erfonnen babe, um ben Urfprung bes Bojen ju erflaren. Dag bas Dafenn bes Gatans und feiner Engel ebenfalls eine Rabel und von ben Morgenlandern ju eben bem 3med erfunden worben fev. Daß bas gange alte Teftament uns gang unb gar nicht angebe, und nur bochftene ale ein altes Beididtbud, bas aber viel Kabelbaftes enthalte, betrachtet werben muffe. Dag bie Opfer im alten Tefament und ber gange ifraelitifche Gottesbienft gar nichts Bebeutenbes ober Borbilbliches auf Chriftum batten. Dag Sefus Chriftus zwar ein febr frommer und weiser Mann, ein mabrer Lebrer ber gesamm= ten Menschheit, aber burchaus nicht gottlicher Ratur, fonbern nichts weiter, als ein bloßer Mensch gemefen fev; daß alles Bunderbare, mas man im neuen Teftament von feiner Beburt, feinen Thaten, feinem Tod, Auferstebung und himmelfahrt lefe, orientalische Bildersprache fey, von ber man die reine Bahrheit entfleiden muffe, und bag also blos die Sittenlehre Chrifti driftliche Religionelebre fev.

Aber nun: Chriftus und feine Apostel sprechen nicht bildlich, fondern als von einer positiven Thatsache, wenn vom Fall Adams und vom Satan und feinen Engeln die Rede ift. Chriftus gründet die ganze Glaubwürdigfeit seiner Sendung auf das alte Te-

stament, er und seine Apostel empfehlen es häusig und ernstlich zu lesen: Christus und seine Apostel sagen nicht verblümt, sondern im Lehrton, daß der ifraelitische Gottesdienst mit seinen Opfern im Ganzen und in seinen Theilen das große Bersöhnopfer Jesu Christi vorgebildet hätten. Man lese nur die Epistel an die Hebräer. Christus und seine Apostel behaupten ausdrücklich, daß er der ewige und einges borne Sohn Gottes, wahrer Gott und Mensch in einer Person sey. Daß er durch sein Leben, Leiden und Sterben, Auferstehung und himmelsahrt daß gest sallene menschliche Geschlecht erlöst, und dann alle Gewalt im himmel und auf Erden, folglich auch die allgemeine Weltregierung, auf so lang übernommen habe, die das ganze Wert der Erlösung vollendet sey.

Dieß ist der Kern der ganzen Bibel alten und neuen Testaments, dahin zielen alle Anstalten, Geschichtserzählungen und Weissaungen; wer das alles erklären und auf bloße Sittenlehre zurückbringen will, der lege doch die ganze Bibel weg, er bedarf ihrer nicht.

Best bitte ich Jeden, ber nur gesunde Bernunft bat,

Folgendes wohl zu prufen.

Diese Herren Gelehrten, die Neologen genannt werden, sagen ausbrücklich: Alles, was Jesus Christus und seine Apostel außer der Sittenlehre gelehrt hätten, bas sey nicht wahr. —

Prüft boch, liebe Leser! alles, was ich so eben über biese Materie gesagt habe, genau und unpariheiisch, und bann urtheilt, ob biese Schluffolge nicht rich-

tig sep ?

hieraus folgt ferner: Chriftus und seine Apostel glaubten entweder, daß bas, mas fie lehrten, Bahrs beit sep, oder sie glaubten es nicht, sondern fie mable

ten nur bergleichen Glaubenslehren, weil fie fich am Beften gur Denfart ber Morgenlanber ichidten.

Bruft auch biefen Sag genau, fo werbet ihr finben, bag man unmöglich andere ichließen fann. Aber nun benft euch die entfestichen Folgen, die baraus entfteben, wenn wir annehmen, daß unfre Reologen

recht baben.

Gtaubte Chrifius wirklich, er sey vor Grundlegung ber Welt in verklärter Serrlichkeit bei Gott gewesen, ben er ausschließlich seinen Bater nennt, Joh. 17. und daß er vor Abraham schon da gewesen, daß er und ber Bater Eins seyen, und bergleichen Ausbrucke mehrere, und er war nichts weiter, als ein bloßer Mensch – sagt ihr alle, die ihr Bernunst habt, was macht man mit solch einem Menschen, der so etwas von sich behauptet? — den schickt man ins Tollhaus; und doch nennen ihn unsre Neologen den frommsten, den weisesten Sitenlehrer. Welche ungeheuere Wiedersprüche!

Glaubte Chriftus aber bas alles nicht, sondern er bediente sich blos dieser Mittel, um sich nach der Denfart der Juden und überhaupt der Morgenlänzber zu bequemen und seiner Sittenlehre desto leichtern Eingang zu verschaffen, so bitte ich Jeden, der nur noch einen Funken Ehrlichkeit und Gewissen hat, zu beherzigen: ob ein rechtschaffener Mann, geschweige der frömmste und weiseste Lehrer der Menschen, solche gotteslästerliche Anmaßungen und schändliche Betrügereien anwenden durfe, um auch der besten Sittenslehre Eingang zu verschaffen? — und kann man ein solites Sittengebäude auf einen blauen Dunst gründen?

Aber ift es benn auch mahr, bag fich mirklich Chriftus in seinen Glaubenslehren nach ben Begriffen ber Juben und Morgenlander richtete, um bei ihnen

Eingang zu gewinnen? Wir wollen feben: bie Juben bisputirten mit Jefu und bebaupteten ibren Boraua daburd, daß fie Abrabams Nachkommen feven; er antwortete : bas fonne ibnen nichts nugen, weil fie Abrahams Berte nicht thaten, ber Teufel fen vielmehr ihr Bater! - u. f. w. Bie ftrenge und abfprechend verfuhr er gegen fie, wenn von ihren Bors urtheilen in Unsebung bes Sabbathe und ber Auffane ber Melteften die Rebe mar? - Er befampfte fie alle, wo er fie fand, mit unerschütterlichem Dutb und bem belleften Licht ber Babrbeit. Beifit bas nun ben jubifden Borurtbeilen nachgeben, um fie für fich ju gewinnen? - Berabe bie Stude ber driftlichen Glaubenslehre, von benen unfere Reolos gen fagen, bag man fie um ber gewöhnlichen Denfart ber Juden und Morgenlander willen fo eingefleidet habe, find's eben, die ben Juden ein Aergernif und ben Briechen eine Thorbeit maren. Chriftus, feine Apostel und folgende treue Berebrer murben boch mabrlich! nicht um ihrer vortrefflichen Gittenlebre willen bingerichtet, sondern eben um der Punfte wil-Ien, von benen man fagt, daß man barinnen ben Bor= urtheilen der Juden und Beiden nachgegeben babe.

Wenn man also das so blendend scheinende Syftem der sogenannten neologischen Ausklärung mit unpartheisschen Augen betrachtet und gründlich unterssucht, so sindet man bald, daß dem geübten Denker, wenn er dieses System annimmt, Christus weit unter die Würde des — auch nur blos ehrlichen — Mensichen herabsinken muffe, ich mag den schrecklichen Gesdanken mit Worten nicht ausdrücken, was unser ans betungswürdiger Erlöser dann ist, wenn die Neolosaen recht baben.

Wider- oder Antichriftenthum ift Abfall von Chrifto,

bas Syftem alfo, bas ba läugnet, baß Jesus Chrisftus ber Sohn Gottes fen, ift bas Lehrgebäude bes Untidrifts und führt unvermeiblich jum Abfall. Wer

fann bas laugnen ?

Die Rolgen, welche noch aufferbem aus biefem neologifden Guftem entfteben, find entfeglich: baß Bott Die Belt regiere, glauben biefe Danner nicht. am wenigsten, bag Chriftus biefe Regierung übernommen babe; nach ihrer troftlofen Meinung gebt ber Bang ber Dinge in ber moralifden wie in ber phofifden Belt nach einmal festgefesten, emigen und unveranberlichen Befegen; an Bebete und Bebetes erborung ift nicht zu benfen, und wenn vollende ein einzelner Denich glaubt nach ben Worten Chrifti; Euere Saare auf bem Saupt find alle gegablet, und es fallt feins auf bie Erbe, obne ben Willen eueres Batere im Simmel, Die Borfebung leite alle feine Tritte und Schritte, forge mutterlich fur alle feine Bedurfniffe und ichuge ibn gegen alle Befahren, wenn er fich fest auf fie verlaffe und ale ein mabrer Chrift lebe und mandele, fo fonnen fie fich über ben bums men Stolz eines folden Aberglaubens nicht genug mundern. Und wenn man ihnen unläugbare Proben ber allersvecielleften Rubrungen Gottes, Thatsachen, Die jeden Bernunftigen überzeugen muffen, vorlegt, jo argern fie fich, widerlegen nicht, fondern laugnen und schimpfen. 3m Anfang des frangofischen Revo= lutionofriege fagte ein driftlich benfender Mann gu einem protestantischen Beiftlichen, ber noch bagu Gu= perintendent mar: Die Borfebung geht einen furchterlichen Bang in diesem Rrieg. Der gelehrte geift. liche Berr antwortet : Gi! was bat benn die Bor= febung mit diefem Rrieg zu thun? - Das find nas türliche Kolgen, bie aus ber eingeschränften Natur

und Berfaffung ber Menschbeit berrubren, und am

Enbe zu ibrem Blud ausschlagen.

Im verwichenen Berbft, nachbem bie frangofischen Sieger ichon Berlin eingenommen batten, flagte ein von ben bortigen Begenben in's fübliche Deutschland geflüchteter Professor der Theologie über den arofien Jammer, ber die bortigen Begenden und ibn felbft getroffen babe, mit Thranen und mit inniafter Bebmuth. Ein Freund bedauerte ihn und fagte: Schwere, göttliche Berichte ergeben fest über bas nörbliche Deutschland! - Mit einem flammenden Lächeln über Diefe unbegreifliche Dummbeit erwiederte ber Profesfor: Die! gottliche Gerichte! - mas bat benn Gott mit bem Rrieg zu thun? bas find ig natürliche Rolgen ber menichlichen Unvollfommenbeit, bie benn bod endlich jum Blud bes Bangen abzielen.

Rest überlege nur einmal feber vernünftige Menich. was für Folgen biefe erbarmliche, troftlose Befinnung bat! Da fällt alles Butrauen, aller Glaube an Gott weg; wenn fich ber Chrift zutraulich zu feinem bimmlifchen Bater und Rubrer mendet, ibn in jeber fleinen und großen Ungelegenheit gleichfam um Rath fragt, und in ber Roth ju ibm fleht und von ibm Gulfe erwartet; wenn er im täglichen Umaana mit feinem Beiland und Erlofer immer an Tugend und Gottfeligfeit junimmt, an feiner unfichtbaren Sand immer fortpilgert und feine Leitungen und Eröftungen täglich erfährt; wenn er weiß, bag alles, was ibm bier widerfahrt, ju feinem mabren Beften gereiche, und baf alle Leiben biefer Beit nicht merth feven ber Berrlichkeit, bie bereinft an ibm foll offenbart werben; wenn er alfo froblich in Soffnung, gebulbig in Trubfal, und auch fogar im Tob getroft ift, fo bat ber Reologe und alle, bie fein Spftem angenommen haben, gan; und gar nichts, woran fie nd balten tonnen; wie fonnen fie einen Gott lieben, ber fic gar nicht um fie befummert, ber ibre Gdidfale mit in die große Weltmafdine verwebt bat, mobei es nun unwiderruflich bleibt? - Es fann folben Denfchen gleichgultig feyn, ob es einen Gott gibt, ober nicht; ibr Schidfal ift einmal bestimmt; wie fonnen fie beten? wozu murbe ibnen bas nunen? - Dan fagt : bas Bebet erbebe bas Berg zu Gott und ffimme bie Geele gum Erbabenen - Gut! aber mozu foll bas einem folden Menfden bienen ? Bur Beit ber Roth bilft ibm biefe Stimmung febr wenig, und gur Beit bes Glude braucht er fie gar nicht. Gott ift und wird biefen ungludfeligen Menichen eleichaultig, und es ift und wird ibnen allmablig einerlei, ob ein Gott ift ober nicht. Um Chriftum befummern fie fich gar nichte, ber ift fo viele bun= bert Sabre tobt, und bat nun weiter feinen Ginfluß mehr auf fie. Gin gufunftiges leben! - Ja, bas alauben fie noch wohl, boch wiffen fie es nicht gewiß, und noch viel weniger, mas ba aus ihnen wird: fie vermutben, bort wurden alle Menichen mehr ober weniger aludlich fenn, eine eigentliche Berbammniß glauben fie nicht; folglich ift es zwar löblich und fcon, tu= gendhaft zu fenn, allein wenn man es auch nicht ift, fo bat man boch begwegen feine ewigen Qualen mebr au furchten u. f. w. Wenn auch nicht alle neologisch Befinnten bie zu biefem außerften Grad bes Abfalls gefommen find, fo find fie boch alle auf bem Bege dabin.

Das Schredlichfte bei biesem ungludseligen System ift: bag alle die furchtbaren Schidsale, Krieg, Sunsger, Theurung, Seuchen und bergleichen nicht als

Stilling's fammtl. Schriften. VIII. 80.

göttliche Gerichte, Strafen, väterliche Züchtigungen und als sehr ernste Mittel zur Buße, Bekehrung und Befferung ber Menschen angesehen werden, die man durch Gebet und durch eine herzliche Umkehr zum Bater wieder von sich abwenden und verhüten kann, sondern daß man sie für unvermeibliche und natürsliche Folgen der Berhältnisse in der Welt erklärt. Dadurch wird nun der Zweck des himmlischen Baters ber Menschen, die wohlthätige Absicht des Beltregenten ganz vereitelt. Da muß er dann leider! sagen, wie ehemals vor der Sündfluth: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen,

und mas barauf folgt, bas wiffen wir.

Ach Bott! wie traurig fiebt es jest an benen Drien aus, wo die faliche Aufflarung ihre Richter-Enble aufgerichtet batte und von mannen fie ibre bespotischen Bannftrablen auf alle Diejenigen folew berte, die burch ibre Schriften bie alte apoftolische, driftliche Beilelebre lebrten und vertheidigten! -Dir blutigen Ebranen bes Mitleide muß man an bie armen Denichen benfen, Die jest bort unter jabllofem Sammer feufgen, und fur fie jum ergurnten Beltrichter fleben, daß er fich ibrer erbarmen und burd feine gudtigende Gnabe retten wolle, mas noch ju . retten ift. Aber leider! leider! bei folden berrichenben Befinnungen ift an feine Rettung ju benfen. Dur einzelne Branbe fonnen noch aus bem Reuer nezogen werben, bas Bange eilt feinem endlichen Solufigerichte entgegen.

So elend fieht es mit bem gelehrten Stand in ber Chriftenheit überhaupt, und besonders in Deutschland aus; in ihm liegt die haupiquelle des Abfalls

und des Berberbens.

Durch diese Berfchiedenheit in ben Depnungen

und im Glauben entfieht nun bei folden Menfchen, bie nicht fabig find, über folche wichtige Dinge nachs gubenfen , ober auch, bie ju trag baju find, ber leis bige Intifferentiemus, Die Gleichaultigfeit in Religionefachen; und bieß ift ber Rall bei bem allerarofis ten Theil ber fogenannten Cbriffen in allen Stanben: biefe boren fo manderlei Erflarungen für und wiber Die Bibel und Chriftentbum, fo mannigfalrige Bebauptungen, und wiederum Zweifel bagegen, baß fie fic nun nicht mehr zu belfen miffen. Unftatt baß fie fich nun mit Ernft und Gifer ju Gott, ber Quelle bes Lichts, im Gebet wenden, bann grundlich unters fuchen follten, wo eigentlich bie Babrbeit zu finden fen, machen fie fich folgendes Rautbetichen gurecht; fie fagen, wer fann fich aus bem Birrmarr berausbelfen, mit folden Speculationen fann und will ich nichts zu thun baben, bas, mas ich gewiß weiß, ift, baß ich ale ein ehrlicher, rechtichaffener Dann leben und banbeln muß, und wenn ich bas thue, fo fann Gott nichts mehr von mir forbern. Run legen fie fich rubig bin , leben und wirfen ihrem Inftintt gemaß, und befummern fich weiter um nichts. In biefem gefahrvollen Buftand befindet fich bei weitem ber arofte Theil ber Denichen.

3ch nenne diefen Buftand gefahrvoll, ich sese hinzu, baß er es im höchften Grad ift: diese Menichen sind im Grund alle Zweisler, sie zweiseln an Allem, folge lich können sie sich auch zu nichts entschließen; treffen sie Unglücksfälle oder allgemeine göttliche Gerichte, und es wird ihnen auf die eine und andere Art zu Gemüth geführt, sie muffen sich ernstlich zu Gott wenden, ihren Sinn andern, sich bekehren und wahre, gute Christen werden, so antworten oder denken sie: Sa, die Sache ist so ungewiß, wer wird sich solche

Dube geben, fich folden Unftrengungen unterzieben; ebe man weiß, ob man etwas baburch gewinnt, ober ob. man fich nicht gar baburch unglücklich und zum fustern Schwarmer macht? - Und damit legen fie fich bin, ichlummern und traumen fort. Indeffen läuft ihr Lebensgang zu Enbe, und ihre arme Geele fturat fich in ihr ungewiffes Rann-Seyn ber Ewigfeit binein.

Bas wird aber nun biefe große Menge folder Inbifferentiften beginnen ... wenn es einmal zur großen und alles enticheibenden Brobe fommt, ob man Chrifto angeboren und an ibn glauben, oder zu der Richt= Religion bes Untidriftenthums übergeben wolle ? -Benn fenen baf. Schmach und Berfolgung gebrobt. und biefen Schut, burgerliche Rechte und Freiheit augesichert wird? - Die Antwort ift leicht; ber In-Differentist benft: ba es both mit Christo eine fo unfichere Gache ift und man auch ba nicht gur Bewißbeit fommen fann, fo erfordert die Klugheit, bag man bas gewiffe Glud. Rube und Sicherheit bem ungewiffen, bas noch bazu mit fo vielem Unglud verpaart ift, vorzieht; ich kann ja doch in meinem Innern benfen und glauben, wie und was ich will; und fo fallen fie von Chrifto ab und bem Untidriftenthum au. Doch hoffe ich auch zur Barmbergigfeit Gottes, baß bie babin noch große Schaaren jur mabren Erfenntniß Jesu Chrifti gelangen werden.

Schauber und Entfesen ergreift einen beim Sagr. wenn man biefe fdredliche Lage, biefe bemeinensmurs bige Stimmung der abendlandischen Chriftenbeit fo recht in ihrer mabren Beichaffenbeit beirachtet. --3d bitte um Gottes und um bes Beile eurer Seelen willen, bebergigt boch folgende, durchaus unwiderlege bore Bemerfungen:

Geht die Geschichte aller Bölfer von Anfang ber Welt an bis baher durch, so werdet ihr finden, daß sebes, wenn es bis zu einem gewissen Grad des Lurus gestiegen und der Sittenlosigfeit herabgesunken war, durch die göttlichen Gerichte in den Staut gesworfen und seine burgerliche und Staatsverfassung vernichtet wurde. Run vergleicht die jezigen Grade des Lurus und der Sittenlosigfeit in der Christenbeit mit denen, in welchen jene Bölfer stunden, als der Greuel der Berwüstung über ihren häuptern schwebte, und dann urtheilt, was euch außerdem, was

ibr icon erfabren babt, noch bevorftebt.

Run fommt aber bei ber Chriftenbeit noch ein Umftand bingu, ber bei feinem antern Bolf in ber Belt ftatt fant, und bas ift folgenber : Gott batte ber gefammten Menschbeit viertaufend Jahre Beit gegeben, um ju versuchen, ob bie Bernunft ein Dit= tel ausfindig machen fonnte, wodurch fie fich aus ibrem verdorbenen Buftand retten und gur mabren Menschenwurde, ber mabren Tugend und bamit verbunbenen Gludfeligfeit emperschwingen fonnte? -Aber alle Berfuche miglangen; unter ben allergebilbeiften Bolfern fanben fich einzelne vorzugliche Danner, bie es burch lebenslangliche Unftrengungen babin brachten, bag fie einige ber Wabrbeit nabe fom= menbe Begriffe von bem einigen gottlichen Wefen und von ber mabren Burbe und Beftimmung bes Menichen erlangten; aber immer maren und blieben biese Begriffe unvollständig, mangelhaft und in vielen Studen auch unrichtig; im Bangen murbe gur wahren Bervollfommnung ber Menschheit boch nichts gewonnen, die große Bolfemaffe verfant vielmehr immer tiefer in den finnlosesten Aberglauben und in ben Abgrund ber Sittenlofigfeit.

Dieß alles wußte der ewigliebende Bater der Mensichen voraus, daher wählte er sich von Anbeginn an eine gewisse Familie, die sich besonders durch Gotztessurcht auszeichnete, der er sich näher offenbarte, und in welcher dann diese Offenbarungen zur Bezlehrung der ganzen Menschbeit ausgeschrieben und aufbewahrt wurden. Diese Familie wuchs zu einem großen Bolf an, Gott setzte seine Offenbarungen und die Bekanntmachung seines Willens unter diesem Bolf fort, und that alles an ihm, was nur eine allmächtige und alweise Liebe thun kann; allein es half alles nichts, auch dieses Bolf versank in den

Abgrund des sittlichen Berderbene.

Bott leitete, minfre, gab Befege und Borichriften, wornach fich bie menschliche Bernunft batte richten und Berfuche zu ihrer Bervollfommnung und Beredlung machen fonnen, aber er zwang ben freien Willen des Menschen nicht, benn dieß ift ber Ratur jedes vernünftigen Befens juwider. In dem langen Beitraum von viertaufend Jahren follte enblich Die Menscheit nach und nach Gott und ibre mabre Beftimmung fennen, aber auch einseben lernen. baß es ibr burchaus an Rraft und Mitteln feble, biefe Bestimmung ju erreichen; biefe Ginficht follte eine Gebnsucht nach boberer Rraft, bas ift, nach ber Erlojung ermeden; und eben biefe Gebnfucht mar bann Die mabre Gigenschaft, Die man baben mußte, um ber Eilosung theilhaftig ju werben. Daß diese Gebufucht wirflich bin und wieder unter ben cultivirten Bolfern entstanden fey, bas beweist bie unbegreiflich baufige und ichnelle Unnahme bes Chriftentbums, welches boch burchaus ben Lieblingeneigungen bes Menfchen nicht fcmeichelte, fondern ibnen vielmebr geradezu entgegen mar.

Das jubifche Bolf, bem Gott feine Dffenbarungen anvertraut, bas er, wie ein Bater feine Rinber, über fünfzehnbundert Jahr an ber Sand geleitet und mit unbeareiflicher Gure und Banamuth bebanbelt batte. aus beffen Mitte endlich ber Grlofer ber Belt berporging, beffen unverfennbare gonliche Lebren und Thaten Diefem Bolf in Die Mugen leuchteten; Diefes pon Bott fo boch begnabigte Bolf verwarf alle biefe Ueberzeugungen, und bas nicht allein, es morbete biefen Welterlofer auf bie allerbosbaftefte Beife. Run batte es auch jugleich feinen bochften Grab bes Burus und ber Sittenlofigfeit erreicht, und nach al-Iem bem, was Gott an ibm gethan und wie es fich bagegen betragen batte, erging nun ein folches eridredliches Gericht über biefe Ration, wie es noch nie ein Bolf unter ber Gonne erfabren batte; jest ift fie nun 1736 Sabre in alle vier Binbe gerftreut, bat in all ber Beit namenlofen Sammer erbulbet, und erft feit einem balben Sabrbunbert ber fangt man an, fie gelinder ju behandeln. Der Morgen bammert biefem armen Bolf, und mas aus ben merf. wurdigen Unftalten in Franfreich entfteben wird, bas wird die Zeit lehren. Bei bem erstaunlich boben Grad ber Boobeit und des Berberbens, ben die Suben gur Beit ibres Berichts erftiegen batten, laft fic boch noch einigermaßen etwas zu ihrer Entschulbigung fagen : fie batten bie Erfenntnig bes einigen wabren Gottes, maren im Befig feiner Offenbarungen, ibr Bottesbienft mar von ibm felbft befoblen und eingerichtet worden, und ihrer alten ebemaligen Sunde der Abgötterei batten fie fich jest nicht foulbig gemacht; bag fie nun bei ihrem unbanbigen Stolz, bei ihrer grenzenlosen Sinnlichfeit und Berfunkenbeit in allen gaftern einem armen geringen Mann, bet biesem allem gerabezu widersprach und ihnen bie bitstersten Borwurfe machte, ungeachtet ber unumftößslichten Beweise seiner Göttlichfeit und göttlichen Sens bung kein Behör gaben und ihn sogar aus dem Beg

Schafften, bas läßt fich begreifen.

Aber laft une nun auch einmal bie europaische ober abendlandische Chriftenbeit mit ben Juden augleich auf die Wage legen, fo wird fich gar bald ein erstaunlicher Unterschied zeigen: alle abendlandis ichen Rationen maren urfprunglich Beiden und ents fernt von feber Erfenninif bes mabren Gottes, ente fernt von ber baber entftebenden Erfenntnif ber boben Bestimmung bes Meniden. Die driftliche Religion brachte ibnen biefe Renniniffe, und fie murben angenommen. Der Kurft ber Kinfternig richtete auch bier im Tempel Gottes seinen Thron auf und vergiftete bie Chriftenheit mit Aberglauben und Graueln aller Urt, aber immer enthielte fie boch eine große Menge Beugen ber Wahrheit, Die wie ein Kerment um fich ber wirften, und fo murben nach und nach viele Millionen Seelen veredelt, geheiligt, ju vortrefflichen Menfchen gebildet und felig gemacht. 216 bas Berberben überhand nahm, fo veranstaltete ber Berr die gesegnete Reformation. Diese brachte nun bas reine uralte Chriftenthum wieder ans Licht, und nun wurden abermale viele Millionen Menichen gerettet; jugleich entstand aber auch Licht und Renntniß in allen Biffenschaften, merfwurdige Erfindungen aller Art famen jum Boricein, wodurch ber Bernunft zur Untersuchung ber Babrbeit immer mebr Mittel an bie Sand gegeben wurden; mit einem Bort, Die driftlichen abendlandischen Bolfer erftiegen eine Stufe ber Aufflarung und Ausbildung bes menichlichen Biffens, bie noch feine Ration in ber Belt,

auch bie Juben nicht, erftiegen batten.

Diezu famen nun noch andere wichtige und lang geprüfte Erfahrungen, die weder Juden noch heiden jemals hatten machen fonnen: Millionen von Beispielen bewiesen, daß der Glaube an Jesum Christum und seine Erlösung wirflich die Kraft habe, wahre Erfenntniß Gottes und Erreichung des erhabenen Zwecks, wozu der Mensch bestimmt ist, zu bewirfen; daß ein wahrer Ehrist der edelste, vortrefflichte Mensch ist, das fann niemand läugnen. Ferner: Millionen von Beispielen in den Lebensgeschichten wahrer Christen bewiesen und beweisen noch, daß die göttliche Borsehung auch die allerkleinsten Ungelegenheiten, geschweige die größeren, zum wahren Bohl der Menschen leitet und sie oft auffallend in Gessahren schügt.

Geht man die ganze Kirchengeschichte seit achtzehns hundert Jahren mit Aufmerksamkeit durch, so kann kein vernünstiger Mensch läugnen, daß da die Sand des Weltregenten immer mit im Spiel gewesen, und daß die christliche Religion, die von allen Seiten mit aller Macht bekämpft wurde, und die den ansgedorenen Neigungen der gesammten Menscheit gesradezu entgegenwirkt, dem allen ungeachtet den Sieg davon trug, und mit größerer Würde aus dem Rampf

bervorging.

Nimmt man nun noch bazu, bag Christus und seine Apostel dieß alles so viele Jahrhunderte vorher gesagt haben, daß alle die Wirfungen, die sie von ihrer Lehre versprachen, auf's genaueste erfolgt sind, und vorzüglich, daß Jesus Christus ausdrücklich gessagt hat, ihm sey alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden, daß er Weltregent und Richter aller

Menschen sey, und bag man, wenn man bie Beltregierung im Bangen und im Gingelnen, befonders in ber Rirdengeschichte, unparteifch und grundlich beobachtet, unmöglich verfennen fann, bag Cbriftus wirflich bas alles fen, bag er puntilich Bort gebalten babe und auch punfilich Wort balten werbe. 3ch fage, nimmt man bieg alles zu obigen Erfahrungen noch bingu, fo zeigt fich bald ein auffallender Unterichied amischen ben Chriften biefer und ben Ruben ber bamaligen Brit; biefe hatten alle biefe Beweise und Erfahrungen nicht, und boch mar ihr Schidfal fürchterlich. Bebenft es, o Chriften, und gittert! wie wird bas eurige fenn? fdredlich! fdredlich!

Run noch ein ernftes feuriges Bort zur Bebergigung: - Unfer anbetungsmurbiger Weltregent und Erlofer bat nun alles gethan, mas nur immer moglich ift, die Menschbeit ju retten; er gab ibr bie beutlichften Lebren, er bezeugte fie burch gottliche Sandlungen und Boblibaten, er beffegelte fie burch einen ichredlichen Tob und verfobnte Die Welt auch baburch mit Bott, feinem himmlifchen Bater; mit göttlicher Kraft gerbrach er bie Feffeln bes Tobes, ichwang fich auf ben Thron aller Belten, auf bem er nun 1773 Jahre fist und alles auf's genauefte erfüllt bat, mas er versprochen, und burch Millionen unläugbarer Thatfachen und Erfahrungen alle Bemeife ber Babrbeit feiner Lebre und feiner Sendung erschöpft bat. - Bas ift benn nun noch übrig? -Wer Obren bat, ju boren, ber bore, mas ber Geift ben Gemeinen fagt!

Der große und wohlthatige 3med Chrifti und feiner Erlofung ift: bie Wiederherftellung bes Ebenbilbes in ber gefallenen menschlichen Natur, Berabulidung mit Gott und bamit verbundene überfcwengliche Seligfeit; folglich ein Menfchenreich auf Erben au grunden, in bem feber freiwillig und ohne 3mang Die gonlichen Befete befolgt, bas alfo aus lauter mabren Cbriften beftebt. Diefes Reich foll alebann Die Borbereitung auf bas emige Reich Gottes im

neuen Simmel und auf ber neuen Erbe fenn.

Bie fann nun jest noch biefer 3med erreicht merben? - etwa baburch, wenn Chriftus in feiner bimmlifd -fonigliden Berrlichfeit auf Erben erfdien und fein Reich grundete ? - Rein, baburch gewiß nicht, baburd murben bie Menichen gwar in Rurcht und Erstaunen gefegt, aber nicht gebeffert, man murbe biefen Ronig fürchten, aber nicht lieben, nach und nach feiner gewohnt werben, ju funbigen fortfabren und zu Teufeln erreifen. Folgendes ift bas einzige

noch übrige Mittel:

Es wird querft allmäblig eine Scheibung gwifden Chriften und nichtdriften vorbereitet; in Diefem Beitlauf find mir jest. Die frangofifche Revolution gab in ben neunziger Jahren bes verfloffenen Jahrhunberte baju ben erften Unlag: Diejenigen, Die bem Revolutionegeift bulbigten, und bei allen ichredlichen Rolgen, die er bervorbrachte, boch noch dabei bebarr= ten, find entschiedene Nichtdriften; vielen gingen auch barüber bie Augen auf, benn fie faben nun, was für fürchterliche Birfungen die bloge Bernunft= Religion und Philosophie bervorbringt, wenn fie in's praftifche Leben und in Die Staateverfaffungen übergeben, biefe lenkten fich nun allmählig wieder gu Chrifto und feiner alles befeligenden Lebre bin.

Durch alle feitdem vorgefallenen großen und erfoutternden Begebenheiten und gottlichen Berichte wird Diese Scheidung, bieses Tennenfegen febr ernftlich fortgefest; eine Menge Zeugen ber Bahrheit machen unermüdet aufmerksam auf die Zeichen der Zett und auf die in Erfüllung gehende Weisfagung der heiligen Schrift; sie warnen, ermahnen und belehren, und der herr sey gelobet! die Anzahl wahrer Christen nimmt an allen Orten und Enden unvermerkdar zu. Diese Versieglung wird nun so fort währen, die die Fülle der heiden da ift, welches die götts

liche Allwiffenheit allein bestimmen fann.

Run fommt es aber zu bem wichtigften Zeitpunft in ber gangen Geschichte ber Menschbeit; um bem allgemeinen Elend endlich ein Ende zu machen, ift nun eine categorische Erflarung nothig: ob man bei bem uralten mabren apostolischen Glauben an 30 fum Cbriftum bebarren, leben und fterben, ober ob man der berrichenden Religion des Widerchriftenthums bulbigen wolle? - Diese Erfüllung wird aber burch folche Umftande begleitet, die eine Beuches lei fcblechterdinge unmöglich machen; benn wenn berjenige, ber fich zum Chriftenthum befennt, weiß, bas auf dieg Befenntnig das außerfte Elend, Noth, Berfolgung auch wohl gar ber Martertod folgt, bag biejenigen, bie fich bas Biberdriftenthum mablen. Ehre, Glud und Bobiftand ju erwarten haben, fo wird er gewiß nicht beucheln; folglich wird burch biefe lette Prufung ber großen Berfuchungeftunde, bie über die gange Chriftenheit verhangt wird, eine mabre, unfehlbare und ganglich enischeibenbe Scheis bung amifden mabren Chriften und Biberdriften at Stand gebracht; bier erhalt nun Chriftus eine reine Bemeine obne Rleden und Madel, in welcher auch nicht eine einzige unbeilige Seele ift; damit biefe aber auch einmal Rube baben und die Erde von ben Emporern und ganglich unverbefferlichen Dens ichen befreit werden moge, fo wird nun ber Bert scheinen und sie vertilgen burch bas Schwert seines tundes. Er wird nun ein Reich bes Friedens auf rden grunden, und so im eigentlichen Sinn bes Borts König ber Erde und Beherrscher ber Mensch-

it fenn.

Das Schickfal berer, die jest und bis zur Zukunft is herrn zum Abfall gehören, und sich durch alle tittel, die die göttliche Langmuth angewendet hat, dit haben überzeugen lassen, wird fürchterlich seyn. die schrecklichste Berdammniß aber wird diesenigen effen, die das Thier und sein Bild anbeten und n Mahlzeichen an die Stirn und an die hand nehmen, Wer das Thier, was sein Bild und as sein Mahlzeichen seyn wird, das wissen wir noch cht, und ich warne ernstlich, nicht voreilig im Ureil zu seyn — wenn der höchstwichtige Zeitpunkt r endlichen Prüfung eintritt, dann werden alle diese dinge so deutlich da stehen, daß man sie nicht versnnen kann.

Damit nun in eben biesem wichtigen, alles enteidenden Zeitpunkt weichliche, furchtsame und schwachäubige Christen standhaft bleiben und sich nicht
uch die Sige der Drangsal von ihrer Befenntniß
Christo abschreden lassen mögen, und damit auch
ejenigen, die zum Abfall gehören, sich nicht mit der
nwiffenheit ihres fünftigen Schicfals entschuldigen
innen, so spricht der drute Engel Offenb. Joh. 14,
9. 10. 11. 12. mit großer, das ist: mit jederann hörbarer und verständlicher Stimme:

So Jemand bas Thier anbetet und fein Bild, und immet das Mahlzeichen an feine Stirn ober an feine and, der wird vom Bein bes Jorns Gottes trinsnut berneingeschenkt und lauten ift in feines Jorns elch; und wird gequalet werden mickenenund Schwee-

fel vor ben heiligen Engeln und vor dem kamm; und der Rauch ihrer Qual wird auffleigen von Ewigsteit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Thier haben angebetet und sein Bild, und so Jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. hie ist Geduld der Beiligen! hie sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glausben an Jesum!

Ja, mahrlich! bann zeigt fich's in ber That und

Babrbeit, wer ein Chrift ift.

Man hat so lange über ben Feuer = und Schmefelvfuhl gesvottet, ob man bann auch noch spotten wird?

Daß die Borte: Thier, Bild, Mahlzeichen seines Namens an Stirn und hand, Feuer und Schwesfelsee, Jornbecher Gottes und der Rauch ihrer Qual, zur orientalischen Bildersprache gehören, daran ist fein Zweisel, aber daß sie daszenige, was sie bedeusten, sehr bestimmt, treffend und unverkennbar darsstellen, das werden alle, die es erleben und ersahren, so lebhaft einsehen, daß sie darüber erstaunen werden.

Liebe Lefer! wie merkwürdig find die Zeiten, in benen wir leben! und nun bitte ich alle, die nicht zum Abfall, sondern zu den mahren Berehrern Jesu Christi gehören, das, was ich nun noch zu sagen habe, wohl zu beherzigen, und dann meinem Rath

treulich zu folgen.

Seyd nicht vorwitig und neugierig! es gibt so viele unter euch, die jest die Beisfagungen des alten und neuen Testaments, besonders der Offenbarung Johannis studiren, und dann alle wichtige Borfalle unserer Zeit darinnen sinden wollen; und wenn sie nur die geringste Aehnlichkeit sehen, so glauben sie, es getroffen zu haben, die übrigen Binke und Beissagungen der heiligen Schrift mogen nun dazu pas

fen ober nicht. Beld' eine Menge Schriften find aber bie Offenbarung Johannis von Anfang an bis baber berausgefommen? Und alle baben mebr ober meniger groblich geirrt; erft feit Bengele Beiten ift mehr Bicht in Dieje dunfle Gache gefommen, und auch gerabe fo viel, ale wir jest brauchen. Bir miffen, bag ber große Abfall theile icon ba, und theile icon por ber Thur ift; mir miffen, bag bie große Drufungs = und Berfuchungeftunde nicht gar weit mebr entfernt ift, und wir wiffen, bag benen, bie bann treu bleiben, eine Gludieligfeit bereitet ift, von ber fie fich fest feine Borftellung machen fonnen; und bag auf bie Abgefallenen eine Grafe martet, Die burch Die furche terlichften Bilber nicht fdredlich genug gefdilbert merben fann. Dieß ift genau alles, mas ibr jest gu wiffen notbig babt, und alles weitere Grubeln ift ftrafbarer Borwig. Die Beugen ber Babrbeit, Die ber Berr mit Licht und Rraft ausgeruftet bat und noch fernerbin ausruften wird, werben euch ichon immer gur rechien Beit befannt machen, mas ench nuglich und nothig ift.

Beherziger nur einmal folgendes: Es gibt wenigskens 10 bis 20 wirflich driftliche Manner, beren feber ein eigenes Erflärungs-Syftem des Propheten Daniels und der Offenbarung Johannis ausgebrütet hat, und außer obigen allgemeinen Wahrheiten, die ihre alle wißt, fommt keiner mit dem andern überein, und doch meynt jeder, er habe gewiß recht, und er glaubt wohl gar, er sey ein Werkzeug, das Gott erswählt habe, seine Geheimnisse zu verkündigen; ift er nun ein unftudirter Mann, Bauer oder Handwerfsmann, so wendet er den Ausspruch Christi auf sich an: ich danke dir, Bater, daß du solches den Weissen und Klugen verborgen, und den Unmundigen of

fenbart haft! Er halt allo feine eigene Borftellungs- Urt für göttliche Offenbarungen, und febe andere, bie nicht bamit übereinstimmt, für falich; baber entfleht bann gar oft die pharisaische Selbstgefälligkeit, man sep vorzüglich ein Liebling Gottes. D welche ge- fährliche Klippen sind bas, und wie viele scheitern baran!

Die eben angeführten Borte Chrifti muffen folgentergestalt verstanden merben: Bott mablt, gu feinen bejondern und ausermablieften Weitzeugen gar oft arme und geringe leute, Die an und fur fich felbft aang und aar feine Mittel und Bege baben, wodurch fie in der Belt zu etwas tommen, ober Belehrfams feit und Wissenschaften ermerben fonnen. biefen leuten entwickelt er burch feine meife Borfebung icon frube, gleichsam von Jugend auf die Triebe, aus benen bann bernach ibr bober Beruf entftebt. Dann führt er fie unter vielen Brufungen und Lauterungen nach und nach zu allen ben Renntniffen und Biffenschaften, Die fie befondere in ter gegenwärtigen Beit, wo alle Wiffenschaften fo außerft boch geftiegen find, nothig baben, und wenn fie nun bieje Stufe erreicht haben, fo fangen fie an ju mirfen. Aber warum banft nun Chriftus feinem Bater bafur, bag er folde Unmundige mablt? - Darum, meil folde Unmundige fich nun nicht bas Beringfte felbft, fonbern Alles Bott zuschrieben; ibm allein Die Ebre geben, und bann auch von ihren eigenen felbft ftubirten 3been nur ben nothigen Bebrauch machen, immer von ihrem himmlifdem Führer abbangig bleiben, und alio bem 3med beffer entiprechen ale folde. welche von Jugend auf von ihren Eltern bem Be-Tebrienftand gewidmet werben, um fich bamit ju iabren, und bann ein Umt fuchen, in welchem fie

t ben erlernten Renntniffen thatig finb.

Benn biefe Manner mabrhaft Gott fürchten und bre Chriften find, fo braucht fie ber Berr auch oft großen 3meden, wie wir bavon an Luther und übrigen Reformatoren Beispiele baben. Jene munbigen aber baben gewöhnlich einen befonbern

rfwurdigen 3med.

Man muß mich aber recht verfteben : ich fage nicht, B biefe vom Beren befondere geführte Manner laugottliche Babrbeit lebren und ichreiben - und fie, gleichsam ale vom beiligen Beift infvirirte erfzeuge, nicht irren fonnten; fonbern ibre Erfennt= in Unfebung ber Bibel und bes Chriftentbums nicht ftubirte Erfenntnig, fonbern Erfahrungefache, baß fie alfo im Sauptzwed ibrer Genbung nicht en, mobl aber in unbedeutenden Rebenbegriffen Ien fonnen. 3bre ftubirte Renntniffe bienen ihnen

nn nebenber auf manderlei Weife.

Best bedenft nun folgendes, ihr Manner und Forer ber prophetischen Schriften! - Jeber von euch ubt, er babe es getroffen, und boch fommt keiner t bem andern überein; baraus folgt alfo unwider= rechlich, bag nur einer von euch, ober auch wohl r feiner recht bat; bas, mas ihr entbedt habt, theilt e nun Freunden mit, und bringt ihnen alfo unbtige Borftellungen ine Bemuth, welches besondere unfern bochft bedenflichen Beiten eine außerft gebrliche Sache ift: benn wie leicht fann man ba etas Erfülltes fur nichterfüllt, und etwas Nichter-Utes fur erfullt anseben! - und fo ben Weg und n Zeitpunkt verfehlen. Jest ift es nicht Zeit, vom malen Bege abzugeben und feitwarte, mit bem 12

Perspektiv in der hand, auf die hügel zu steigen, um sich umzusehen. Biel sind der scheinbaren Wege, die von der schmalen heilsstraße ab und zum Berderben führen, darum bleibt unverrückt auf der Bahn zum Leben, und folgt dem Flammentritt des unsichtbaren Führers auf der Ferse nach, ehe er auslöscht. Araftige Irrthümer gauseln wie leuchtende Irrwische um euch ber und können euch leicht irre sühren.

Die große Berfuchungeftunde liegt in ber naben Bufunft verborgen, das ift alles, mas ihr jest ju wiffen nothig babt. Daß alle, die in Diefer Brufung treu ausbarren bei ber Bufunft bes Berrn, die ploslich und unerwartet ber Drangfal ein Enbe macht. unaussprechlich gludlich fenn werben, bas verspricht Chriftus felbft in feinem Brief an ben Engel ber Bemeinde ju Laodicea, Offenb. Joh. 3, v. 21. Diefe Ueberwinder follen der Geligfeit theilhaftig werden. Die Chriftus felbft genießt; ift bas nicht erstaunlich ? - Go wie Die Unbeter bes Thiere mit bem Saian felbft gleiche Berdammnig und Qualen leiden follen. fo follen auch biefe Ueberwinder mit Chrifto gleiche Berrlichfeit genießen. Die vorber fterben, merden bei der Bufunft des herrn auferwedt, und also Theils genoffen der erften Auferstebung.

Wer dieses alles als unbestreitbare göttliche Bahrbeit recht überlegt, bem muß ein heiliger Schauder Mark und Bein durchdringen, und sein eigenes Serz und Gewissen muß ihm mit Donnerstimmen sagen, was jest des Christen höchste und wichtigste Pflicht sey! — Jest gilt recht die Gesinnung Pauli nichts wissen zu wollen, als Christum dem Gekreuzigten in ihrem ganzen Umfang. Jest müßt ihr Kräfte sammeln, die euch in der schweren Stunde der Versuchung unentbebrlich seyn werden; und diese

erlangt ihr nicht anbers, als auf folgenbe Beife: gebt bin in's verborgene Rammerlein, werft euch vor bem herrn in ben Staub, betet inbrunftig ju ibm um Rraft und Licht, um Leitung und Rubrung; und bann bulbigt ibm aufe Rene, ibm in Roth und Tob treu ju bleiben, und fic burch feine Befahr, burch feine Lodungen ber Welt, weber burch ben ichredlichften Tob, noch burch bie Beriprechung ber bochften Berrlichfeit ber Belt von ibm abwendig machen gu laffen. Diefen Borfag mußt ibr feben Morgen mit ernftlichem Bebet erneuern, bann ben gangen Taa durch fo viel ale nur immer moglich ift, im Unbenfen an ben Berrn, bas ift, an Jejum Chriftum bleis ben, und fo in feiner Gegenwart alles benfen, reben und thun. Bugleich muß euer Berg in beftanbigem innern Rleben obne Borte, mit innigem farfem Gebnen nach Bicht und Rraft bebarren; und fo oft ibr euch vergeffen babt und bann wieder befinnt, fo mußt ibr euch ichleunig wieber in bieß innere Beiligthum begeben und euch beständig barinnen üben, bamit ibr euch allmäblig immer weniger und immer furger gerftreuen moget.

Dieß ift nun der berühmte und dem Christen unsentbehrliche Wandel in der Gegenwart Gottes, von dem auch Paulus sagt: Unser Wandel ist im himmel. Die Grundlage dazu, ohne welche man nie damit zu Stand kommt, ist eine ganzliche und unbedingte Uesbergabe des eigenen Willens an den allein guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Man darf nichts denken, nichts reden und nichts thun, die man vorher weiß, daß es Gott gefällig seve. Dieß ist dann die wahre Celbstverläugnung, welche Christus so ernstlich empsoblen bat.

Dieg beißt nun nicht felbstwirfen, fondern alle biefe Uebungen find nothig, um die Seele rubig und ge-

ichidt zu machen, bamit ber beilige Beift, ber nie ben: . freien Billen bes Denichen gwingt, ba einfebren und feine Wirfungen anfangen fonne: benn wie fann bief. beilige und reine Befen in einer Seele jum Birfen Raum finden, wo bie Denffraft und bie Imagingtion immer mit finnlichen Bildern angefüllt find und bas Berg voller eigensuchtiger Begierben und Reigungen ift? - sobald aber einmal Diefer ernftliche Unfang gemacht worden ift, fo fangt ber beilige Beift an mitzuwirfen, und fo wie ber eigene Bille ftirbt, fo mitte er bann auf bas Bollen und Bollbringen bes Guten. Borgualich macht er nun Jesum Chris ftum und feine Erlofung der Seelen wichtig. ber gefreuzigte Blutburge, ift nun bas bochfte Ibeal ber Liebe und ber Bollfommenheit, in ibm betet man ben verfobnten Bater an.

Go muß euer innerer Menich beschaffen feyn; im Meußeren baltet euch eingezogen; meidet die rauschenben finnlichen Luftbarkeiten ber Belt; richtet und veruribeilt Riemand als euch felbft; - martet eueres Berufe treu, boch ohne Sabsucht und Beig; aber auch ohne Berichwendung; fend wohltbatig im Bebeim: fend gehorfam und treu ber Dbrigfeit, die Bemalt über euch bat, benn obne Bott fonnte fie biefe Bewalt nicht haben, es mag also bie frangofische Ration, ober irgend ein anderer neuer Berr fenn, euere Pflicht ift überall öffentlich und beimlich, treu und gewärtig zu fenn, am wenigsten aber euch zu empos 3hr fcweigt, bulbet und geborcht in allem, was nicht der Religion und ber Befenntnig Jesu Chrifti zuwider ift. Bird fo etwas befohlen, fo geborcht man nicht, sondern manbert aus, und fann man bas nicht, fo leidet und bulbet man eber alles. fogar den ichredlichften Tod, moju bann ber Berr

auch hinlängliche Kraft schenken wird. Bis bahin bleibe aber auch seber an bem Ort, wo er ist und ziehe nicht nach eigener Willführ in fremde Länder. Jest, da der herr in seiner Weltregierung so außersordentlich und merkwürdig thätig ist, sest muffen sich seine wahren Berehrer sehr stille halten und genau ausmerken, was er von ihnen haben will, wohin und wozu er winkt, und dann diesem Wink getreulich folgen. Wer wahrhaft willenlos und dem herrn treu ergeben ist, der kann und wird in der Erkenntsniß des Willens Gottes nicht irren. Darum wachet und betet.

Run noch eine! mochten boch meine Borte wie ein feuriger Strahl Berg, Marf und Bein burchbringen!

Die gange Chriftenbeit ift in eine Menge Varteien gertheilt, ba ift bie griechische aliglaubige Rirche, bie romifch-fatholifche, bie evangelifch lutherifche, bie evangelifch = reformirte, und nun befonders in Diefen bei= ben eine Menge Abtheilungen, Mennoniten, Dugder. Methodiften, mabrifde Bruder, Separatiften und Denftifer von manderlei Art und Battung, Infpirirte u. bal.; in allen biefen Varteien bat ber Berr bie Seinigen, aber febem von biefen hangt boch noch immer ein Unftrich von feiner Partei an, feber balt feine Partei fur die reinfte und bat an feber andern mebr ober weniger auszusegen; er richtet also feine Bruder und benft nicht, bag er auch wohl irren fonne und welch ein ichweres Bericht ber Berr über bieft Berurtheilen ausgesprochen bat, Matth. 7, v. 1-5. Ber einen andern tadelt, der balt fich fur beffer und einsichtevoller ale ben, ben er beurtheilt; ift bas nun nicht geradezu ber mabren bemuthigen Befinnung bes Chriften, ber fich in ber That und Babrbeit für ben Beringften achtet, zuwider? - Gend boch um Bottes = und eurer eigenen Seelenfeligkeit willen nachgiebig und dulbend in Dingen, die nicht wesentlich zum Christenthum gehören, und dann haltet auch nicht Dinge für wesentlich, die es nicht sind. Wo ihr den wahren, in der Liebe, im Leben und Wandel thätigen Glauben an Jesum Christum und seine Erlösung sindet, da schließt eure Herzen an, er sey übrigens von welcher Partei er wolle, und hat er etwa noch hie und da Nebenmeinungen und Begriffe, die euch nicht einseuchten, so laßt sie ihm, urtheilt nicht darüber und bedenft, daß ihr deren auch habt und eben so leicht irren könnt.

Bedenft doch, daß feine unter allen Parteien gang rein ift - bag es benn boch eine geben muffe, bie am wenigsten Irrthumer bat, und in welcher bie reinften und meiften mabren Chriften fenn muffen, und nun glaubt boch febe, fie fey unter allen bie beste; wie ift bas nun moglich? - Wie, wenn nun ber Berr fommt und fic, wie gewiß geschehen wirb, au ber Partei befennt, die am reinften ift, wo wollen bann bie andern mit ihren Bergen bin, Die fo voller Borurtheile find? - Glaubt ibr etwa, Die fonne man bann alsofort ablegen? Rein, gewiß nicht! zur Befferung des Bergens und Austilaung tiefgewurzelter Reigungen gebort mehr Beit und Rraft, ale gur Ueberzeugung eines willenlofen und unparteiifchen Berftandes. - Die Rechthaberei ift die lette Berichangung, bie ber Reind verläßt, nur die vollfommene Willenlosigfeit fampft ibn auch da binaus.

21ch Gott, wie mancher, ber viele Jahre vor bem Berrn gewandelt und geglaubt hat, sehr weit in ber Erleuchtung und Beiligung gefommen zu sepn, wird ba boch zurudstehen muffen und von der hochzeit bes Lammes ausgeschloffen werden; schredlich! schredlich!

nicht bas Licht ererbet bie Seligfeit, fonbern bie Liebe; bas licht erhalt man bort balb, aber bie Liebe muß

man mitbringen. Das bebergiget wohl!

3br werbet mich fragen : mas willft bu benn, baf wir thun follen? - follen wir unfere Varteien ver-Taffen und uns außerlich ju einer einzigen Bartei vereinigen? - 3ch antworte nein, bas gebt nicht an und bas fonnt ibr nicht! - baltet nur Rebenfache nicht fur Sauptface; fucht nicht eure Partei gu vergrößern; fend gewiß verfichert, bag ibr bei aller eurer Uebergeugung und vermeintlichen Bewifbeit boch irren fonnt, und gewißlich auch bie und ba irrt, glaubt nicht, bag eure Rubrung bie einzige mabre fen, fonbern bag ber herr feben fubre, wie es fein naturlicher Charafter und feine Bestimmung erforbert; benft nicht gleich Urges von einem, ber fich noch etmas erlaubt, bas ibr fur fundlich baltet; benn bas, was euch fündlich ift, fann's in fich felbft und anbern nicht fenn. Kindet ihr Jemand, ber fich mit Lebre, Leben und Wandel ale ein mabrer Junger Jefu betraat, bem reicht bie Bruberband und liebt ibn berglich, er mag beißen, wie er will.

Richtet doch euern ernsten und unparteissch prufenben Blid auf die Abgrunde eures eigenen natürlichen Berderbens, und ihr werdet bald finden, daß ihr nicht Ursache habt, andere zu splitterrichten, sondern eure eigene Schuld und deren Tilgung wird euch genug beschäftigen, ihr werdet dann alle andern Christen in allen Parteien für besser halten als euch selbst, und ihr werdet bei sedem unbekehrten und lasterhaften Weltmenschen tief fühlen, daß ihr in seiner Lage noch schlimmer geworden wäret, und dann werdet ihr ben Derrn im Staube für seine euch erwiesene Gnade verberrlichen. Diese Gesinnung ist die wahre Demuth, welche immer die wahre Gottes und Mensichenliebe mit sich vereinigt: benn wer geliebt seyn will, den flieht Demuth und Liebe, aber wer sich der Liebe unwürdig fühlt, der wird von Gott und Mens

fchen geliebt.

Wer in dieser wahren Christusgesinnung lebt und stirbt, der wird, wenn er hinüber kommt, von ferne stehen, seine Augen nicht ausbeben und keinen höhern Wunsch haben, als nur Thürhüter, Taglöhner und Knecht der Knechte Gottes seyn zu dürsen, und dann wird ihn der Herr mit unaussprechlicher Huld anbliden und zu ihm sagen: Romm her, du mein Ausserwählter! sese dich zu mir auf meinen Stuhl und gennieße nun der Seligseiten Fülle! — Jene herzensdemuth und Liebe, und nun diese Gnade, welche Wonne!

In der großen Bersuchungsstunde wird die Glut der Drangsal die äußere mächserne Parteisorm bis zur puren Nachtheit wegschmelzen. Da wird es nur Christen und Nichtchristen geben. Die Christen wers den dann froh seyn, wenn sie sich alle an einander anschließen und brüderlich anfassen können. D wie gut ist es, wenn man sich jest schon darauf vorbereitet und alle Borurtheile ablegt! wer das nicht thut, der läust Gesahr, in jener Stunde der Noth zuruckzubleiben oder gar verloren zu gehen; denn wenn nun die Bereinigung zu einer heerde nicht in seiner Parthei geschieht, und dieß ist doch nur in einer möglich, so ärgert er sich und glaubt, es gehe nicht richtig zu.

Ach, möchte boch dieß mein Sendschreiben von als len Christen gelesen werden und überall offene Bersen finden! Die Zeit eilt und der Herr ift nabe. Laßt Euere Lampen nicht auslöschen, wachet und betet!

Ernft Uriel von Dftenbeim.

Es find mir zwei Fragen zugeschickt worben, die ber graue Mann beantworten soll; die erfte ift: Was ift Ratur und was ift Gnade? Dier folgt feine Antwort:

In bem Ginne, wie bie Borter Ratur und Gnabe bier verftanden werben muffen, bedeutet bas Wort Ratur bie naturlichen, im Charafter bes Meniden liegenben Unlagen jur Tugend; j. B. wenn ein Denfch, ber bas Gelb nicht achtet und babei ein gutes Berg bat, wohltbatig ift; ober wenn Jemand von Ratur verfchloffen und jurudhaltend ift, und bann anvertraute Bebeimniffe verschweigt u. bergl. Dieje Tugenben find allerdings loblich und gut; benn ben Menichen, auf die fie mirten, find fie eben fo moblthatig, ale mabrhaft driftliche Tugenben, aber für ben, ber fie ausubt, baben fie feinen Berth, weil fie aus einer unreinen Quelle fommen, und bas naturs liche Berberben, bie Burgel alles Bofen, babei unangetaftet bleibt, auch wohl noch ftarfer gur Gunbe treibt, weil man an jenen Tugenben eine Reigen= blatterschurze bat, womit man feine Bloge bededt.

Die Gnade hingegen begreift alle Wirkungen des heiligen Geistes in der Seele in sich, die in ihrer Ratur nicht gegründet, sondern ihr wohl gar entgegen sind; 3. B. wenn ein Geiziger nach seiner Bestehrung wohlthätig, ein Wollüstling keusch, ein Schwagshafter verschwiegen und ein Hochmüthiger demüthig wird. Freilich können auch solche Menschen diese Tugenden ohne Mitwirkung der Gnade ausüben, wenn sie geheime überwiegende Ursachen dazu haben; allein dann haben sie dagegen andere herrschende Laster. Die Natur wirft einzelne Tugenden aus Eigenliebe und Selbstjucht; aber die Gnade bessert den ganzen Renschen, und ihre Tugenden entstehen aus wahrer

Bottes- und Menschenliebe.

Die andere Frage, ob die Tugend ohne alle Rudficht auf Belohnung und Strafe Pflicht fey und ausgeübt werden muffe? ift von den ftrengken und frommften Myftifern und auch von Kant, und zwar von
diesem blos aus philosophischen Gründen, bejaht worben. Hier die Entscheidung des grauen Mannes.

In der physischen Natur ist die Befolgung der angeschaffenen Gesetze vom behaglichen Wohlbesinden unzertrennlich; wenn alle Glieder des menschlichen Rörpers regelmäßig ihre Funktionen verrichten, so ist es unmöglich, krank zu seyn. Die Frage also, ob ein sedes Glied am menschlichen Körper nach denen ihm anerschaffenen Naturgesetzen wirken musse, wenn der Körper auch nicht gesund, sondern krank wäre, ist ein thörichter Widerspruch.

Eben so verhält es sich auch in der geistigen oder moralischen Natur: die Ausübung der Tugend verähnlicht den Menschen mit Gott, und die innere eigentliche Seligkeit ist von der Ausübung der Tugend unzertrennlich, dieß ist der Fall bei den heiligen Engeln; sie sind ihrer Natur nach selig; und wenn sie sich in der Hölle befänden, so könnte sie keine Qual anrühren. Dieß wurde auch bei dem Menschen stattgefunden haben, wenn er nicht gefallen wäre. Bestohnungen und Strasen sind also natürliche Folgen der moralischen Natur, die eben so wenig von ihr getrennt werden können, als das Brennen vom Feuer und das Leuchten vom Licht.

Bei dem gefallenen Menschen aber kommt noch etwas hinzu, weil da der Trieb zur Tugend und Gotte ähnlichkeit weit schwächer ift, als der nunmehr in lauter sinnliche Bergnügungen versunkene Glückeligkeitstrieb, so hat der Erlöser, um jenen zu stärken, denen, die von herzen an ihn glauben, die Mitwirkung und

Unterflütung bes heiligen Geistes versprochen, und um bem Glückseligkeitstrieb eine aubere Richtung zu geben, hat er seinen Berehrern, Rämpfern und Neber-windern eine Seligkeit versprochen, die die Seligkeit aller Engel und nicht gefallenen Geister weit über-trifft, welches aber auch wiederum ein göttliches Naturgeset ift, weil eine erkämpste Lugend mehr Bergungen gewährt als eine blos natürliche; indessen ist denn doch diese von Christo versprochene besondere Seligkeit ein Gnadenlohn. In Beziehung auf diese kann obige Frage allenfalls besaht werden. Der Christ ware auch dann schuldig, die Lugend zu üben, wenn auch nur die Seligkeit darauf folgte, die diese lebung nach ewigen Naturgesegen zur nothwendigen Folge hat.

Folgendes muß ich noch zur Nachricht bemerken: Die hriftliche Zeitschrift für Christen vom geheismen Rath Sillmer, Nürnberg bei Naw, hat nun ben Anfang genommen, das erste Quartal hab' ich ba vor mir, es ist schön und erbaulich.

Ein Fraulein von Salis in Graubundten hat einen Band schöner geistlicher Lieder herausgegeben; da bieß Buch jett nicht bei der Sand ist, so weiß ich ben Orudort und den Verleger nicht, sie werden aber bei Ziegler in Winterthur wohl zu bekommen seyn.

Das Straßburger Erbauungsblatt behält nicht als lein seinen Werth, sondern es veredelt ihn. Eins der lettern Stude enthält eine Erzählung von einem Gastmahl in Paris, bei welchem ein gewisser herr Cazotte erstaunliche Dinge vorhersagte, die hernach alle in Erfüllung gegangen sind. Man kann auch diese Erzählung bei Silbermann in Straßburg in der Kettengasse Nro 2 besonders abgedruckt besommen. Meine gegenwärtige Lage, Zeit und Umstände mas

| chen es | mir      | unm    | öal      | ίđ         |     | aen  | aue        | fa   | ufn | ıänni  | ſфe             | 90            |
|---------|----------|--------|----------|------------|-----|------|------------|------|-----|--------|-----------------|---------------|
| nungen  | pon      | ben    | Ğ        | mn         | abi | men  | 11         | nb   | 2iu | saab   | en              | in I          |
| sehung  | bes      | drif   | hilf     | hen        | 9   | Men  | iche       | nfr  | eur | des    | 211             | acti          |
| ich hof |          |        |          |            |     |      |            |      |     |        |                 |               |
| halten  | mirb     | . ha   | 6        | ed         | bi  | eser | 93         | PINE | ise | nich   | t h             | eb <b>å</b> i |
| Zum d   |          |        |          |            |     |      |            |      |     |        |                 |               |
| Dafür   | liefer   | te Ser | <br>enn  | ih s       | na  | m 3  | ያኒያ<br>ያኒያ | y    | ren | mlar   | **<br> -        | ie w          |
| funst i | n bie    | าหล    | he.      | 1111       | h : | Feri | ne         | ner  | hoi | it i   | ווייי<br>אווייי | mě            |
| fie aud | h nerí   | enhe   | yr<br>Hw | ۰۰۰<br>۱nr | hen | fir  | או         | ~~~  | yu  | •••,   |                 | •••           |
|         | vier     |        |          |            |     |      |            | onh  | ۱ م | ieinet | TA A            | en •          |
|         |          |        | العاد    |            |     | • •  |            |      |     | 18     | ส               | · · ·         |
|         | Phile    |        | ھ        |            |     |      | ٠          | ٠    | •   | 16     |                 | 30            |
|         | Benig    |        |          |            |     |      | ٠          | •    | •   | 9      |                 | 30            |
|         | Rosin    |        |          | •          | ٠   | ٠    | ٠          | • .  | ٠   | _      | Ħ.              | 24            |
|         | Alexi    |        | •        | •          | ٠   | ٠    | •          | •    | •   |        | fl.             |               |
|         | Helio    |        | •        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | ٠   |        | fl.             |               |
|         |          |        | 9        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | ٠   |        |                 |               |
|         | Rufu     |        | •        | ٠          | •   | ٠    | ٠          | ٠    | •   |        |                 | 30            |
|         | Theol    |        |          | ٠          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | •   | 2      | Ħ.              |               |
| 38.     | Flora    | مرتب   | •        | •          | ٠   | •    | ٠          | •    | ٠   | 11     | fl.             |               |
| 12.     | Ambr     | ojtus  | _        | •          | ٠   | •    | •          | •    | ٠   | 2      |                 | 42            |
|         | Philo    |        |          | ٠          | ٠   | •    | ٠          | •    | ٠   | 11     |                 |               |
|         | Phila    |        | 5        | ٠          | ٠   | ٠    | ٠          | •    | •   |        | Ħ.              |               |
|         | Irend    |        | •        | ٠          | ٠   | •    | •          | ٠    | ٠   | 1      | ,               | 45            |
|         | Philo    |        | 3        | ٠          | •   | •    | ٠          | •    | ٠   | 54     |                 |               |
|         | Philo    |        | ٠        | •          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | •   | 5      | 1               | 30            |
|         | Eufta    |        | 3        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | •    | •   | 4      | 1               |               |
|         | Prob     | นฮ์    | ٠        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | ٠   | 2      |                 |               |
| 25.     |          | gius   |          | ٠          | •   | •    | •          | ٠    | ٠   | 66     |                 | •             |
| 40.     | Augu     | stinu  | B        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | •    | ٠   | 27     | Ħ.              |               |
|         | Flore    |        | ì        | ٠          | ٠   | •    | ٠          | ٠    | ٠   | 2      |                 | 43            |
|         | Pius     |        |          | •          | •   | ٠    | ٠          | •'   | •   | 2      | fl.             | 45            |
| 3.      | Timo     |        |          | ٠          | •   | ٠    | •          | •    | •   | 4      | 1               |               |
| 26.     | Chris    | ofton  | aus      |            | ٠   | ٠    | ٠          | ٠    | •   | 23     | Ħ.              | 46            |
|         | Busammen |        |          |            |     |      |            |      | 301 | fl.    | 52              |               |
|         |          |        |          |            |     |      |            |      |     | 1**    |                 |               |

## 3manzigftes Stud.

Der herr ift mein Licht und mein heil, vor wem follte ich mich furchten? Der herr ift meines Lebens Rraft, por wem follte mir grauen?

Pf. 27, v. 1.

Mein Salomo, Dein freundliches Regieren Stillt alles Weh, das meinen Grift beschwert; Wenn fich zu Dir mein bildes herze tehrt, So last fich bald Dein Friedensgeift verspuren; Dein Gnadenblich zerschmeizet meinen Ginn, Und nimmt die Furcht und Unruh' von mir hin. Dr. Ehr. Fried. Richter.

Es bat für biegmal etwas lange gewährt, meine lieben Freunde und Freundinnen! ebe ich euch wieber etwas von Bater Ernft Uriel babe mittbeilen fon= nen. Der mir fo angenehme driftliche, unterhaltenbe, troftende und belehrende Briefwechsel nimmt mir gar viele Beit meg, bann mußte boch auch endlich einmal bas langft versprochene und erwartete Werf, meine Theorie ber Geisterfunde, in der Beantwortung ber Frage: was von Uhnungen, Befichten und Beiftererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werben muffe, vollende ausgearbeitet merben; bas ift nun geschehen, in einigen Wochen werdet ihr es lefen fon= nen; bann fam auch noch ein gang unerwarteter Aufenthalt dazwischen: ich mußte mich gegen bie schwes ren Beschuldigungen einiger Journalisten vertheidige gen, ich that es im driftlichen Ton ber Liebe und

ber Sanftmuth, und bieg bat nun die Wirfung gebabt, bag man alle fene ichwere Beidulbigungen eber geschärft ale gelindert, mit einem Seitenbieb auf ben fanften Ton meiner Bertheibigung in ben Parifer Dubligiften und alle frangofifde Reitune gen eingebrudt bat. Jest bleibt mir nun nichts anderes übrig, ale ju fcmeigen und burch bas Blut bes Lammes zu überwinden. 3ch bin meines Berufs und meiner Bestimmung gewiß, und alfo rubig und ergeben in ben Willen meines himmlischen Rubrers. Er, feine Apostel und alle feine getreuen Arbeiter in feinem Beinberge baben ja bas namliche Schidfal gehabt, marum follte ich es beffer baben wollen? es ift ja vielmebr ein Beweis, bak ich auf bem rechten Bege bin. Die Lebre vom gefreuzigten Erlofer mar ja von Anfang an bis baber ben ungeiftlichen Beiftlichen ein Aergerniß und ben Philosophen eine Thorbeit; bas Mergerniß aber macht bitter, biffig und beleidigend, und bie Thorbeit fpottet, fcmabt und verachtet.

Wir wollen es inbessen machen, wie es Jesus Christus und alle seine mahren Berehrer von jeber bis jest gemacht haben, wir wollen für diese bedauerns würdigen Mitmenschen beten: herr, vergib ihnen, benn sie wisen nicht, was sie thun! — und: herr,

behalte ihnen diese Gunde nicht!

Indessen sind dieses schon entfernte Blige des sich nahenden Gewitters, die uns winken, was wir in Zukunft zu erwarten und von jest an zu thun haben: darum bitte ich euch Lieben alle, um Gottes und um des Bluts Jesu Christi willen, strebet doch alle nach der wahren Bruderliebe und nach der Einigkeit des Geistes! — Sagt mir doch, wosur die vielen Trennungen und Secten? Das, was eigentlich die Secte

ober ben Unterschieb von andern wahren Christen bildet, ist gerade ganz und gar Nebensache, worauf es nicht ankommt; warum sollen nun Rebensachen Trennungen und Spaltungen verursachen, die so ganz dem Geist der Religion, der Liebe entgegen sind ?

— Wann einmal der Hausvater mit der Wursschaufel kommt und er seinen Waizen in den Sturmwind der großen Versuchungsstunde wirft, dann hat das Sectenwesen ein Ende; dann aber werden die, die an ihrer Secte hingen und die Einigkeit des Geistes hinderten, aller ihrer Frömmigkeit ungeachtet, unter die Spreu, und so ins ewige Feuer gerathen.

## Ein Gefprach zwifden mir und bem grauen Dann.

3ch. Billfommen, Bater Ernft Uriel! ich febe bich ja fo felten, bu fcheinft bich immer mehr guruds

jugieben und dieß ift fein gutes Beichen.

Der gr. M. Sobald man sich nicht mehr auf ben Straßen oder öffentsich seben lassen kann, ohne gesteinigt oder mit Koth geworfen zu werden, so zieht man sich freilich zurud, wirft aber desto krästiger im Berborgenen an den Seelen, die nach dem Brod und Basser des Lebens hungrig und durstig sind. Erinnere dich an den Spruch des Herrn: das himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Beib nahm und vers dar gihn unter drei Scheffel Mehl, die daß er gar sauer ward, Luc. 13. v. 21. Dieß Wort verbarg sich sehr merkwürdig, wenn man nicht mehr öffentlich die Wahrheit von Jesu Christo vortragen darf, so geschieht es heimlich; dieß war in den ersten Jahrshunderten und auch unter den Königen in Frankreich

ber Fall, und eben in dieser Lage, unter diesem Druch sauert der Teig am besten. Die Trübsal treibt zu Gott, und wer den Druck nicht leiden mag, der sonst dert sich ab und folgt dem Strom. Daher ist dies Gemeine des herrn immer am reinsten und liebenselwürdigsten, wenn sie Druck und Verfolgung leidet.

3 ch. Dieß hatte ich einmal in einer meiner Schriften geäußert, befam aber Berweise barüber, und warum? — ben guten Seelen war bange, ein Gewalthaber möchte badurch bewogen werben, sie zw verfolgen und zu sagen: man muß euch also bruden und qualen, benn bas ift ja bas beste Mittel zu eurer Beiligung.

Der gr. M. Das ist boch bedauernswürdig schwach; ein Tyrann, ber bas sagen kann, ist schon grausam genug und er bedarf dieses Sporns nicht. Er wird peinigen und verfolgen, ohne durch solche Aeußerungen gereizt zu werden. Ueberdas steht diese Wahrheit sa häusig in der Bibel, und was die sagt,

bas barfft bu auch fagen!

3ch. Es ift nun einmal mein Schickal, baß ich immer von folden, bie fich noch zur Gemeine bee herrn bekennen, kritisirt werbe; bem einen bin ich zu edigt, bem andern zu rund; biesem ist das nicht recht und senem jenes nicht. Dieß erschwert meinen Gang ungemein und beugt mich oft in den Staub nieder, benn ich muß doch als Zeuge der Wahrheit meinen Credit behalten, wenn ich nüglich wirken foll.

Der gr. M. Lieber Freund! woher so schwach und weichmuthig? für dich ift das ein herrliches Mittel zur Bervollfommnung und heiligung, wenn du es anders dazu anwenden willft; so oft du so etwas erfährst, so richte beinen Blid nicht auf den Tadler, sondern auf dich selbst, haft du wirklich den Fehler

an bir, fo mente Rleif an, feiner los ju werben ; baft bu ibn nicht, fo prufe bich, ob bu etwa burch Unvorfichtigfeit Unlag ju bem Berbacht gegeben baft, und ift bas auch nicht ber Rall, fo bante Gott, und bete bann für beinen Splitterrichter, bag fein Glaube nicht aufboren moge, benn fein Buffand ift gefährlich; mer über feinen Rebenmenichen lieblos urtheilen fann, ber ift nicht tuchtig jum Simmelreich : benn es feb-Ten ibm zwar wefentliche Gigenschaften bagu, namlich Liebe und Demuth, ohne biefe fann niemand felig werben und gum Unichauen Bottes gelangen. Bas aber nun beinen Credit betrifft, fo forge barum nicht, wirfe bu mit aller möglichen Treue nach beftem Biffen und Bewiffen fort, fur bas übrige laß bu ben Berrn forgen, benn es ift ja Geine und nicht Deine Gache.

Ich. Ich danke dir, ehrwürdiger Bater! für deine treue Ermahnung, Ermunterung und Tröftung. Erslaube mir, daß ich dir nun wieder einige Fragen vorlege, deren Beantwortung von mir verlangt worsben ift. Ich werde so häusig in Briefen aufgesorsbert, meine Gedanken über die setzigen großen Weltsbegebenheiten zu sagen und ihre Berbindung mit den biblischen Weissaungen zu zeigen; sage mir doch, wie ich mich da zu verhalten habe.

Der gr. M. Saft bu bestimmte Aufschluffe über bie großen Weltbegebenheiten und weißt bu ihre Berbindung mit ben biblischen Weiffagungen?

3 ch. Rein, wurdiger Mann! alles, was ich weiß,

find blos mahrscheinliche Bermuthungen.

Der gr. M. Dürfteft bu wohl folde mahricheins liche Bermuthungen öffentlich ichreiben und bruden laffen? 3ch. Rein, bas möchte ich nicht wagen!

Der gr. M. Aber warum nicht?

3ch. Es mare leicht möglich, baß es benn be andere ginge, und so mare mein ganzer Eredit ver loren, folglich mein ganzer Wirkungefreis vernichte

Der gr. M. Siehft du nun, was deine Pfligftiff? — Die Zeit ift mit großen und merkwürdigen Kindern schwanger, fannst du und sollst du wiffen was sie gebaren wird? — sie hat große Weben, sie angstet sich zur Geburt so, daß mit ihrem Blutschweis ber weite Erdfreis gedüngt ift. Was kann und was wird aus diesem Dunger wachsen?

3ch. 3ch bente, was hinein gefaet worden ift. - Der gr. M. Ift benn die Saat icon aufge

gangen ?

3ch. Rein! ich entbede hie und ba nur zweifele

hafte, nicht zu erkennende Reime.

Der gr. M. Es ist gar vieles, gar mancherlet auf diesen Acer gesäet worden, niemand weiß, welche Saat aufgeben und die andere überwachsen wird. Es ist also große und unumgängliche Pflicht, wachend und betend abzuwarten, was für Kinder die Zeit gebären und was für Früchte der Acter tragen wirds bis dahin soll man schweigen, nicht richten und nicht urtheilen: dagegen soll man allen Fleiß anwenden seinen Beruf und Erwählung sest zu machen und seine Lampen bereit und hellbrennend zu halten, denn des Menschensohn wird kommen, gerade dann, wann man ihn am wenigsten erwartet.

3ch. Nach biefer Borichrift werde ich mich gewiß richten. Run eine andere Frage: es ift mir und andern Freunden oft auffallend gewesen, daß ber herr während seinem Lehrstand so oft des Kreuzest gedenkt, 3. B. Matth. 10. v. 38: Wer nicht sein

Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht werth! Auf diese und ähnliche Art gedenkt er gar oft des Kreuztragens; nun war er aber noch nicht gekreuzigt worden, wie konnten nun seine Jünger und Zuhörer wissen, was er damit sagen wollte? Benn semand vor der französischen Revolution gesagt hätte, man sollte sich geduldig der Guillotine unterwerfen, so würde das niemand verstanden baben,

weil man bieg Berfzeug noch nicht fannte.

Der ar. D. Das Rreugigen ift eine Tobesftrafe, bie porguglich bei ben Romern gebrauchlich mar, fie war bie ichimpflichfte, ichmerzbaftefte und langwieriafte unter allen; fo ichredlich, bag fie jum Sprichwort murbe. Wenn man alfo ein großes Leiben ausbruden wollte, fo bediente man fich bes Bilbes bes Rreuges, Rreugigens ober Rreugtragens, weil alle llebeltbater ibr Rreug auf bem gegeifelten Ruden felbft nach ber Berichtoftatte ichleppen mußten. Bu ben Beiten Chrifti mar bas eine befannte Sache mb febermann verftand bief Sprichwort, fo wie 1. B. beut ju Tage bas Bort Rolter und foltern von großen Schmergen ein bilblicher Musbrud ift. Da aber auch ber Berr voraus mußte, baß er murbe gefreugigt werben, fo bat er guverläßig in folden Ausbruden barauf angespielt, und nach feinem Rreu= jestob verftand man jene Musbrude in ihrem gangen Ilmfana.

3ch. Diese Erflärung ist febr einfach und einsleuchtend mahr. Nun noch eine Frage, die aber mehr zu bedeuten hat: Ein ehrwürdiger, mir sehr lieber Freund trägt mir auf, dich um die Erflärung der Worte des herrn zu bitten: Es kann Niemand zu mir kommen, es sey denn, daß ihn ziehe der Basier, der mich gesandt hat — und an einem andern

Ort: Es werben viele trachten burch bie enge Pfe (nämlich ins himmelreich) zu kommen, und wo ben es nicht thun können; biefe letten Be find fürchterlich und könnten einen zittern und bet machen.

Der gr. M. Sie lauten freilich fo. aber m in den mabren Sinn eingedrungen ift, ber fin eine große Wahrheit barinnen, bie dem mabren 2 ebrer Chrifti nichts weniger als fürchterlich ift, be fie trifft ibn nicht und fann ibn nicht treffen. Beib Spruche fteben in Berbindung miteinander und ner fann obne ben andern erflart werden. 3ch me bir bie Sache burch ein Bleichniß beutlich machen Ein vornehmer reicher Berr fand unter feinen Rned ten zwei Junglinge, die ibm mobl gefielen und benen er bas Butrauen batte, baß er fie bereinft : großen Beichaften murbe brauchen fonnen, wenn & fie vorher bagu bildete und fie gleichsam von be Pique auf bienen lieg. Bu bem Ende übergab 1 jedem ein Landaut in Bermaltung, befahl ibnen at bauszubalten, und versprach ihnen, daß er etma Rechts aus ihnen machen wolle, wenn sie treu un redlich die Guter verwalteten und zu einem bobe Die Junglinge freuten fich bot Ertraa brächten. und verfprachen ibr Beftes ju thun; barauf wurt iebem fein But übertragen. Gie traten die Bermal tung an, aber ibr übergroßer finnlicher Sang zu Luf barteiten verleitete fie auf immer größere Abwege, f baß fie endlich alles burchgebracht und bie Buter m großen Schulden belaftet batten. Mun famen bi Rreditoren und flagten, feber forberte fein Geld un wollte bezahlt feyn, und bie beiben Bermalter batte nichts zu bezahlen. Jest geriethen fie in große Rott fie baten ihren Berrn mit Thranen, er mochte fi

bod retten und ihnen belfen; er aber antwortete: 36 fann ben Rreditoren ibr Recht nicht vergeben. bie muffen einmal bezahlt werben. Run bat fich aber mein Gobn über euch erbarmt, er ift Burge für euch geworben und will alle euere Schulden beablen, und bann will er euch auch mit Rath und That an bie Sand geben, fo bag ihr noch brauchs bare Manner in meinen Geschäften werden fonnt, menn ibr nur wollt, meinem Cobn bubich folgt und quer Beftes thut. Beide freuten fich, bag es noch io aut abaing; inbeffen maren fie boch nicht einerlet Mennung, benn Bernbard (fo bieg ber Gine und Goufried ber Unbere) glaubte, er fonne bie Schuld mobl felber abtragen, wenn er fich nun gang anbere, feifig mare und gut baushielte. Bottfried bedachte ich eine Beile und fagte bann : Wohlan, wir mollen es versuchen. Birflich fingen es auch beibe nun an beffer ju machen; allein wenn auch bie ober ba etwas abgetragen murbe, fo muchfen boch Schulben und Intereffen unter ber Sand, und bie Buter nab= men an Ertrag ab, weil bie Bermalter bie Sausbaltung und Birtbichaft nicht verftanben, und fo murbe bod bas llebel immer arger. Der Berr, ber ein genaues und icharfes Muge auf fie batte, ließ fie oft erinnern, fie mochten mit feinem Gobn Rath pflegen, fie verftunden ja bie Birthichaft nicht, ber merbe ibnen einen erfahrnen Lebrer anweisen, in beffen Soule fie bann etwas Rechts lernen und zu großen Befchaften in Butunft brauchbar werben fonnten. Allein Diefe Erinnerung wollte feinen Gingang fin= ben, bie endlich einmal Gottfried feine Rechnung prufte, Ginnahme und Ausgabe, Aufwand und Ertrag miteinanber verglich, und nun bie ichredliche Lage feiner Bermaltung entbedte. In ber größten

Angst seines Bergens lief er zu Bernhard und fall Ach Freund! prufe boch beine Rechnung und So baltungebucher einmal recht ernftlich, unfre Sad fteben unaussvrechlich schlecht, ich eile jum Sohn fere herrn, wobin une fein Bater fo oft gewie bat, flage ibm meine Noth und bitte ibn um Gna Bulfe und Rettung. Thue, was bu gut finbeft, at wortete Bernhard; ich will bas Meinige thun. fo i ich fann, mehr fann unfer Berr nicht von mir bern: fage mir. mas baft bu fur Berbienft bal wenn ein anderer beine Schulben bezahlt und alles fagt, wie du es machen mufit? - ich ba felbft Ropf und Berg, und bie Erfahrung muß med Lebrmeifterin feyn, wie ich bas But bauen und be fern foll; bas wird bem Berrn, ber ja weiß, be ich noch jung und unerfahren bin, beffer gefalle als wenn ich von einem andern für mich bezahlt laffe, und von einem andern lerne, wie ich bau balten foll.

Thue mas du willst, versette Gottfried, ich lau

auf ber Stelle jum Sohn.

Gottfried that's; er wurde mit offenen Arme empfangen, seine Schulden wurden für ihn bezahl und dann wies ihn der Sohn an einen sehr vererungswürdigen Mann, der ihn in allem unterrichtel mit Rath, That und Trost unterftüste, so daß nach und nach unter der Hand zu einem sehr braut baren und geschickten Mann wurde. Bernhard ih auch vieles: dort legte er Baumftücke an, wo ke tiefer Grund war, hier pflanzte er Kartoffeln in dinaffen Boden und saete Klee auf die steinigten Recke dort rottete er ein Stud Waldes aus, um frem Holzarten da anzupflanzen und einen englischen Gaten daraus zu machen; hier verwandelte er die Wie

fen in Aeder und bauete Rlee, anftatt bes fugen faftigen Grafes; furz! er vermehrte Arbeit und Auf-wand, und verminderte ben Ertrag; dabei glaubte er bann noch immer, fein herr, als ein billiger Mann, fonne und werbe nicht mehr von ihm for-bern, als in seinen Rraften ftunde.

Endlich aber fam ber Tag ber Prufung und Abrechnung. Run fagte ber Bater gum Gobn, bu bift Burge fur bie beiben Junglinge geworden und haft bich ihrer angenommen, gebe bu nun auch bin und

bore bie Rechnung ab.

Der Sohn gehorchte; er befahl ben beiben Berwaltern, vor ihm zu erscheinen und ihre Berwaltungebücher mitzubringen, sie famen; Gottsried übergab seine Rechnung, ber Richter quittirte sie ohne Unstand und ohne sie anzusehen und sprach bann zu ihm: ich bin Burge für dich geworden und du hast unter meiner Führung treu gedient, gehe nun bin, du sollst an meinem Tisch speisen, meine Geschäfte verwalten, und glüdlicher werden, als du bir's vorkellen fannst.

Run fam auch Bernhard mit seinem Buch; der Richter nahm es an und sagte: weil du dir selbst zugetraut haft, ein guter Haushälter zu seyn und die Wirthschaft zu verstehen, so wollen wir nun sesten, inwiesern das Grund hat; er verglich also Einsnahme und Ausgabe miteinander, da fand sich aber ein solcher Anwuchs von Schulden und eine solche Berwirrung in der Wirthschaft, daß schlechterdings keine fernere Nachsicht möglich war. Jest sagte der Richter zu ihm: mein Bater hat dich so oft erinnert, zu mir zu kommen und dich meiner Führung anzuvertrauen, das haft du aber nicht gethan, ob du gleich aus Ersahrung wußtest, daß du, dir selbst

überlaffen, bie Schulb täglich größer machen beft. Du haft mein Gut schändlich verdorba verdienft, daß du nun im Sklavenkerker dafür

Nun forderte der Richter die Gerichtsdienen fahl ihnen, dem untreuen Berwalter Feffeln gen, und dann bei Waffer und Brod ins Gefi zu bringen, bis er bis auf den letten Sell

zahlt batte.

Siebe, lieber Freund Stilling! Bottfried Li vom Bater jum Gobn ziehen, Bernhard aber er trachtete ins himmelreich zu fommen, abs geblich, es gelang ibm nicht. Wenn ein & ermedt wird und zur Erfenntnig feines Elends 1 fo findet er, bag er ein anderer Menich werbet wenn er felig werben will; wenn er fich nu ftrengt, alle feine Rrafte anwendet, um Gunl Lafter zu meiden und tugendbaft zu werben, u gelingt ihm einigermaßen, fo gerath er gar auf den gefährlichen Abmeg, bag er fich feine lingens freut, und nun feinen Blid nur auf bai richtet, bas er gethan bat. Er gefällt fich und Bott wurde nicht mehr von ibm fordern, als e konne, und fo bleibt bann bie Quelle feines den Berberbens immer vor feinen Augen verk der innere Seelengrund wird nicht gereinigt bie aus bem Kall Abams entftanbenen Grunt Stolz und Selbstsucht, bleiben in voller Rraft. Menschen werden bann ftrenge Moraliften und terrichter. fie find's, bie bermaleins fagen w Berr, baben wir nicht in beinem Namen gewi viele Thaten gethan, vor bir gegeffen und geti u. f. w., aber fie werden ale Uebelthater abge werden. Diese find's, die ba trachten in's Di reich zu kommen, obne daß fie es werden thu

nen, und bas ift's, was man Gelbftwirfen und eis

gene Berechtigfeit nennt.

Benn aber ber Gunber bei feiner Erwedung und Befehrung feinen Blid immer auf bas richtet, mas ibm noch feblt, wenn er mit aller Treue und Bachfamfeit feine Gebanfen, Borte und Berfe immer nach ben Beboten Bottes pruft, fo finbet er gar leicht, baf alle feine Unftrengungen, bas Gute au thun und bas Bofe gu laffen, außerft mangelhaft und nur oberflächlich find; zugleich aber erlangt er auch burch biefe llebungen einen icharfern Blid in fein grundlofes Berberben und in die unnachläßigen und ftrengen Forberungen ber gottlichen Gerechtigs feit; er wird innig und unwiberfpredlich überzeugt, baß er ber gottlichen Berechtigfeit völlig Benuge leiften ober emig verloren geben muffe; wenn aber jenes gefcheben follte, fo muffe er nicht allein alle, auch bie fleinften Gunben meiben und jebe Tugenb vollfommen ausüben, fondern auch die zwiefache Quelle aller Gunden, Stolg und Selbstsucht, muß in einen Brunnen lebendigen Waffere, bas in's ewige Leben quillet, namlich in mabre Bergenedemuth und in mabre Bottes- und Menschenliebe verwandelt werden.

Hier entbectt nun ber Mensch, daß ihm das Alles aus eigener Kraft durchaus unmöglich ift, und doch weiß er auch gewiß, daß er ohne diese gänzliche Umschaffung seiner Natur nicht selig werden kann, sonsbern ewig verdammt werden muß. Jest spricht ihm nun die züchtigende Gnade tief in sein innerstes Herz hinein: eile zu Christo beinem Erbarmer, der allein kann dir helsen. Dieß ist dann der Zug des Baters zum Sohn; nun spricht das verlorne Kind: Ich will mich ausmachen, zu Ihm gehen und Ihn bitten, daß Er mich unter die Zahl seiner Tag-

löhner ausnehme, benn ein Kind des Baters zu seyn bin ich nicht mehr werth. Siehe! jest ift schon die wahre Herzensdemuth ausgeboren. Es bleibt aber nun auch nicht bei dem Borsat, sondern er führt ihn in der That aus; er eilt zu Christo und wird mit Freuden und offenen Armen empfangen, und nun fühlt er tief und mit sester Gewisheit, daß ihm seine Sünden vergeben sind; dieß erzeugt nun auch die wahre Gottes und Menschenliebe in ihm, und so ist er nun wiedergeboren. So wie er vorher geneigt zum Bösen war, so ist er nun geneigt zum Guten, und der heilige Geist stärft ihn nun im Kampf gegen die Sünde, deren Quelle immer noch da, aber zugedämmt ist, bis sie im Tode ganz versiegt.

Ich. Ich banke bir verbindlich, ehrwürdiger Baster! für biese aussührliche Entwicklung jener Sprüche. Aber nun noch eine wichtige Frage: Ein anderer ehrwürdiger und theurer Freund äußert in einem Brief an mich eine merkwürdige Uhnung in Ansehung ber neun Psalmen, vom 92sten an bis zum 100sten; er vermuthet, daß sie Weissagungen auf die nahe Jukunst enthalten, und bittet um eine nähere Erläuterung

Erläuterung.

Der gr. M. Der Freund hat recht; ber 91ste Pfalm muß aber mit bazu genommen werden. Wir wollen ben Inhalt biefer zehen Pfalmen miteinander burchgehen und in der Gegenwart Gottes prufen:

Der 91ste Psalm versichert dem wahren Gottesverehrer die genaueste Aufsicht der Borsehung und Bewahrung in den größten Gefahren; daher ist dieses schöne Lied in allen schweren Leiden und Trubsalen sehr tröstlich; es enthält aber auch Winke auf einen gewissen Zeitpunkt, in dem der herr die Seinigen aus den Stricken des Jägers und aus man-

migfaltigen Gefahren erretten wird, B. 3. Ueberbaupt liegt in biefem Pfalm eine gebeime Beiffagung auf eine Beit, in welcher ein Reind Gottes und ber Menichen ben Frommen Stride legen und fie zu fangen fuchen wirb. Bu gleicher Beit wirb, bann auch bie gange Ratur fcablich wirfen: Peft, giftige Meteore und icablide Dunfte merben bie Menfchen tobten und mit Rrieg und Blutvergießen verbunden feyn, benn Taufende und Bebniaufenbe werben auf beiben Geiten fallen, aber bas alles foll bem wahren Chriften, ber fein feftes Bertrauen auf Bott fest und 3bm in allen Gefabren treu bleibt, nicht icaben: benn bie Engel follen gu ber Beit vorguglich geschäftig feyn, fie follen ibn auf ben Sanben tragen, und zwar fo vorsichtig, bag er nicht einmal mit bem Ruß an einen Stein anftoßen foll. Er foll uber lowen und Ditern, auf junge lowen und Draden treten, obne baf ibn eine diefer Ungebeuer be-Teidigen oder verlegen fonne. Dief Bild ift auferorbentlich fart, es bedeutet die größte Sicherheit in ben allerichredlichften Befahren, wo naturlicherweise ber graufamfte Tob unvermeiblich ift.

Es gab nie eine Zeit, in welcher dieser göttliche Psalm, dieß wahre Wort Gottes, so passend und so tief in's Herz des wahren Christen gedrungen ist und dringen wird, als dereinst in der großen Versuchungsstunde; dann wird er ihm recht Krast und Muth gesben, getrost seinen Weg fortzuwandeln, denn hier spricht der Gott Amen, der Gott der Wahrheit: Er (der wahre Christ) begehret mein, hat Verlangen nach mir, dann will ich ihm auch durchhelsen. Er kennt und besennt meinen Ramen, darum will ich ihn auch beschüßen. Er ruft mich an, ich will ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Noth, ich reiße ihn

heraus, und will ihn, statt ber Schmach, die er bisher getragen hat, zu Ehren bringen in meinem nunmehr zu errichtenden Reich, wo ich ihn mit langem Leben sättigen und ihm mein Heil zeigen will. Wie herrslich und wie tröstlich, das macht Muth, alles zu erswarten.

So wie ber königliche Prophet und Sanger Bottes im 91. Pfalm bas Bolf bes Berrn troftet und ibm die allergenauefte Auflicht und Bewahrung auch in ben ichredlichften Gefahren gufichert, fo richtet er nun im 92. Mfalm feinen Blid auf Die Gemeine bes Berrn und zeigt, mas bie gang ausgezeichnete Bewahrung in folden ichredlichen Beiten für Wirfung thut und natürlicherweise thun muß: fie treibt namlich zum Danfen, bas ift ein foftlich Ding, bem Berrn banten und lobfingen beinem Ramen, bu Bochfter! bes Morgens beine Onabe, baf bu bein Bolf fo väterlich ichugeft, und bes Abende beine Babrbeit, baß bu bein Bort und beine Berheißung fo treulich balift, verfundigen u. f. m. Denn, Berr, bu laffeft mich fröblich fingen von beinen Berfen, Die bu in beiner Weltregierung fo ernftlich und beilig geoffenbaret baft, und ich rubme die Beschäfte beiner Sande. womit du beinen erhabenen Plan fo punfilich ausführeft. Berr, wie find beine Berfe fo groß, beine Gedanken so febr tief! - Ja wohl! unergrundlich tief und unermeglich boch. Wer begreift bas, mas vor unfern Augen geschieht und noch geschehen wird ? ber Thörichte alaubt's nicht und ein Rarr achtet foldes nicht. Wie treffend mabr ift bas! Run richtet ber beilige Sanger feinen Blid auf die Reinde, auf bie Macht ber Kinsterniß, die bann noch immer ben Meifter fpielen wird; allein bieg Grunen und Bluben wird nicht lange mehr mabren, alle Reinbe wer-

ben nun gu Grund gerichiet.

Best fpricht ber Geber wieber im Ramen bes Berrn Meffias und fagt: aber mein born, meine Dacht, meine Baffen werben erboben werden wie bas Sorn eines Ginborns, welches emporgerichtet gum Durche bobren bereit ift; und ich werde gefalbet mit frifdem Del gum Ronig und gum Rampf; bernach nach meis nem Gieg in meinem Reich foll bann ber Gerechte grunen wie ein Palmbaum, er wird machfen wie eine Ceber auf bem Libanon; bie gepflangt find in bem Saufe bes Berrn, werben in ben Borbofen unferes Bottes grunen. Da fie alfo Balmbaume und Cebern, bie in bem Tempel und um ibn ber gepflangt merben follen, fie follen nicht wie im Tempel Salomons blofe Bilber und Bierratben, fonbern lebende mabre Baume fenn; Gaulen und Pfeiler im Tempel unfere Gottes und um ibn ber. Dieje Valmbaume und Cebern, wenn fie auch gleich alt werben, follen fie boch noch bluben, fruchtbar und frisch feyn zc.

Welche herrliche Bilder! wer sieht nicht, daß das alles auf die Gründung des herrlichen Reichs Christizielt? besonders wenn man nun den 93. Psalm dazu nimmt. Plöglich und unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blig von Morgen die Abend fährt — in der Mitternacht — erscheint der Herr! — Der Herr ist König! — rust Ihm sein Bolk entgegen und herrlich geschmückt! der Herr ist gesschwäckt mit vielen Kronen in einem schneeweißen, glänzenden Kleid und die himmlische Heerschaar mit ihm — Er hat ein Reich angefangen — oder Er wird eins ansangen, so weit die Welt ist und zusgerichtet, daß es bleiben soll. Wer kann hier zweisseln, wohin dieser Psalm zielt? — Bon sest an steht

bein Stuhl fest, bu bist ewig; aber nun richtet bie Gemeine bes herrn ihren Blid auf die feindselige Macht der Finsterniß (die sich nun allgemein machtig emport und ihr Neußerstes versuchen will) und ruft: herr, die Feinde erheben sich wie Wasserströme, wie Wasserströme einherbrausen, wie sie die Wellen emsporthürmen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen gräulich, so auch die heeresmacht der Feinde, aber der herr ist noch größer in der höhe, an Ihn reichen sie nicht. Jest zeigt sich's und wird sich erst recht zeigen, daß dein Wort die rechte wahre Lehre und heiligkeit, die Zierde deines hauses, deisnes geistlichen Tempels in Ewigkeit seyn und bleis ben wird.

Der Berr ift nun ba, bas lamm ftebt mit feinen 144000 auf bem Berge Bion; aber nun fangt erft recht der Drud und die Berfolgung an, fo wie Dbarao bie Afraeliten erft recht zu plagen anfing, nachs bem ibn Dofe und Maron aufgeforbert batten, bas Bolf ziehen zu laffen, fo wird auch bann ber Bewalthaber ber Kinfterniß erft recht grimmig werben und alle feine Buth über Die Betreuen bes berrn auslaffen, wenn er merft, daß fich eine ibm unerflarbare undanfbare Dacht mit in's Spiel mifcht : in biefer schweren Zeit ift ber 94. Pfalm ein febr vaffendes Bebet, Die Bemeinde Des Berrn flebt: Berr Bott, beg bie Rache ift! Bott, beg bie Rache ift, erscheine! bas ift: erscheine boch auch ben Reinben! - Erbebe bich, bu Richter ber Belt, vergilt ben hoffartigen, mas fie verdienen. Berr, wie lange follen die Gottlosen prablen? Go geben nun die Klagen fort bis jum 11. Bers; im 12. fangt bie Bemeine an, die Buchtigungen bes herrn zu preisen und ibren Werth zu erfennen. Gie erfennen nun.

wie vieles sie in allen ihren Trühfalen gelernt und erfahren hat; hierüber läßt sie sich aus bis zum 20. Bers; in diesem trägt sie dem herrn vor, daß ja an teinen Bertrag mit dem grimmigen Feind zu denken sen, du wirst ja nimmer eins mit dem schällichen Stuhl, der das Geseg übel deutet, den wahren Borts verstand der Bibel verdreht oder sie gar verwirst. Endlich tröstet sie sich mit der frohen hoffnung, der herr werde sie schügen und die Keinde stürzen.

Die folgenden feche Dfalmen, bom 95, bis gum 100, find nun fauter Triumph= und Jubellieder: im 95, wird bas Bolf bes Beren gum lob und Dank gegen feinen Erretter aufgeforbert. Es icheint, baß bieg biefenigen Berfiegelten angebe, bie vom großen Rampfplag entfernt und in einen Bergungeort gebracht merben, mofur fie bem herrn banten follen. Du baft bieg in beinem Beimmeb burch ben Bug nach Solyma vorgestellt. Bom 1. bis jum 8. Bers fpricht ibr Rubrer und Eugenius ju ihnen, und warnt fie gegen bas Enbe, fie follen es aber nicht machen wie ibr Borbild, Die Ifraeliten in ber Bufte, Die gu Maffa und Meriba gegen ben herrn murrten, und badurch die Rube verscherzten, die ihnen im Lande Canaan versprochen war; vom 9. bis jum 11. Bers fpricht ber herr felbft und vollendete bie Barnung.

Der 96. Pfalm ist ein Jubel Ried ber Gemeine über die Herrlichkeit ihres verherrlichten Königes Christus und seiner majestätischen Anstalt in der Gründung seines die ganze Erde umfassenden Reichs; sie freut sich insonderheit über die Wahrheit der göttelichen Berheißungen; sagt's nun aller Welt, verkunsdigt es allen Bölkern, was Jesus Christus ist; dieser König wird herrlich regieren, Recht und Gerechtige keit handhaben auf der ganzen Erde. Wir haben es

immer geglaubt, wurden aber über unser hoffen und Warten verspottet, gehaßt und verfolgt; sest erzählt es nun allen Nationen, daß alles, was sie verehren, ein Nichts sey gegen diesen König, gegen sein Heistigthum und seine Macht. Kommt nun alle — alle ihr Bölfer! — und ihr Könige alle, bringt euere Herrlichkeit in die Residenz des Königs aller Könige, damit nun alles ein Hirt und eine Heerde werden möge. Es freue sich die ganze Natur, denn nun fängt das Neich des Friedens an, das sich über die ganze Erde verbreiten soll; und Himmel, Erde und Meer sollen seiern den kommenden König, der das Neich einnimmt und recht richten und regieren wird.

Der 97. Pfalm ift ein Siege und Triumpblieb über ben vollendeten Rampf gegen die Macht ber Kinfterniß: ber Berr ift Ronig; es freue fich beffen bas fefte Land und bie Infeln. Er thront im Bewitter und übt Gerechtigfeit und Recht die Befte feines Throns. Ein feuriger Strahl geht von 36m aus, der alle Reinde um ibn ber verzehrt. Seine Blige guden über die weite Erde, ber Erdboben gittert und erschrictt, Berge schmelzen wie Bache vor Reborab Chriffne, bem Beltenberricher. Es muffen fich nun alle biejenigen schämen, bie Ihn verkannt und verachtet und andere Gottheiten verehrt baben. Ihn betet an, 3br und Guere Bogen. Das Bolf bes herrn erfährt ben Sieg und jubelt, bie Bemeinben Jeju Chrifti jauchzen, bag bu nun Berricher bift. Du, Jebovah Chriftus, bift in allen Belttbeilen ber Bochfte, weit erbobt über alle Machtigen ber Erbe. Alle feine mabren Berebrer! fend nun auch Reinde bes Bofen. Der Berr ichugt die Geelen feiner Beis ligen, Er errettet fie aus der Macht der Gottlofen. Der Gerechte mag auch lang unterbrudt und gepruft

werben, endlich wirb es boch licht um ihn ber, und bie frommen Bergen umftrahlt Freude. Freut Euch 3hr Gerechten biefes Königs, bankt 3hm für euere Rettung und felige Führung, verherrlicht feine Beis

ligfeit. -

Der 98. Pfalm ift ein Befang bes Ronige Das vibe; bie Berfaffer ber vorbergebenben weiß man nicht, biefer aber tragt feinen Ramen in ber Ueber= forift, er ift ebenfalls ein Triumph = und Siegelied und entbalt jugleich eine Hufmunterung gum Danf für bas Manifest, bas ber Allberricher an alle Bolfer bat ergeben laffen, worinnen Er allen Nationen ber Erbe fein Beil verfündigt und feine Berechtiafeit offenbart, und bag Er auch feines Bolfe Ifrael in Onaben gebacht und ibm Bort gehalten bat. Go weit es Menichen gibt, bis an bie außerften Enbe ber Erben, muß man biefe Bludfeligfeit bes Reiche Gottes feben. Darum jauchge, finge, rubme, lobe alle Belt Die gange Menichheit mit Mufif und Befang. Das Deer foll mit feinem bonnernben Braufen mit einftimmen, und alle feine Bewohner: ber Erbboben foll tonen, und alle feine Bewohner follen bie Dufif begleiten; bie Bafferftrome follen bupfend frobloden und bie Bebirge froblich fevn. Dief fo berrliche Lied ift febr paffend auf ben Gingug bes großen Ronigs in feine Refibeng, wo 3hm bie gange Ratur entgegen jubelt, benn Er wird ben gangen Erdboden mit Berechtigfeit und alle Bolfer mit Recht regieren.

Im 99. Psalm bemerkt die Gemeine des herrn, daß die Nationen in der Ferne neidisch und aufgesbracht darüber find, daß nun der herr König ist und daß Er auf seinem Thron von Cherubim sitt; sie

toben und regen sich, aber bas hilft ihnen nicht, benn ber herr ift groß zu Zion und über alle Boller ershaben. Sein Name, sein Ruf hat sich durch seinen Sieg und durch die Gründung seines Reichs groß und erstaunlich gemacht, dafür soll man ihm danken; aber auch dafür, daß im Reich dieses Königs Recht und Gerechtigseit geliebt und Frömmigkeit hochgesschätt wird. Man soll deswegen seinen Ruhm aussbreiten und hoch erheben, und an seines Thrones Stufen anbeten, denn Er ist beilig.

Es wird auch dann Manner geben, wie Mofe, Aaron und Samuel, Bolfevorsteher, die in den letzten Drangsalen an der Spite der Gerechten standen und ihre Sachen vertheidigten, auch diese werden anbeten zu seinen Füßen: denn in der großen Rothriefen sie Ihn an und Er erhörte sie; so wie ehemals in der Wüste, wo Er ihnen aus der Wolfenssäule antwortete; sie waren Ihm treu und hielten

feine Bebote.

Endlich macht ber 100ste Pfalm ben herrlichen Schluß von biefen geheimnisvollen Gefangen: bas Reich ift nun gegrundet, und alles in Rube; nun schallt ber Lobgefang:

Alle Welt juble Jehovah! Dient Jehovah in Fröhlichkeit! Kommt jauchzend vor sein Angesicht! Wist, daß Jehovah Gott selbst ist, Er selbst — nicht wir selbst, haben uns gemacht Ju seinem Bolk, zu Schaafen seiner Weide. Wallet zu seinen Thoren hinein mit hoher Feier! Ju seinen Borbösen mit Lobgetone. Feiert ihm, und preiset seinen Namen, Denn Jehovah ist gut. Sein Erbarmen ist ewig, Und seine Wahrheit dauert von Geschlecht zu Geschlecht. 3 ch. Wie vieles liegt boch in der heiligen Schrift verborgen! Sie ift auch ein Ader, in bem ein Schat verftedt ift, man muß alfo nur fleißig suchen, so wird

man finben.

Der gr. D. 3a mobi! und unaufborlich um Mittbeilung und Leitung bes Beiftes fleben, ber ben Berfaffern Die beiligen Schriften eingegeben bat. Much bas ift ein Beichen bes Abfalle, baß biefe gottliche Offenbarung an bie Menichen eben fo in Berachtung gerath, wie Chriftus und feine mabren Berebrer. 3d weiß Prediger, die vor bem Bibellefen marnen. Goredlich! - D wie tief find bie Deutschen gefunten! -Ein Deutscher mar's, ber bie Bibel aus ihrem Rerfer wieber bervorzog und fie in febermanne Sanbe brachte, und beutiche Theologen und Brediger mabnen vom lefen ber Bibel ab: ein Prediger, ber eine junge Dame confirmirt batte, warnte fie, und rieth ibr, die Bibel nicht zu lefen, und folder erbarmlicher Bolfe Berführer gibt es leiber! febr viele. Daß bie Unbetung Chrifti Abgotterei fen, bas lebrt man baufig offentlich auf ber Rangel. 3ch mar legtbin an einem Drt im nördlichen Deutschland, ich borte, baf ber Pfarrer Catechisation hielte und ging also in die Rirche; ba ftund nun ber arme Tropf und fuchte ber bedauernswürdigen Jugend zu beweifen, daß es feine Anberung gewesen, wenn man in ben Evangelien lefe. baf Leute vor bem Berrn niedergefallen feyen; Luther babe bas unrichtig überfest, wenn ba ftunde, bie Leute hatten ibn angebetet, benn bas fey in ben Dor= genländern gebräuchlich, wenn man einem vornehmen Mann ein Compliment machen wolle. Gin Bauer, welcher vor mir ftand, fagte zu einem andern : mas ber nicht alles weiß! so was bat man ja fein Lebtag nicht gebort: batte er boch ein Sandwerf geTernt! Der andere versette: bei bem allem in aber betrübt, bag ber Berr Refue unfern Rinberd weadisvutirt wird. an wen follen fie fich bent Roth und Tod balten? - Ein britter brebte 4 Ropf berum und fagte: Eb! an wen balt fich mein Doje, wenn er Schlage friegt und endliche fcblachtet wirb. Indeffen fubr ber Bfarrer fort. ben Rinbern zu philosophiren, und er bewies ibn gar beutlich, baf es feinen beiligen Beift gebe, fen eine figurliche Rebengart. Das ift boch erichm lich! fagte ber erfte Bauer. Warum tauft er Namen bes Batere, bes Sohnes und bes bei gen Beiftes? - Der zweite antwortete: 3! # er muß - und ber britte: mich wundert's nicht, be er bat ja fein Lebtag vom beiligen Beift nichts pfunden, und die Berren glauben nichts, mas fie ni felbit empfunden haben. Der erfte verfegte: nun wundert's mich nicht, baff er fo blutwenig verfteb

Indessen nahm ich mir vor, nach der Catechisati ben Prediger, der übrigens ein feiner, artiger Ma war, zu besuchen. Er gehörte unter die große Rle Männer, die es im Ganzen gut meynen, aber oben hohen Schulen nicht anders unterrichtet wort sind. Schrecklich und fürchterlich wird das Geristber solche Prosessonen der Gottesgelehrtheit sein die mit tollfühner hand durch ihre elende Bernunf Eregese das Fundament des allerheiligsten Temps Gottes untergraben.

Ich ging also zum Pfarrer, er empfing mich boff und bat mich, mich zu fegen; nun begann bas G

fprach:

3 ch. 3ch habe Ihrer Catechisation zugehört, Hi Pfarrer! und mich gewundert, daß Sie so fühn ul bie Person Christi absprechen. Der Pfarrer. Wie fo?

36. Erlauben Sie mir, ju fragen, was Sie für einen Grund bagu hatten, die Anbetung bes Erlofers für ein orientalisches Compliment ju erflaren?

Er. Beil bas griechische Wort auch bei andern Gelegenheiten gebraucht wird, wo wahrlich! von einer gonlichen Berebrung bie Rebe nicht feyn fann.

36. Aber es wird boch auch ba gebraucht, wo feine andere, als gottliche Berebrung ftatt finbet.

Er. D ja! das gebe ich zu; es fann uns ja aber febr gleichgultig feyn, wie es die Personen, die vor Eprifto niedersielen und ihm diese Ehre bezeugten, gemeynt haben — der eine fann ihn göttlich verehrt haben, der andere menschlich, das ist ja für uns nicht verbindlich.

3ch. Richtig, Berr Pfarrer! bas fagten Gie aber ben Kinbern nicht, fondern Gie brauchten es als einen Beweis, bag bie Bibel die Anbetung Jefu Chrift

nicht empfehle.

Er. Ja, das ift mahr! ich muß Ihnen aber auch redlich gestehen, daß ich überzeugt bin, Christus durfe nicht angebetet werden, ob ich ihn gleich nach Gott für das erhabenste Wesen halte.

3ch. herr Pfarrer! das fann Er nicht feyn, wenn Er nicht mahrer Gott ist: denn dafür hat Er sich an vielen Orten nicht zweideutig erflärt, wer sich nun für Gott ausgibt, und es nicht ift, was ist der?

Er. Wir fennen ja die bilderreichen Redensarten ber Morgenlander, und wiffen, daß sie nicht fo wortlich

muffen verftanden werden.

3ch. Ich fenne diese abgebroschene Ausflucht ber neuen Bibelerklärer; Sie werden mir aber doch zusgeben, daß die Juden die Worte Chrifti so verstuns

ben, wie Er fie verstanden haben wollte: benne batte ja mit ihnen einerlei Sprache.

Er. Allerdings!

3 ch. Wenn Sie bas zugeben, so erinnern fich boch nur, baß sie ihn beswegen kreuzigten, Er sich Gott gleich machte und sich für Gottes erklärte.

Dieß machte den Pfarrer flugig; endlich antig tete er: die Juden verstanden wohl, wie Er es men aber sie verdrehten seine Worte, um Ursache an

gu finden.

3ch. Wenn bieß ber Fall ware, so hatte Er's wiß seine Borte naher erflart, aber bas that nicht. Er behauptete noch im letten Berhor i Raiphas seine göttliche Burbe. Millionen ehrme biger Menschen beten Gott in Christo seit fast ac zehn Jahrhunderten an, und sind veredelt und get ligt worden; wie, wenn nun diese Menschen alle irrt hatten, wurden sie verdammt werden, und wit ihr Schickal in der Ewigfeit schredlich seyn?

Er. Wenn sie gute, edle Menschen waren t in Unwissenheit irrten, so können sie unmöglich 1 gludlich, sondern sie mussen gludlich werden.

Ich. Ganz gewiß! benn wenn Jesus Chrif nur Mensch war und uns nur seine Sittenlehre v pflichtet, so haben sie ja diese Sittenlehre gehaln daß sie mehr glaubten, als nothig war, das to ihre Seligfeit nicht hindern, weil es sie am Gu wirken nicht hindert; aber, herr Pfarrer! wenn t nun irren, sind Sie dann in dem nämlichen Fa Wenn Jesus Christus das ist, wofür ihn die chr liche Kirche von jeher erkannt hat und wofür noch immer alle wahren Ehristen erkennen, werl Sie dann auch damit auskommen, wenn Sie derei wor feinem ernften Gericht fteben und fagen werben: Berr! ich habe meiner Ueberzeugung treu gefolgt, und gethan, was ich fonnte.

Er. 3ch hoffe zuverläßig, bag ich bann bamit

ausfommen werbe.

3 ch. herr Pfarrer! Gie taufden fich fcredlich!

— ber herr wird zu Ihnen fagen: haft du alle Mittel angewendet, um zur gewissen und reinen Wahrheit zu gelangen?

Er. Und ich werbe antworten: 3a!

3ch. herr Pfarrer! haben Sie benn auch redlich bas Mittel versucht, das ber herr felbst anempsiehlt, bag man nämlich treu und redlich ben Willen seines Baters, das ift: seine Lehre befolgen möchte, so wurde man bald inne werden, daß sie von Gott sep.

Er. Berr! ich fenne Gie nicht, und weiß nicht,

wie Sie bagu fommen, mich fo gu catechifiren.

3ch. Berzeihen Sie! Sie werden mir, bas hoffe ich zu Gott, bereinst für diesen Besuch banken; haben Sie die Gute, mir noch einige Fragen zu beantworsten. Nicht wahr, die alte christliche Glaubenslehre scheint Ihnen vernunftwidrig zu seyn?

Er. Ja, so verhalt sich's wirklich.

- 3 c. Sind Sie gewiß, daß die Bernunft nicht irren fann?
- Er. Sie kann allerdings irren, aber wenn man nun unläugbare Thatsachen zur Grundlage nimmt, und dann unzweifelbar richtig daraus schließt, so kann man unmöglich irren.

3ch. Aber woher nehmen fie die Thatsachen, aus

ber Sinnenwelt, ober aus ber überfinnlichen?

Er. Natürlich aus der Sinnenwelt, von der über- finnlichen haben wir ja feine Erfahrungsbegriffe.

3 d. Die Berren Philosophen freilich nicht. Aber

wiffen Sie benn gewiß, bag bie Schluffe richtig find, wenn man aus ben Eigenschaften ber Korperwelt auf

bie Eigenschaften ber Beifterwelt schließt?

Er. Das ift mahr! das geht freilich unmöglich an, aber wie findet man denn die Prinzipien der überfinnlichen, oder wie Sie fich ausdrucken, bes Geifterreichs.

36. In ber gangen Reihe ber Offenbarungen

Bottes, von Unfang ber Belt an bis baber.

Er. Da ftedt's eben! die Bibel enthalt fo viel, bas der gesunden Bernunft nicht einleuchtet.

3ch. Geben Gie benn nun nicht ein, warum ihr

fo vieles nicht einleuchtet?

Er. Ich merke wohl, wo Sie hinaus wollen, Sie werden fagen, weil sie Grundlagen bes Denstens und Borftellens aus den Erfahrungen der Sinnenwelt gebildet hat, die aber auf das Uebersinnliche

nicht paffen.

3ch. Richtig! aber nun geben Sie Gott bie Ehre, und sagen Sie mir, ob bas nicht Babrbeit ift? Allem, mas das irdifche Leben betrifft, find Gie auf ihre Bernunft, sowie fie burch Philosophie und Biffenschaften ausgebildet worben, angewiesen, und Sie find schuldig, ihr zu folgen; sobald aber von ber funfs tigen Existent bes Menschen die Rede ift, Die im Ueberfinnlichen, ober in ber Beifterwelt ftattfinden wird, und zu welcher er bier in diesem leben gebils bet und vorbereitet werden muß, jo muffen ja auch ju biefem 3med bie Grundfage jum Denfen unb Soliegen aus ber Natur bes lleberfinnlichen genommen, bas beißt: bie Bernunft muß von oben erleuche tet werden. Geben Gie, herr Pfarrer! Diefe Babrbeit ift fo plan und fo einfach, daß fie jedem in ben Beg tritt, ber fie nur ernftlich fucht, folglich werben Sie an fenem Tag mit ber Ausflucht, Sie hatten ihrer Ueberzeugung gefolgt. gewiß nicht auslangen : benn Sie haben nicht alles gethan, was fie fonnten, und was fo leicht war, um Ihre Ueberzeugung zu

berichtigen.

Er. Sonberbar! biefer Beweis für die alte Lehre ift so einfach und liegt so nah am Tage, und in bem Augenblick weiß ich nichts bagegen zu antworten. Bie fommt's benn boch, mein lieber herr! bag bie größten und gelehrteften Manner nicht barauf gefommen find, und auch noch nicht barauf fommen?

3 ch. Die Ursache liegt vornämlich in der frühen Bildung des Berstandes, in den niedern und höhern Schulen; dort wird die Bernunft durch die Logif und Metaphysit entwidelt; die Metaphysit aber erstlärt die Natur und Eigenschaft Gottes, der Geister und der Seele des Menschen aus Grundjägen, die aus der Körperwelt abstrahirt sind, wie können die

nun mahr und wichtig fenn.

Er. Ich bitte um Bergebung! die Prinzipien der Metaphysit werden nicht aus den Eigenschaften der Körperwelt abstrahirt, sondern man schreibt den Geisstern gerade das Gegentheil jener Eigenschaften zu, z. B. die Körper werden von den Sinnen empfunsten, der Geist nicht; der Körper ist in sich eine todte Materie, der Geist ist nicht Materie, sondern ein les bendes Wesen u. s. w.

3 ch. Sie legen also ben Körper ober bie Materie zum Grund, und schließen bann, wenn von einem

Beift die Rede ift, auf bas Begentheil!

Er. Allerdinge!

36. heißt das nun nicht die Eigenschaften ber übersinnlichen Welt aus ber finnlichen abstrahiren? Er. Ja in fo fern. 3ch. Wer hat Ihnen aber gesagt und woher wiffen Sie, bag bie Geister gerade bie entgegengesfesten Eigenschaften ber Körper haben? — Bon Natur und ohne Offenbarung sind sie uns unbekannt, aber baraus folgt nicht, daß sie just bas Gegeniheil ber Körper sind.

Er. Ja, das ift mahr, Sie haben recht! Sie wol-Ien alfo, daß man die Metaphpfif aus der Bibel

erlernen foll?

3 c. Es gibt feine andere Quelle, Gott, Die Beifterwelt und Die menichliche Seele fennen zu lernen.

Er. Ja, aber Sie wiffen boch, welche Schwierigs feiten und Bedenklichkeiten die neuen gelehrten Aussleger bei naherer Untersuchung ber Bibel gefunden baben.

3ch. Das weiß ich fehr mohl! aber entstanden bie Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten nicht baber, baf vieles in ber Bibel mit ibrer Bernunft contraftirt?

Er. Eben bieg ift ber Rall.

3ch. Ach, lieber herr Pfarrer! war benn bie Bernunft nicht burch jene anerkannte falsche Metaphysik gebildet worden? sagen Sie mir, wie kann sie nun die Bibel richtig beurtheilen? — nur der Geift, aus dem sie gestossen ift, beurtheilt sie richtig, und wir muffen sie nach ben Regeln, die sie selbst angibt, prufen.

Der Pfarrer wurde nachdenkend und schwieg, ich aber ftund auf, und sagte ihm noch zum Abschied: ich wünsche Ihnen, daß diese Stunde Sie zum ernsten Nachdenken bringen möge, denn es ist keine Kleinigkeit, Menschen überhaupt, und besonders Kinder, die noch nicht selbst denken können, irre geführt zu haben. Die Thränen stunden ihm in den Augen, er drüdte mir die Hand, und dankte mir mit gebro-

chener Stimme, ich brudte sie ihm wieber, blidte ihn freundlich an und sagte; wir werden und einst wieber sehen, und und dann freuen mit unaussprechticher Freude. Siehst du, lieber Freund Stilling! daß man auch über die Neologen nicht zu schnell und lieblos urtheilen muß; es gibt viele Freunde der Wahrheit unter ihnen, sie sind nur nicht besser unterzichtet worden, und man hat ihnen das ächte altehristliche Glaubensspstem als etwas Altstränfisches, ben Menschenverstand Entehrendes vorgespiegelt, und so den Weg zur allein seligmachenden Wahrheit versperrt.

3 ch. Das hab' ich leiber auch oft gefunden, aber es fommt auch noch etwas hinzu: ber allenthalben überhand nehmende Lurus nährt und flärst die Sehnsucht nach sinnlichem Genuß, macht ihn zum Zweck bes Lebens, schwächt und tödtet alle sinnlichen Rräfte bes Griftes, erweckt Edel gegen allen wahren geistigen Genuß, und lähmt solchergestalt die Energie ber Bernunft, daß sie auf der einen Seite nicht tief forschen kann, und auf der andern zum Glauben ganz und gar untüchtig wird. Der Lurus zweifelt an allem, was seine Sinnen nicht selbst

empfinden.

Der gr. M. Das ist eine sehr wahre Bemerstung: bas war von Anbeginn ber Welt bis daher immer so, und auch allemal ber gewisse Borbote des naben endlichen Gerichts; wie ber Lurus zunimmt, so nimmt ber häusliche Wohlstand ab, und eben so auch die Neligion, folglich wächst auch die allgemeine Sittenlosigseit und geht mit dem Lurus gleichen Schritt, worauf dann nothwendig und aus natürlichen Ursachen der gänzliche Ruin einer Nation entstehen muß. Die beutschen Rationen, die seit wenigen Jahren ber

Rrieg so fürchterlich heimgesucht hat, sind, im Gans zen genommen, eher schlimmer als besser geworden. Daß hie und da Einzelne baburch zum Nachdenken gefommen und ihre Seelen gerettet worden sind, hat seine Richtigkeit; dieß kann aber die göttlichen Gerichte über eine Nation nicht zurudhalten: denn wenn eins mal das Gericht der Berstodung über ein Bolf ers

gangen ift, fo ift feine Rettung mebr.

Ich. Dieß beweist die Erfahrung aller Zeiten; in diesem Fall aber macht doch die französische Rastion eine merkwürdige Ausnahme: wie tief war sie unter den Königen durch den allersinnlichsten Luxus gesunken? wie hoch war sie im Unglauben, in der Religionsspötterei und Sittenlosigkeit gestiegen, und doch hat das schreckliche Gericht, das in der Revoslution über sie erging, keineswegs ihren Untergang bewirkt, sondern Kräse in ihr entwickelt, die sie über alle Erdenmächte emporgehoben haben, und man hat mir auch gesagt, daß die Religion und gute Sitzten wieder geschäpt, und Religionsspötterei mit Ubsscheu angesehen werde.

Der gr. M. hierüber will ich bir ben richtigen Aufichluß geben: in Frankreich famen Umftande zussammen, von benen man in keiner Geschichte ein Beispiel hat; die Nation war durch ben Boltarischen Spotts und Bitzeist gegen alles, was heilig war, gleichgültig und leichtstinnig geworden; die von ihren Sophisten schon langst projectirte Nevolution brach aus, die allerverdorbensten und sittenlosesten Menschen befamen die regierende Gewalt und übten Gräuel aus, von benen die Geschichte kein Beispiel hat; der Abel, die Neichen und Bornehmen, bei benen der Lurus eigentlich zu haus war, mußten auswandern; dies Schichal traf auch die Geistlichkeit und zwar

ben eblern Theil berfelben, bie berrichenbe Philosophie ober Rafofophie ichaffie bie driftliche Religion gefenmania ab, und nun machte bie Ration bie ichredliche Erfahrung, mas aus einem Staat wird, wenn bie gegenwärtig berrichenbe Mufflarunge- Philosophie ben Thron ber Religion einnimmt und fie in Reffeln ichmiebet; und batte bie Borfebung nicht ein großes Benie von Jugend auf porbereitet, und es noch gu rechter Beit ins Mittel treten laffen, fo mare bie frangofifche Ration obne Rettung verloren gemefen. Best, ba nun biefer bochft merfwurbige Rurft bas Scepter führt, und eine vollfommene uneingeschränfte Glaubens - und Bewiffenofreibeit, infofern fie ber burgerlichen Gesellichaft nicht nachtbeilig ober gar gefahrlich wird, jum Befeg gemacht bat: jest fann nun feber rubig über feine Erfahrungen nachdenten, und ber gemeine Menschenverftand muß ibn überzeugen, wie wichtig, wie theuer und werth ihm die driftliche Religion ift. Dieß geschieht nun auch Gott Lob und Dant! häufig, und man hat nicht wenige Beispiele von acht driftlichen Sandlungen, Die von frangofifchen Offizieren und gemeinen Goldaten ausgeubt worden find, und in Paris felbft bat es fich feit ber Revolution fo geandert, daß man fcwerlich eine Stadt finden wird, die nach Berhaltniß ber Ungabl ibrer Einwohner fo viele rechtliche, burgerlich rechtichaffene, religios gesittete und mitunter auch mabre Chriften bat, ale eben Paris.

3ch. Es ift boch sonderbar, daß man von dieser merkwürdigen Sache in Deutschland so wenig weiß; alle Reisende können zwar die unermeßlichen Reichtumer der Runft und das raftlose Bestreben nach Wiffenschaften und Kenntniffen nicht genug ruhmen; aber dagegen behaupten sie auch alle einhellig, daß

ber Lurus und bie Wolluft in allen ihren Zweigent noch immer eben fo im Schwang gingen, als ebes male unter ben Königen; von religiöfen Gefinnungen bort man felten etwas.

Der gr. Die Urfachen, warum man in Deutschland so wenig davon weiß, find nicht schwer ju entbeden: alle, bie nach Daris reifen, baben bort entweder Beschäfte, ober die Reugier treibt fie borte bin, um die große Belt in ihrem Blang ju feben, ober auch die Bernbegierde, um fich in Runften und Biffenschaften zu üben. Alle Die 3mede fubren aber nicht unmittelbar gur Entbedung ber Religiofitat ber Einwohner eines Drie; besonders ba auch der mabre Christ nicht viel bavon spricht, sich nicht gleich barüber außert ober bamit prablt, sondern er zeigt es lieber burch Sandlungen in der That und Babrbeit. Dieg aber ju bemerten, dazu gebort Beit und Aufmerksamfeit, die ein folder Reisender felten barauf verwendet oder auch verwenden fann. Da bingegen fallen die berrichenden Lafter febermann mit glubene ben Karben in die Augen, und bann ift auch immer bie Babl ber ichlechten Menichen weit größer, als bie ber Buten. Ber fich von ber beträchtlichen Une gabl mabrer Chriften in Paris überzeugen will, ber muß bort Connerionen und bann auch Daufe baben. fich eine Beitlang bort aufzuhalten.

3ch. In der lage, worinnen sich bermalen Deutschland befindet, sind alle diese Nachrichten tröftend und beruhigend. Aber sage mir doch, ehrwürdiger Bater! was von dem allgemein verbreiteten Gerücht, daß man an einem Plan zur Bereinigung aller driftlichen Religionsvarteien arbeite, zu balten sep?

Der gr. M. Daß ber Raifer Napoleon und alle Großen feines Reichs eine folche Bereinigung muns

und bag bier und bort ein Gelebrter feine Bes barüber außert, Plane entwirft und fie auch bruden läßt, baran ift nicht zu zweifeln; allein ie gegenwärtig berrichenbe Denfart aller drift= Religionsparteien fennt, ber fiebt leicht ein, ine folde außere Religione = Bereinigung unindliche Schwierigfeiten bat: benn bie Protes unterwerfen fich nie ber Berrichaft eines ober-Bifchofe in Glaubene = und Bewiffenefachen, er romifch fatbolifchen Religion ift es mefent= inen folden Bifchof zu baben; Die Protestanten fich, ibren Brunbfagen gemaß, nie entichlies n Die Deffe zu geben, weil Die gottliche Berber confecrirten Softie gegen ibre innigfte eugung ift; bagegen gebort bie Deffe gum Bes r fatbolifden Religion, obne fie bort ber Raauf, Ratholif ju feyn, und mehrere bergleichen , die bem fatholischen Chriften beilig, bem Proen aber durchaus zuwider find. Wollte man nit der fatholischen Rirche eine Reformation imen, und bas alles abichaffen, mas ben Proen zuwider ift, fo murde unter bem gemeinen in ben fatholischen gandern ein Jammer ents , ber nicht zu überfeben mare; benn nun erdie Idee ber Religione Berfolgung und bes orthums, und jemehr man Ernft anwendete und ute zwingen wollte, besto mehr murbe ber Ens mus, für die Religion ju fterben, machfen; Mutvergießens murde fein Ende fenn, und ber der Bereinigung murde verfehlt werden, weil Die Uebereinstimmung ber Befinnungen mefents öthig ift. Auf protestantischer Seite murde bieß amliche Kall feyn. Da nun ber Raifer Ras n ein für allemal, oft und wiederholt erflart

und es auch feinen Nachfolgern zum Gefes gemacht bat, bak allen:balben vollfommene Glaubend = und Merriffenofreibeit Statt baben folle, fo ift feine ac maltiame Maakregel zu biefer Bereinigung zu befürdien, fie ift aber aud nicht notbia. benn fie fommt ohne 3mang, nach und nach gang gewiß von felbft. Alles neigt fich, burch ben merfwurdigen Bang ber Dinge geleitet, ju zweien Sauvtvarteien; Die eine besteht aus lauter mabren Chriften, lauter eblen Menichen, Die bie beften, geborfamften Unterthanen, Die beften Burger, Ebegatten, Sausvater und Mutter, und bie beften Ermerber find, mit einem Wort: Die Die beiligen Schriften und ben Beift bes herrn zu ibren Rubrern mablen. und biefe finden fich in allen driftlichen Barteien, fie lieben fich unter einander bruderlich, und feben immer mebr ein, bag nur allein bie Lebre Jeju Chrifti redlich befolgen, und im Glauben an ibn und im Bertrauen auf feine Gilofungeanstalten allein feine Geligfeit fuchen, bas Befen bes Chriftenthums ausmade, und daß alle außerliche Ceremonien nur Un. Dachtomittel und also nicht wesentlich find: ausgenommen die Predigt bes Evangeliis und die Saframenten, ale welche Chriftus felber eingefest bat; birje nabern fich immer mehr, und werben endlich wie verschiedene Thautropfen in einen ausammenfliefen. Die andere Partie bingegen, Die, burch bie falide Philosophie und Aufflarung geleitet, alles permirft, was ibre Bernunft nicht begreift und nichts glaubt, ale mas fie mit ben Sinnen empfindet: bie fic alle finnliche Benuffe erlaubt und bem Lurus frobnt, und nichts liebt als fich felbft, wird durch ibren eigenen Egoiomus gertrummern, und burch ein fdredliches göuliches Bericht auf ewig vom Erdboben

vertilgt werben. Gine weise Dulbung und vollfoms mene Glaubenes und Gewiffenefreiheit auf ber einen, und Beforderung ber grundlichen Untersuchung ber Mabrheit auf ber anbern Seite machen bie schönsfien Juwelen in ber Regentenfrone aus.

Sier nahm ber graue Mann Abichied, bis auf's

Bieberfeben.

3ch muß meinen lieben Lefern boch eine Merkwurdigkeit mittheilen: in bem Mungkabinet, welches ber verftorbene Gerzog von Braunschweig nachgelaffen bat, fand fich eine Medaille, bie im Jahr 1618 geprägt worden ift; auf der einen Seite biefer Munge flunden bie Borte:

Wer Anno 1806 nicht ftirbt Und Anno 1807 nicht verdirbt, und auf ber andern Seite:

Wird Unno 1808

Seben, wie alles wird wohl gemacht.

Diese Nachricht steht in der rheinischen Bundeszeitung, Samstags den 20sten Februar 1808. Es ware abscheulich, wenn ein mußiger Kopf das Ding erfunden und dem gesammten verehrungswürdigen Publikum aufgebunden hatte — doch das läßt sich kaum denken; auch zeigt die Form des Reims die Wahrscheinlichkeit der Nechtheit und die Wahrheit der Sache.

Die Worte: Wer Anno 1806 nicht flirbt, follen anzeigen, daß in dem Jahr eine große Menge Mensichen in die Ewigfeit übergehen werde; dieß wurde in dem nämlichen Jahr in vollem Maß erfüllt: benn der Krieg mit Preußen und Rußland hat nicht

15

nur hunderttausenden aus den Rriegsheeren, sondern auch viel taufend Einwohnern in den nord - und

nordöftlichen Begenden bas Leben gefoftet.

Dann heißt es ferner: und Anno 1807 nicht verbirbt — biese Worte sind außerst merkwürdig: benn sie schließen nicht nur bas Sterben, sondern auch das Berderben, ben ganzlichen Ruin der Familiem in sich; wie wahr — wie schredlich wahr das sep, darüber können sich die Reisenden, die aus dem nördelichen Deutschland kommen, nicht wehmuthig genug ausdrücken; in den Gegenden, wo der Krieg vors züglich gewüthet hat, sind weit und breit die Dörfer von Einwohnern leer oder gar verbrannt und vers beert, und die armen Familien ziehen im Lande bettelnd umher und vergehen vor Hunger und Ralte, das ist: sie verderben im eigentlichen Sinn des Worts.

Was aber nun ben Soluß — wird Anno 1808 sehen, wie alles wird wohl gemacht — betrifft, so wollen wir ruhig wachend und betend die Erfüllung erwarten. Freilich! macht der liebe Gott alles wohl, aber manchem gehen dabei die Augen über. Indefen scheint es mir doch, als ob der Weissager mit diesen Worten eine allgemein wohlthätige Entscheidung des Schickfals der Christenheit und eine zweck mäßige Ordnung der Dinge habe andeuten wollen. Gott verleihe es, um einmal auszuruhen und sich auf die Zulunft stärten und Kräste zum geduldigen Ausharren sammeln zu können! Mir ist unterdessen nicht so zu Muth, als ob wir diese Erfüllung zu erwarten hätten. Des herrn Wille geschehe! Sein Reich komme!

fann jest meinen lieben Lefern verschiebene fliche Schriften anzeigen, die mir feit einem ber befannt geworden find.

1

tische Unsicht bes herrschenden Religionsspftems licher Christen in den höhern und mittlern n, verglichen mit dem wahren Christenthum, illiam Wilberforce, Esq. Parlaments-Mitglied Grafschaft Jorf. Aus dem Englischen überson Schröder. Frankfurt am Main, bei 30s Ehristian herrmann. Enthält 549 Seiten in Octav.

schönes, herrliches Buch, bas ich besonbers Sanben ber Bornehmen munschen möchte; es wahres und reines Christenthum, und sest die mer der Zweister und Neologen ins rechte Licht.

Baseler Sammlungen find noch immer febr gevolle Schriften, die ich den Liebhabern erser Bucher mit Bergnugen empfehlen fann.

Ramliche gilt von bem Strafburger Erbauatt; es enthält, so wie die Baseler Sammnebst belehrenden Aufsägen, auch erbauliche ten, die sehr angenehm zu lesen sind. Es zu Strafburg in der Rettengasse Nro. 2. bei mann heraus.

4,

3 christliche Wochenblatt aus Schlesien gebort Rlasse vortrefflicher Schriften, in welcher Lossemas für's Berz auf dem Wege zur Ewigkeit an der Spige steht. Es besteht, so viel ich nur aus einem Deravband, der in allen Buchengen der Brüdergemeine zu haben ift.

5.

Erklärung biblischer Wahrheiten, von herrn Samuel Collenbusch, weiland praktischen Arzt in Bremen, Istes, 2tes und 3tes heft, bei Eprich, wie auch bei heinrich Buschler, Buchhändler zu Elberfeld im Großherzogthum Berg. Collenbusch war ein frommer Mann und treuer Berehrer Jesu Christi; Bibelstudium war seine Lieblingssache; aus dieser unsendlich reichhaltigen Quelle aller Wahrheit schöpfte er seltene Schäpe der Erkenntniß; wer sich davon überzeugen will, der lese diese hefte. Seine Freunde geben sie nach seinem Tod heraus, und zwar aus seinen hinterlassenen Papieren.

6.

Mein Freund Blumhardt, ehemaliger Sekretar ber christlichen beutschen Gesellschaft zu Basel, und nunmehro Pfarrer im Burtembergischen, hat ein sehr schönes, erbauliches Werk unter dem Titel: Lazarus, herausgegeben; ich kann das liebe Buch jest nicht finden, folglich auch den Titel nicht genau, und wo es zu haben ift, nicht angeben, aber mit Vergnügen empfehle ich es sebem, der Erbauung liebt; im nach sten Stück werde ich Titel und Verlagsort naber anzeigen.

7.

Eines Chriften Reise nach ber seligen Ewigfeit, von Bunian, zum Gebrauch wahrheitsuchender Freunde, umgearbeitet von einem Freunde der Wahrheit, erster und zweiter Theil, Görliß, gedruckt und zu haben bei Burghart. Es ift vortrefflich, daß dieses berrliche Buch nun auch in einem schönen, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verfaffers auch nur im Geringsten geandert worden ware, nur daß er hin und wieder verständlicher ausgedrückt ift,

als in der alten Zürcher Uebersetzung. Dieß Buch ift eine außerst anmuthige und zugleich sehr erbauliche Lefture. Wenn es boch dem lieben herausgester gefiel, eben so auch Bunians heiligen Krieg zu bearbeiten und herauszugeben; auch dieß Buch hab' ch als neunsähriger Knabe gelesen und den ganzen Inhalt bis dahin behalten, ohne daß ich seitbem — und das sind 58 Jahr — das Buch wieder gesehen habe. Ein Beweis, welch einen tiefen Eindruck das lesen dieses Buchs auf mich gemacht haben muffe.

Beispiele bes Guten, Stuttgart bei Steinfopf, erfter und zweiter Band. Der Berfasser hat hier mit Auswahl und Geschmad edle und achtdriftliche Sandlungen mit vieler Mube, Belesenheit und Fleiß gesammelt, und so ein Bert geliesert, bas unter die angenehmsten, nüglichsten und erbaulichsten Schriften gehort, die ich fenne. Er hat besonders auf die Jugend Rucssicht genommen, weil es sehr anmuthig und unterhaltend ift.

Communion-Predigten, ein Band, Festags-Predigten ein Band, und Aussichten in die Ewigkeit, in Predigten, auch ein Band, von Müßlin, Prediger am großen Münster in Bern. Alle drei Bande entshalten lauter lehrreiche und erbauliche Predigten, die auch zugleich Muster der Kanzelberedtsamkeit sind; vorzüglich sind die Aussichten in die Ewigkeit herzerhebend schön, und beweisen, welche verborgenen Schäge von Kenntnissen in der heiligen Schrift versskett liegen.

10. Finleitung in hie fämmtlich

Einleitung in die fammtlichen Bucher ber heiligen Schrift. Gin Sandbuch gur Erleichterung bes Bi-

bellesens, von Johann Rubolph huber, Pfarrer bei St. Elisabeth in Basel, daselbst bei Johann Schweighäuser. Billig hatte ich dieß treffliche Werk meines
seligen Freundes eher anzeigen sollen, allein es war
mir unter der Menge von Sachen abhanden und
aus dem Gedächtniß gekommen. Lesthin fand ich es
und las es in meinen Ruhestunden. Wie sehr dieß
herrliche Buch das Bibellesen und das Bibelstudium
erleichtere, das muß man selbst erfahren; ich empfehle es also allen Freunden der heiligen Schrift
ernstlich.

11.

Thomas von Rempen, über die Nachahmung Jefu, abgefürzt, nebst einem Unhang von Communion Unbachten, von Friederike von Blomberg, geborne Schott von Schottenstein. Lemgo, mit Meyerischen Schriften.

Dieß schöne Buchlein enthält lauter auserlesene, turze Sape aus bem bekannten herrlichen Werk bes seligen Thomas a Rempis, von ber Nachfolge Christi. Jeben bieser Sape begleitet bann die fromme Christusverehrerin mit ihren eigenen Empfindungen, Bemerkungen und Erinnerungen, so daß das Ganze zu einem täglichen Handbüchlein für Christen recht geeignet ist. Der herr segne die liebe Verfasserin für biese Arbeit!

12.

So eben erscheint ein sehr wichtiges Büchlein von  $12\frac{1}{2}$  Bogen in Octav bei Silbermann in der Rettengasse Mro. 2. zu Straßburg. Der Titel heißt: Ein Wort der Vereinigung, oder Beantwortung der Frage: Ist die Tradition eine zuverläßige Erfenntnißquelle der Lehren der christlichen Religion in unsern Zeiten? Bei Veranlassung einiger neuern Schriften des herrn Professor 3. M. Sailers, des

herrn Ergbischofs von Befangon, als Antwort auf bie Schrift bes herrn Beaufort; ber herren 3lbe-

phone Schwarz, Flinte u. a. m.

Das ganze Buch ift im Geift ber mahren Bruberliebe, ohne bie geringste Bitterfeit und sehr grundlich geschrieben. Da bie römisch fatholische Rirche
alle ihre, auch die wichtigsten Gebräuche unmöglich
aus ber Bibel begründen fann, so nimmt sie die Tradition als eine eben so richtige Erfenntnifquelle
an; dieß wird nun bier unwidersprechtich widerlegt. Dieß Werf ist beswegen außerordentlich wichtig, weit
beut zu Tage viel von der Bereinigung aller christlichen Parteien gesprochen und geschrieben wird.

## Eine Bitte an alle mahren Gottes = und Ehristusverehrer.

Lieben Bruder und Schwestern! nehmt eine Bitte und Warnung von mir, eurem mit vielen Sorgen, Dube und Leiden belafteten Bruder mit Liebe auf. Bielen unter euch ift bald biefes, bald jenes an mir und meinen Schriften nicht recht; Diefen fage ich bier feierlich und vor bem Angeficht Gottes, bag mir ibr Tadel und oft febr liebloses Urtheil zwar nuge, in= bem es mich immer machfamer und vorsichtiger macht, ihnen aber ichadet es entfeglich, benn wer lieblos über feinen Bruder urtheilt, ber fommt felbft in's Bericht, und wer fann ba besteben? Rein fterblicher Menich fann, foll und barf mich beurtheilen, weil feiner die Urfache und Triebfedern weiß, die meine Sandlungen leiten. 3ch muß oft etwas ichreiben ober thun, bas einem Unbern, ber ben Grund bagu nicht weiß, febr auffallend ift, ber aber, bem er befannt

ift, billigt mein Berfahren fehr. Wer ni t mit mir gufrieden ift, der ichreibe liebreich an mich und fage mir, wo er glaubt, daß ich fehle, ober er schweige und laffe mich und meine Schriften dem herrn fe- ben, der mich allein gerecht beurtheilen tann.

## Ginundzwanzigftes Stud.

Du fuhrft mein Recht und meine Sache aus, bu fineft auf bem Stuhl, ein rechter Richter. Bf. 9, v. 5.

3hn, Ihn faß thun und malten, Er ift ein weifer Furft, Und wird fich so verhalten, Daß du dich wundern wirft; Wenn Er, wie's Ihm gebühret, Rach seinem weisen Rath Das Wert hinausgeführet, Das dich betümmert hat.

iblich komme ich benn boch wieber einmal bazu, en grauen Mann fortzusepen und bas einundsigste Stud zu schreiben; worin ich zuerst meislefern mein Serz ausschütten und sie zur Fürsfür mich auffordern will.

h hab' im zwanzigsten Stud angemerkt, daß man vor der Herausgabe meiner Theorie der Geismde in deutschen und französischen Journalen und ngen giftigen Spott und Berachtung gegen mich ebreitet und mich vor aller Welt lächerlich und hilich zu machen gesucht hat. Nach der Erscheis obigen Werks aber ist diese Lästerung und dieseißende Spott bis zur Raserei gestiegen.

Benn man biefe fonderbare Erfcheinung mit run und unbefangenem Blid betrachtet, fo tommt

und es auch feinen Nachfolgern jum Befet gemi bat. baf allenthalben vollfommene Blaubens = 1 Bemiffensfreibeit Statt baben folle, fo ift feine maltsame Maagregel zu biefer Bereiniauna au fürchten, fie ift aber auch nicht notbig, bei fie tommt obne 3wang, nach und nach gill gewiß von felbft. Alles neigt fich, burch merfmurbigen Bang ber Dinge geleitet, ju zwell Sauptparteien; die eine besteht aus lauter mabe Chriften, lauter eblen Menichen, Die bie beften. 4 borfamften Unterthanen, Die beften Burger, Ebegi ten, Sausvater und Mutter, und bie beften Erme ber find, mit einem Wort: Die Die beiligen Schrift und den Beift des herrn zu ihren Rubrern mable und diese finden fich in allen driftlichen Varteie fie lieben fich unter einander bruderlich, und feb immer mehr ein, bag nur allein bie Lebre Jefu Cbri redlich befolgen, und im Glauben an ibn und i Bertrauen auf feine Erlöfungeanstalten allein fet Seligfeit fuchen, bas Befen bes Chriftenthums au made, und daß alle außerliche Ceremonien nur M bachtemittel und alfo nicht mefentlich find; ausg nommen die Predigt bes Evangeliis und die Saft menten, ale welche Chriftus felber eingefest ba biefe nabern fich immer mehr, und werden endi wie verschiedene Thautropfen in einen ausammenfi fien. Die andere Partie bingegen, bie, burch t falide Philosophie und Auftlarung geleitet, all verwirft, mas ibre Bernunft nicht begreift und nich glaubt, ale mas fie mit ben Sinnen empfindet; & fic alle finnliche Benuffe erlaubt und bem Luri frobnt, und nichts liebt als fich felbit, wird burch i ren eigenen Egoismus gertrummern, und burch e idredliches göttliches Bericht auf ewig vom Erbbobi

vertilgt werben. Eine weise Dulbung und vollfoms mene Glaubens und Gewiffensfreiheit auf ber einen, und Beforberung ber grundlichen Untersuchung ber Mabrheit auf ber anbern Seite machen bie ichonsften Juwelen in ber Regentenfrone aus.

Sier nahm ber graue Dann Abschied, bis auf's

Bieberfeben.

Ich muß meinen lieben Lesern boch eine Mertwurdigfeit mittheilen; in bem Mungfabinet, welches ber verstorbene Gerzog von Braunschweig nachgelaffen hat, fand sich eine Medaille, bie im Jahr 1618 geprägt worden ist; auf ber einen Seite diefer Munge ftunden die Worte:

> Wer Unno 1806 nicht firbt Und Unno 1807 nicht verdirbt,

und auf ber anbern Geite:

Wird Anno 1808

Seben, wie alles wird wohl gemacht.

Diese Nachricht steht in der rheinischen Bundeszeitung, Samstags den 20sten Februar 1808. Es ware abscheulich, wenn ein mußiger Ropf das Ding erfunden und dem gesammten verehrungswurdigen Publifum aufgebunden hatte — doch das läßt sich kaum denken; auch zeigt die Form des Reims die Wahrscheilichkeit der Aechtheit und die Wahrheit der Sache.

Die Worte: Wer Anno 1806 nicht flirbt, follen anzeigen, daß in dem Jahr eine große Menge Mensichen in die Ewigkeit übergeben werde; dieß wurde in dem nämlichen Jahr in vollem Maß erfüllt: benn der Krieg mit Preußen und Rußland hat nicht

nur hunberttaufenben aus ben Rriegsheeren, sonbern auch viel taufenb Einwohnern in ben nord und norböftlichen Gegenben bas Leben gefoftet.

Dann heißt es ferner: und Anno 1807 nicht verbirbt — biese Worte sind außerst merkwürdig: benn sie schließen nicht nur bas Sterben, sondern auch bas Berderben, ben ganzlichen Ruin ber Familien in sich; wie wahr — wie schredlich wahr bas sey, barüber können sich bie Reisenben, bie aus bem nördlichen Deutschland kommen, nicht wehmuthig genug ausdrücken; in den Gegenden, wo der Krieg vorzugilich gewüthet hat, sind weit und breit die Dörfer von Einwohnern leer oder gar verbrannt und verzheert, und die armen Familien ziehen im Lande bettelnd umher und vergehen vor Hunger und Ralte, das ist: sie verderben im eigentlichen Sinn des Worts.

Was aber nun ben Schluß — wird Anno 1808 sehen, wie alles wird wohl gemacht — betrifft, so wollen wir ruhig wachend und betend die Erfüllung erwarten. Freilich! macht der liebe Gott alles wohl, aber manchem gehen dabei die Augen über. Indefen scheint es mir doch, als ob der Weissager mit diesen Worten eine allgemein wohlthätige Entscheidung des Schickfals der Christenheit und eine zweckmäßige Ordnung der Dinge habe andeuten wollen. Sott verleihe es, um einmal auszuruhen und sich auf die Zukunft stärken und Kräste zum geduldigen Ausharren sammeln zu können! Mir ist unterdessen nicht so zu Muth, als ob wir diese Erfüllung zu erwarten hätten. Des herrn Wille geschehe! Sein Reich komme!

3ch fann jest meinen lieben Lefern verfchiebene vortreffliche Schriften anzeigen, bie mir feit einem Jahr ber befannt geworben finb.

1.

Praftische Unficht bes herrschenden Religionsspftems orgeblicher Christen in ben höhern und mittlern ständen, verglichen mit bem mahren Christenthum, on William Wilberforce, Esq. Parlaments-Mitglied ir die Grafschaft Jorf. Aus dem Englischen überst von Schröder. Frankfurt am Main, bei 30-ann Christian herrmann. Enthält 549 Seiten in roß Octav.

Ein schönes, herrliches Buch, bas ich besonbers a ben Sanden der Bornehmen munschen möchte; es thmet wahres und reines Chriftenthum, und fest die grethumer der Zweisler und Reologen ins rechte Licht.

2.

Die Baseler Sammlungen sind noch immer sehr albungevolle Schriften, die ich den Liebhabern eraulicher Bücher mit Vergnügen empfehlen kann.

3.

Das Rämliche gilt von bem Strafburger Erbausingsblatt; es enthält, so wie die Baseler Sammsungen nebst belehrenden Auffägen, auch erbauliche Inekdoten, die fehr angenehm zu lesen sind. Es ommt zu Strafburg in der Kettengasse Nro. 2. bei Silbermann heraus.

4.

Das driftliche Bochenblatt aus Schlesien gehört in die Klasse vortrefflicher Schriften, in welcher Los- liels Eiwas für's Berz auf dem Bege zur Ewigkeit vorn an der Spige steht. Es besteht, so viel ich weiß, nur aus einem Ociavband, der in allen Buchs handlungen der Brüdergemeine zu haben ift.

. 5.

Erklärung biblischer Wahrheiten, von herrn simuel Collenbusch, weiland praktischen Arzt in Brimen, Istes, 2tes und 3tes Heft, bei Eprich, wie aus bei Heinrich Buschler, Buchhändler zu Elberfeld im Großherzogthum Berg. Collenbusch war ein from mer Mann und treuer Berehrer Jesu Christi; Belstudium war seine Lieblingssache; aus dieser um endlich reichhaltigen Quelle aller Wahrheit schöpffier seltene Schäge der Erkenntniß; wer sich davon überzeugen will, der lese diese Heste. Seine Freunde geben sie nach seinem Tod heraus, und zwar and seinen hinterlassenen Papieren.

6.

Mein Freund Blumhardt, ehemaliger Sefretar ben chriftlichen beutschen Gesellschaft zu Basel, und num mehro Pfarrer im Burtembergischen, hat ein sehn schönes, erbauliches Werf unter bem Titel: Lazarus, berausgegeben; ich fann bas liebe Buch jest nicht sinden, folglich auch ben Titel nicht genau, und we es zu haben ift, nicht angeben, aber mit Vergnüger empfehle ich es jedem, ber Erbauung liebt; im nach sten Stud werbe ich Titel und Verlagsort naper anzeigen.

7

Eines Christen Reise nach ber seligen Ewigteit von Bunian, zum Gebrauch wahrheitsuchender Freunde umgearbeitet von einem Freunde der Wahrheit, er ster und zweiter Theil, Görliß, gedruckt und zu haben bei Burghart. Es ist vortrefflich, daß dieset herrliche Buch nun auch in einem schönen, lesbarer Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verfassert auch nur im Geringsten geandert worden ware, nu daß er hin und wieder verständlicher ausgedrückt ift

in ber alten Zurcher Uebersegung. Dieß Buch eine außerst anmuthige und zugleich sehr erbauserfefture. Wenn es boch dem lieben herausgesgefiel, eben so auch Bunians heiligen Krieg zu beiten und herauszugeben; auch dieß Buch hab' ils neunjähriger Knabe gelesen und den ganzen alt bis dahin behalten, ohne daß ich seitbem — das sind 58 Jahr — das Buch wieder gesehen . Ein Beweis, welch einen tiefen Eindruck das n dieses Buchs auf mich gemacht haben muffe.

leispiele bes Guten, Stuttgart bei Steinfopf, erund zweiter Band. Der Berfasser hat hier mit wahl und Geschmad edle und ächichristliche Sandzen mit vieler Mübe, Belesenheit und Fleiß gemelt, und so ein Werf geliesert, bas unter die enehmsten, nüglichsten und erbaulichsten Schriften irt, die ich fenne. Er hat besonders auf die Ju-> Rudsicht genommen, weil es sehr anmuthig unterhaltend ift.

iommunion-Predigten, ein Band, Festags-Predigsein Band, und Aussichten in die Ewigkeit, in digten, auch ein Band, von Müßlin, Prediger großen Münster in Bern. Alle drei Bande entsen lauter lehrreiche und erbauliche Predigten, die jugleich Muster der Kanzelberedtsamkeit sind; üglich sind die Aussichten in die Ewigkeit herzebend schön, und beweisen, welche verborgenen age von Kenntnissen in der heiligen Schrift verst liegen.

10. Einleitung in die fammtlichen Bucher ber heiligen rift. Gin handbuch jur Erleichterung bes Bibellesens, von Johann Rubolph Huber, Pfarrer bei St. Elisabeth in Basel, daselbst bei Johann Schweigs häuser. Billig hätte ich dieß treffliche Werk meines seligen Freundes eher anzeigen sollen, allein es war mir unter der Menge von Sachen abhanden und aus dem Gedächniß gekommen. Letthin fand ich es und las es in meinen Ruhestunden. Wie sehr dieß herrliche Buch das Vibellesen und das Vibelstudium erleichtere, das muß man selbst erfahren; ich empfehle es also allen Freunden der heiligen Schrift ernstlich.

11.

Thomas von Rempen, über bie Nachahmung Jefu, abgefürzt, nebst einem Unhang von Communion Undachten, von Friederike von Blomberg, geborne Schott von Schottenstein. Lemgo, mit Meyerischen Schriften.

Dieß schöne Büchlein enthält lauter auserlesene, turze Sape aus bem bekannten herrlichen Wert bes seligen Thomas a Kempis, von der Nachfolge Chrifti. Jeben dieser Sape begleitet dann die fromme Chriftusverehrerin mit ihren eigenen Empfindungen, Bemerkungen und Erinnerungen, so daß das Ganze zu einem täglichen Sandbüchlein für Christen recht geeignet ift. Der herr segne die liebe Verfafferin für diese Arbeit!

12.

So eben erscheint ein sehr wichtiges Büchlein von  $12\frac{1}{2}$  Bogen in Octav bei Silbermann in der Rettengasse Rro. 2. zu Straßburg. Der Titel heißt: Ein Wort der Vereinigung, oder Beantwortung der Frage: Ift die Tradition eine zuverläßige Erfenntnißquelle der Lehren der christichen Religion in unsern Zeiten? Bei Veranlassung einiger neuern Schristen des herrn Professor J. M. Sailers, des

herrn Erzbifchofs von Befangon, als Antwort auf bie Schrift bes herrn Beaufort; ber herren 3lbe-

phone Schwarz, Flinte u. a. m.

Das ganze Buch ift im Geift ber mahren Brusberliebe, ohne die geringste Bitterfeit und sehr grundslich geschrieben. Da die römisch fatholische Kirche alle ihre, auch die wichtigsten Gebräuche unmöglich aus der Bibel begründen fann, so nimmt sie die Tradition als eine eben so richtige Erfenntnifquelle an; dieß wird nun hier unwidersprechtich widerlegt. Dieß Wert ist deswegen außerordentlich wichtig, weil heut zu Tage viel von der Bereinigung aller christlichen Parteien gesprochen und geschrieben wird.

# Eine Bitte an alle mahren Gottes = und Ehristusverehrer.

Lieben Brüder und Schwestern! nehmt eine Bitte und Warnung von mir, eurem mit vielen Sorgen, Rühe und Leiden belasteten Bruder mit Liebe auf. Bielen unter euch ist bald dieses, bald senes an mir und meinen Schriften nicht recht; diesen sage ich hier seierlich und vor dem Angesicht Gottes, daß mir ihr Tadel und oft sehr liebloses Urtheil zwar nüge, insbem es mich immer wachsamer und vorsichtiger macht, ihnen aber schadet es entseslich, denn wer lieblos über seinen Bruder urtheilt, der kommt selbst in's Gericht, und wer kann da bestehen? Kein sterblicher Mensch fann, soll und darf mich beurtheilen, weil keiner die Ursache und Triebsedern weiß, die meine Handlungen leiten. Ich muß oft etwas schreiben oder thun, das einem Andern, der den Grund dazu nicht weiß, sehr auffallend ist, der aber, dem er bekannt

ift, billigt mein Verfahren sehr. Wer nicht mit mit gufrieden ift, der schreibe liebreich an mich und sagt mir, wo er glaubt, daß ich fehle, ober er schweige und lasse mich und meine Schriften dem herrn ften, der mich allein gerecht beurtheilen kann.

## Ginundzwanzigftes Stud.

Du fuhrft mein Recht und meine Sache aus, bu fibeft auf bem Stuhl, ein rechter Richter. Bi. 9, v. 5.

Ihn, Ihn laß thun und walten, Er ift ein weifer Fürft, Und wird fich so verhalten, Daß du dich wundern wirft; Wenn Er, wie's Ihm gebühret, Rach seinem weisen Rath Das Werf hinausgeführet, Das dich bekümmert hat.

Endlich komme ich benn boch wieber einmal bazu, meinen grauen Mann fortzusegen und bas einundszwanzigste Stud zu schreiben; worin ich zuerst meisnen Lesern mein Herz ausschütten und sie zur Fürsbitte für mich auffordern will.

Ich hab' im zwanzigsten Stud angemerkt, daß man ichon vor der Berausgabe meiner Theorie der Geisterkunde in deutschen und französischen Journalen und Zeitungen giftigen Spott und Berachtung gegen mich ausgebreitet und mich vor aller Welt lächerlich und verächtlich zu machen gesucht hat. Nach der Erscheisnung obigen Werks aber ist diese Lästerung und diesser beißende Spott bis zur Raserei gestiegen.

Benn man biefe fonderbare Ericeinung mit rus bigem und unbefangenem Blid betrachtet, fo fommt

fie einem unbegreiflich vor: benn wie verschieden find boch die Meinungen in allen Theilen ber menichlichen Renntniffe ? - Wenn auch icon bie Meinung bes Ginen von ber bes Unbern febr verschieden ift, fo fallt boch beswegen feiner mit einer folden Buth und beifendem Spott über den Andern ber, ale ich erbulben muß. Dber ift mein Lebrfpftem fur Staat. Religion und Sitten etwa gefährlich? - 3ch bitte. alle meine Schriften genau ju prufen, fo wird man bas Begentheil finden. Eigentlich gibt man ihnen bie Schuld, daß fie bie Aufflarung bindern und bem Aberalauben bas Bort reben. Das Erfte follen fie. benn unfre beutige Aufflarung in religiofer Sinfict führt zum Abfall und zum ewigen Berberben, und bas Zweite ift nicht mabr, wie jeber unparteiische Brufer finden mirb.

Als ich die Theorie der Geisterkunde schrieb, so fiel es mir nicht von Weitem ein, daß dieß Buch so vielen Widerspruch sinden wurde: wie war das auch möglich? — Denn der erste oder philosopische Theil enthält Grundsäte, die von den größten und berühmtesten Philosophen unserer Zeit für bekannt angenommen werden, und in denen der schärsste Denker, wenn er sie genau prüft, reine und heilige Wahrheit

finden muß.

Was die darauf folgende Erfahrungen aus dem thierischen Magnetismus betrifft, so haben die besrühmten Männer Wienholt, Bödmann, Smelin u.a. m. das Nämliche gesagt, und Niemand hat sie deswegen in eine so scharfe Censur genommen, als mich; im Gegentheil, große und philosophische Aerzte sind dadurch von der Wahrheit und Wichtigkeit der Sache überzeugt worden. Und endlich, wenn man mir die Erzählung so vieler Ahnungen und Geisters

erscheinungen übel nehmen will, warum hat man benn Morizen seine Erfahrungs Seelenkunde, bem verstorbenen berühmten Abelung sein Uhuhu nicht übel genommen, und warum bulbet man benn jest noch das Museum bes Bundervollen und liest es ungehindert mit Bergnügen? — Man wird mir antworten, alle biese Schristifteller hätten diese Geschichten erzählt, um ihren Ungrund zu zeigen; allein das ift nicht der Fall, benn viele konnten sie nicht natürlich erklären, und wo sie glaubten, sie konnten es, da ist ihre Erklärung so unglaublich und ost so unvernünftig, daß die Geschichte selbst dadurch nur noch wahrscheinlicher wird.

Da ich nun feit 30 bis 40 Jahren ber fo viele und wichtige Belegenheiten gehabt babe, Erfahrungen in ber fo bunfeln Materie ber Abnungen und Beiflererideinungen zu machen, und nun zugleich auch Mittel fant, in biefer Cache ein Licht anzugunden und zu zeigen, mas mabr ober falich fen - noch mehr: Da ich auch auf biefem Wege jugleich unwis berlegbar zeigen fonnte, daß die Aufflarungephiloso= bbie in ihrer Lebre von Gott, von ber Beifterwelt und von ber Geele bes Dlenichen grundfalich, und bagegen die Lebre ber Bibel ewige und vernunft= gemaße Babrbeit fen, fo fiel es mir auch nicht von ferne ein, daß das mabrheitliebende driftliche Dublifum bas Buch verwerfen, fogar, bag driftliche Dbrigfeiten es in ihren Staaten verbieten und driftliche Theologen biefes Berbot billigen murben, und boch ift bas alles unläugbare und allgemein befannte That-Daß mich bie im Dunkeln lauernden Joursache. nalisten Coram nehmen wurden, das fonnte ich leicht benten, aber wer fann fo flein feyn, um fich barum au befummern!

Bahrlich! Die Nachwelt, die meine Theorie ber

Geisterkunde ruhiger lesen und bei mehreren Erfahrungen richtiger beurtheilen wird, wird sich wundern und nicht begreifen können, warum man so außerorbentlich strenge mit diesem Buch verfahren und doch die gefährlichsten Schriften aller Art ungehindert circuliren lassen konnte. In dieser Geschichte liegt ein tief verborgenes Geheimniß, das ich hier nicht entshüllen mag. Wer erleuchtete Augen hat, der wird bei reisem Nachdenken den Schleier lüsten konnen.

Mas mir aber vollende burchaus unerflarbar und bergburchbobrend ift, bas ift: bag fo viele meiner Freunde mit außerstem Unwillen bas Buch meggelegt und mir ibr Berg abgewendet baben. Rein, mabre baftig! bas ift boch unbegreiflich! Ber meine Theorie ber Beifterfunde aufmerffam liest, ber findet, baß ich grundlich und auf bisber noch nie betretenem Bege beweise, daß die Bibel Gottes Wort, daß die menichliche Seele unfterblich fev, und baf ein Reber nach feinem Tob empfangen werbe, mas er bier verbient 3ft bas nun tabelnewerth? - Ber bas Mues ohne mein Buch icon glaubt, für ben babe ich es nicht geschrieben, ber foll aber bann auch nicht bruber abiprechen und fplitterrichten, fondern mich und mein Buch bem Bericht bes großen Bergend = und Rierenprufere überlaffen, vor bem ich, wie ich in meinem Innerften überzeugt bin. Onade und Erbare men finden merbe.

Es gibt — ich mag nicht sagen Tausende, sondern Millionen befonders junger Leute in unsern Tagen, die entweder schon auf den Schulen, leider! auch hin und wieder in den Catechisationen, vorzüglich aber durch die allgemein verbreiteten Aufflärungsschriften, in Ansehung der Weltregierung, in der Lehre von Gott und dem Gebet zu Ihm auf Irrwege gerathen,

benen die heilige Schrift lächerlich und verächtlich und die Person Chrifti zum gemeinen Menschen herabgewürdiget und die Unsterdlichkeit der Seelen zweifelhaft gemacht wird; unter diesen Millionen aber gibt es auch viele Tausende, die doch gerne der Sache auf den Grund kommen möchten und ernstlich Wahrs heit suchen, weil sie nicht gerne in Ansehung ihrer ewigen Bestimmung zweiselhaft bleiben wollen; muß solchen wahrheitsuchenden Seelen ein Buch nicht wills kommen seyn, das ihnen aus der Vernunft und Erssahrung gründlich beweist, daß sie sich anf ihre Bis bel verlassen und Worte des ewigen Lebens darins nen finden können?

Aber auch unter ben Chriften felbst gibt es häufig Seelen, die bald über diesen, bald über jenen Punkt in Zweifel gerathen, die sie sich nach ihrer Kenntniß aus der heiligen Schrift nicht lösen fönnen; wie wohlthuend ift es auch fur solche, wenn sie in meisnem Buch darüber einen oder den andern Aufschluß finden? — hierüber hab' ich schon wichtige und be-

rubigende Erfahrungen.

Aber was tadelt man denn nun eigentlich an dies sem Buch? — den Zweck, den ich dabei beäuge, nämstich die Wahrheit verschiedener Hauptlehren des Christenthums unwiderlegbar zu beweisen, kann doch kein wahrer Berehrer Christi mißbilligen — folglich mussen es die Mittel, oder die Beweisquellen selbst senn, dieser sind nun drei: 1) die philosophische Bernunst, 2) der thierische Magnetismus, und 3) Ahnungen und Geistererscheinungen.

Was die philosophischen Grundsage meines Buchs betrifft, so hab' ich aus der Bernunft selbst zu bes weisen gesucht, daß sie aus ihren sinnlichen Erfahstungen unmöglich richtig auf überfinnliche Dinge,

nämlich auf Gott, die Geisterwelt und die menscheliche Seele schließen könne, sondern daß dazu eine höhere Quelle, nämlich wahre göttliche Offenbarung, wie man sie in der Bibel sindet, erfordert werde. Ich hab' also aus der Bernunft selbst bewiesen, daß der seelische Mensch nicht vernimmt die Dinge, die des Geistes Gottes sind. Man prüfe meine Beweise logisch und gründlich, und man wird nichts zu tadeln sinden.

Was ben thierischen Magnetismus betrifft, so hab' ich bavon nichts in mein Buch aufgenommen, als was vollfommene historische Gewisheit hat und burch viele untabelhafte Zeugnisse bewährt ist. Wem solche Thatsachen unglaublich sind, ber muß mit Ernst nach ber Wahrheit forschen, so wird er sinden, daß Alles, was ich sage, gegründet ist, mag er das aber nicht, so muß er auch nicht tadeln und mich nicht falscher Duellen beschuldigen.

Borgualich aber merben meine Erzählungen von Ahnungen und Beiftererscheinungen fur ichablich er-Es fommt bier alles barauf an, ob fie mabr find, ober nicht - Wer fie fur falich balt, ber prufe fo ernftlich, fo vorfichtig und fo unpartheilich, wie ich viele Jahre lang gethan babe, fo wird er nicht mebr zweifeln, wer aber nicht prufen mag, ber bat auch nicht bas Recht, barüber abzusprechen und zu tabeln. Ber aus ber Bernunft erweisen foll, bag Uhnungen und Beifterericeinungen unmöglich feven, ber bane belt thöricht, weil ibm unläugbare Thatfachen wiberfprechen. Und find diese Thatsachen wirklich unläuge bare Bahrheit, marum foll ich benn nicht die Sache untersuchen, bas Babre vom Kaliden unterscheiben, und jenes jum Beil ber Menichen benügen? Wer meine Theorie der Beifterfunde von Anfang bis gu

inde aufmerkjam liest, und gleichsam fludirt, ber bird bas Alles so finden, wie ich es bier erklart abe, und wer fie nicht aufmerkjam liest, sondern ma nur die Geschichtehen beraussucht, und bann liebe is barüber urtheilt, ber mag schleunig zum Sunmilger eilen und ihn demuthig bitten, bag Er ihm in Splitterrichten verzeiben wolle.

Die mir fo ebrwurdige Brubergemeine bat burch nge Erfahrung ben Grunbfas bestätigt gefunden, if in ibren Miffions-Unftalten Die gewöhnliche Lebrtt, bag ein Gott fen, ber bie Belt erichaffen babe nb bie driftliche Gitten = ober Tugenblebre feinen inbrud auf bie Bergen ber Beiben mache, fobalb ber Die Predigt vom Rreug mit Galbung vorgetras en murbe, fo fpure man balb ibre felige Birfungen. Siefe Erfabrung wollen einige mir entgegenfegen. ibem fie glauben, bag meine philosophischen Beweife nb Erffarungen ichwerlich Jemand befehren murben. Bierauf bient gur Untwort, baf unfer beutiges lublifum von bem, bas bie Apostel batten, und auch on bem, mit welchem fich die Brudergemeine bes baftigt, bimmelweit verschieden find. Die Apoftel atten zwar auch gebildete Rationen, zum Theil auch bilosophen vor sich, aber von ber Erlösungelehre urch Christum wußten fie fein Wort, die mar ibnen eu, und ibre Philosophie ftand nicht so febr mit ibr n Biberfpruch, ale bie jest berrichenbe, und bie tationen, mit benen die Brubergemeine zu thun bat, nd weit fäbiger, bie Lebre vom Rreng angunehmen, Is zu der Apostel Zeiten Die Griechen und Die Romer. Beide Berhaliniffe konnen gang und gar nicht auf as meinige angewendet werden; ich hab' es mit leuten u thun, benen die Lebre vom Rreug von Jugend juf gang befannt ift, die aber burch ben berrichenben

philosophischen Aufklarungegeift Grundlage angenoms men baben, die die driftliche Beilelebre ale vernunfte : widrig und bem gefunden Menschenverftand gang ent gegen erflaren. Dun fagt mir, lieben Bruder! fann ich bei biesem Dublifum burch bloke Erbauunas. Edriften etwas ausrichten? Wahrlich! gang und gar nichts. Sobald ich aber in ihrer Sprache philosophisch mit ihnen rede und fie überführe, baß ibre Philosophie Sophisterei und auf Sand gegründet fer. und fobald ich ihnen beweife, daß die Bibelphilofophie und die driftliche Religion vollfommen vernunfimagig fen, fo muß fich jeder mabrheitliebende philofophische Zweifler wieder fur Chriftum gewinnen lasfen, und davon bab' ich, dem Berrn fey ewig Dant gefagt, icon wichtige Erfahrungen; jest tann nut bei folden Seelen Die Lebre vom Rreug wieber treffliche Wirfung thun, und fie ift auch bie einzige, bie bas permaa.

Seht, meine Lieben! bieß ist die richtige Darstel-Iung der Sache und der Gesichtspunkt, aus dem man mich und meinem Beruf beurtheilen muß. Ich weiß, daß es hin und wieder gute, wohlmeynende, auch mich liebende Seelen gibt, die nicht begreisen können, warum ich die Geisterkunde geschrieben habe. Sie sagen, wozu dient das Buch? — was hat es für einen Nußen? — Hierauf antworte ich, das ist nicht ihre, sondern meine Sache, sie können mir zutrauen, daß ich weiß, was ich thue. Schließlich bitte ich doch ernstlich, nicht so bald lieblos über mich zu urtheilen, sondern billig mit mir zu versahren, und wer es redlich mit mir meynt und mich lieb hat, der bete für mich um Licht, Muth und Kraft, damit ich standhast meinen dunkeln Leidensweg bis zum Ziel versolgen

möge.

s mich füngst unfer ehrwurdiger Freund Ernft von Oftenbeim besuchte, begann folgendes Be-

Du fiebft ja für biegmal fo ernft und trauria ebrwurbiger Bater! wo fommft bu fest ber? r gr. M. Mus ben Wohnungen bes unausichften Elenbe und bes Jammere, aus ben Be-1 bes nördlichen und nordöftlichen Deutschlande: utet einem gefühlvollen menichliebenben Cbriften berg, aber noch mehr barüber, bag alle biefe en gottlichen Berichte nicht ben minbeften Ginauf ben großen Saufen, und noch weniger auf rnehmern Stande maden. Heppigfeit und Boble Bracht, Lurus und Leichtfinn nebmen allenthal= naufhaltfam ju; bas find bie Bottheiten, benen bient: nun benfe bir bie immer größer mer-Armuth, ben allgemeinen Gelbmangel, Die fto= n Bewerbzweige, ber Kabriten und ber Sande wie fann bas zusammen besteben? D Deutsche Deutschland! wenn bu boch Augen hatteft, um jen, mas bir bevorftebt! - Du bedarfft feines s mehr, um eine Bufte, ein Brachfeld ber erften ift zu werben, zu bem Allem haft bu die Anla= 1 bir felbft, und bu bift mit aller beiner Aufig unwiderbringlich verloren, wenn bu bich nicht ch befehrft, beinen Burgen, Mittler und Berfobit blutigen Thranen um Bergebung anflehft, und r zu dem Glauben und zur Frommigfeit des mabbriften gurudfebrft.

h. Unfere heutigen Moralisten und Eugenbe be rühmen fo fehr die überall zunehmende Meneiebe und Wohlthätigkeit; find denn die Reichen Bohlhabenden wirklich mildthätig gegen ihre huns

e, burftende und nadende Nachbarn?

ift, billigt mein Berfahren fehr. Wer nicht mit mit gufrieden ift, ber ichreibe liebreich an mich und fage, mir, wo er glaubt, daß ich fehle, ober er schweige; und laffe mich und meine Schriften bem herrn fe- hen, ber mich allein gerecht beurtheilen kann.

## Ginundzwanzigftes Stud.

Du fuhrft mein Recht und meine Sache aus, bu fibeft auf dem Stuhl, ein rechter Richter. Bf. 9, v. 5.

Ihn, Ihn faß thun und malten, Er ift ein weifer Fürft, Und wird fich so verhalten, Daß du dich wundern wirft; Wenn Er, wie's Ihm gebühret, Rach seinem weisen Rath Das Wert hinausgeführet, Das dich betümmert hat.

blich tomme ich benn boch wieber einmal bagu, n grauen Mann fortzusegen und bas einundsigfte Stud zu ichreiben; worin ich zuerft meistern mein herz ausschütten und sie zur Fürsfür mich auffordern will.

) hab' im zwanzigsten Stück angemerkt, daß man vor der Herausgabe meiner Theorie der Geisnde in deutschen und französischen Journalen und ngen giftigen Spott und Berachtung gegen mich breitet und mich vor aller Welt lächerlich und ptlich zu machen gesucht hat. Nach der Erscheisobigen Werks aber ist diese Lästerung und dieseisende Spott bis zur Raserei gestiegen.

enn man biefe fonderbare Erfcheinung mit ru-

fie einem unbegreiflich vor: benn wie verschieben find bod bie Meinungen in allen Theilen ber menichlichen Renninisse? - Benn auch schon bie Meinung bes Einen von ber bes Unbern febr verschieben ift, fo fallt boch befregen feiner mit einer folden Buth und beifendem Spott über ben Andern ber, als ich erbulben muß. Dber ift mein Lebrfvftem fur Staat, Religion und Sitten etwa gefährlich? - 3ch bitte, alle meine Schriften genau zu prufen, fo wird man bas Begentheil finden. Eigentlich gibt man ihnen Die Schuld, baß fie bie Aufflarung binbern und bem Aberglauben bas Bort reben. Das Erfte follen fie, benn unfre beutige Aufflarung in religiöfer Binfict führt zum Abfall und zum emigen Berberben, und bas 3meite ift nicht mabr, wie jeder unparteiische Brufer finden wird.

Als ich die Theorie der Geisterkunde schrieb, so siel es mir nicht von Weitem ein, daß dieß Buch so vielen Widerspruch sinden würde: wie war das auch möglich? — Denn der erste oder philosopische Theil enthält Grundsätze, die von den größten und berühmtesten Philosophen unserer Zeit für bekannt angenommen werden, und in denen der schärsste Denker, wenn er sie genau prüft, reine und heilige Wahrheit sinden muß.

Was die darauf folgende Erfahrungen aus dem thierischen Magnetismus betrifft, so haben die berühmten Männer Wienholt, Bodmann, Gmelin u. a. m. das Nämliche gesagt, und Niemand hat fie deswegen in eine so scharfe Censur genommen, als mich; im Gegentheil, große und philosophische Aerzte sind dadurch von der Wahrheit und Wichtigkeit der Sache überzeugt worden. Und endlich, wenn man mir die Erzählung so vieler Ahnungen und Geifter.

erscheinungen übel nehmen will, warum hat man benn Morizen seine Ersahrungs Seelenfunde, bem verstorbenen berühmten Abelung sein Uhuhu nicht übel genommen, und warum buldet man benn jest noch bas Museum bes Bundervollen und liest es ungehindert mit Bergnügen? — Man wird mir antworten, alle biese Schristiteller hätten diese Geschichten erzählt, um ihren Ungrund zu zeigen; allein das ist nicht der Fall, benn viele konnten sie nicht natürlich erklären, und wo sie glaubten, sie könnten es, da ist ihre Erklärung so unglaublich und oft so unvernünstig, daß die Geschichte selbst dadurch nur noch wahrscheinlicher wird.

Da ich nun feit 30 bie 40 Jahren ber fo viele und wichtige Gelegenbeiten gebabt babe, Erfahrungen in ber fo bunfeln Materie ber Abnungen und Beiflerericeinungen gu machen, und nun gugleich auch Mittel fand, in biefer Cache ein Licht angugunben und ju zeigen, mas mabr ober falich fen - noch mehr: Da ich auch auf Diefem Bege jugleich unwis berlegbar zeigen fonnte, daß die Aufflarungephiloso= phie in ihrer lebre von Gott, von ber Beifterwelt und von ber Seele bes Denichen grundfalich, und bagegen die lebre ber Bibel ewige und vernunftgemäße Bahrheit fen, fo fiel es mir auch nicht von ferne ein, daß bas mabrbeitliebende driftliche Dub-Tifum bas Buch verwerfen, fogar, bag driftliche Dbrigfeiten es in ihren Staaten verbieten und driftliche Theologen biefes Berbot billigen murben, und boch ift bas alles unläugbare und allgemein befannte Thatfache. Daß mich bie im Dunkeln lauernden Journaliften Coram nehmen wurden, bas fonnte ich leicht benfen, aber wer fann fo flein fenn, um fich barum au befummern!

Bahrlich! Die Nachwelt, die meine Theorie ber

Seisterfunde ruhiger lesen und bei mehreren Erfahrungen richtiger beurtheilen wird, wird sich wundern und nicht begreifen können, warum man so außerorbentlich strenge mit diesem Buch versahren und doch die gefährlichsten Schriften aller Art ungehindert circuliren lassen konnte. In dieser Geschichte liegt ein tief verborgenes Geheimniß, das ich hier nicht entshüllen mag. Wer erleuchtete Augen hat, der wird bei reisem Nachdenken den Schleier lüsten können.

Mas mir aber vollends burchaus unerflarbar und beredurchbobrend ift. bas ift: baf fo viele meiner Freunde mit außerstem Unwillen bas Buch meggeleat und mir ihr Berg abgewendet baben. Rein, mabre baftig! bas ift boch unbegreiflich! Ber meine Theos rie ber Beifterfunde aufmertfam liest, ber findet, baß ich grundlich und auf bieber noch nie betretenem Bege beweise, baf die Bibel Gottes Wort, baf die meniche liche Seele unfterblich fen, und bag ein Jeber nach feinem Tob empfangen werbe, mas er bier verdient 3ft bas nun tabelnewerth? - Ber bas Mues obne mein Buch icon glaubt, für ben babe ich es nicht geschrieben, ber foll aber bann auch nicht bruber abiprechen und fplitterrichten, sondern mich und mein Buch bem Gericht bes großen Bergende und Rierenprufere überlaffen, por bem ich, wie ich in meinem Innerften überzeugt bin, Ongbe und Erbarmen finden werbe.

Es gibt — ich mag nicht sagen Tausenbe, sonbern Millionen besonders junger Leute in unsern Tagen, die entweder schon auf den Schulen, leider! auch hin und wieder in den Catechisationen, vorzüglich aber durch die allgemein verbreiteten Aufflärungsschristen, in Ansehung der Weltregierung, in der Lehre von Gott und dem Gebet zu Ihm auf Irrwege gerathen,

benen die heilige Schrift lächerlich und verächtlich und die Person Christi zum gemeinen Menschen herabgewürdiget und die Unsterdlichkeit der Seelen zweiselhaft gemacht wird; unter diesen Millionen aber gibt es auch viele Tausende, die doch gerne der Sache auf den Grund kommen möchten und ernstlich Wahrheit suchen, weil sie nicht gerne in Ansehung ihrer ewigen Bestimmung zweiselhaft bleiben wollen; muß solchen wahrheitsuchenden Seelen ein Buch nicht willkommen seyn, das ihnen aus der Bernunft und Erfahrung gründlich beweist, daß sie sich anf ihre Bibel verlassen und Worte des ewigen Lebens darinnen finden können?

Aber auch unter ben Chriften felbft gibt es haufig Seelen, bie balb über biefen, balb über jenen Punft in Zweifel gerathen, bie fie fich nach ihrer Kenntnif aus ber hetligen Schrift nicht lofen tonnen; wie wohlthuend ift es auch fur folche, wenn fie in meisnem Buch barüber einen ober ben andern Aufschluß finden? — hierüber hab' ich schon wichtige und be-

tubigende Erfahrungen.

Aber was tadelt man denn nun eigentlich an diesem Buch? — den Zweck, den ich dabei beäuge, nämslich die Wahrheit verschiedener Hauptlehren des Christenthums unwiderlegbar zu beweisen, kann doch kein wahrer Berehrer Christi misbilligen — folglich mussen es die Mittel, oder die Beweisquellen selbst senn, dieser sind nun drei: 1) die philosophische Bernunst, 2) der thierische Magnetismus, und 3) Uhnungen und Geistererscheinungen.

Was die philosophischen Grundsate meines Buchs betrifft, so hab' ich aus der Bernunft selbst zu besweisen gesucht, daß sie aus ihren sinnlichen Erfaherungen unmöglich richtig auf übersinnliche Dinge,

nämlich auf Gott, die Geisterwelt und die menscheliche Seele schließen könne, sondern daß dazu eine höhere Quelle, nämlich wahre göttliche Offenbarung, wie man sie in der Bibel findet, erfordert werde. Ich hab' also aus der Bernunft selbst bewiesen, daß der seelische Mensch nicht vernimmt die Dinge, die des Geistes Gottes sind. Man prüse meine Besweise logisch und gründlich, und man wird nichts zu tadeln finden.

Was den thierischen Magnetismus betrifft, so hab' ich davon nichts in mein Buch ausgenommen, als was vollsommene historische Gewißheit hat und durch viele untadelhasie Zeugnisse bewährt ist. Wem solche Thatsachen unglaublich sind, der muß mit Ernst nach der Wahrheit forschen, so wird er sinden, daß Alles, was ich sage, gegründet ist, mag er das aber nicht, so muß er auch nicht tadeln und mich nicht falscher Duellen beschuldigen.

Borguglich aber werben meine Ergablungen von Ahnungen und Beifterericheinungen für ichablich er-Es fommt bier alles barauf an, ob fie wahr find, ober nicht - Ber fie für falich halt, ber prufe fo ernstlich, so vorsichtig und fo unpartheilich, wie ich viele Jahre lang gethan babe, fo wird er nicht mehr zweifeln, wer aber nicht prufen mag, ber bat auch nicht bas Recht, barüber abzusprechen und zu tabeln. Ber aus ber Bernunft erweisen foll, bag Uhnungen und Beifterericheinungen unmöglich feven, ber bans belt thöricht, weil ibm unläugbare Thatfachen widers fprechen. Und find biefe Thatfachen mirflich unläuge bare Babrbeit, warum foll ich benn nicht bie Sache untersuchen, bas Babre vom Faliden unterscheiben, und jenes jum beil ber Menichen benügen? 2Ber meine Theorie der Geifterfunde von Anfang bie gu Enbe aufmerkam liest, und gleichsam flubirt, ber wird bas Alles so finden, wie ich es hier erklart habe, und wer sie nicht aufmerksam liest, sondern etwa nur die Geschichtechen heraussucht, und dann liebs los darüber urtheilt, der mag schleunig zum Gunbentilger eilen und ihn demuthig bitten, daß Er ihm

fein Splitterrichten verzeihen wolle.

Die mir so ehrwürdige Brüdergemeine hat durch lange Erfahrung ben Grundsat bestätigt gesunden, daß in ihren Missions-Anstalten die gewöhnliche Lehre art, daß ein Gott sey, der die Welt erschaffen habe und die driftliche Sitten = oder Tugendlehre keinen Eindruck auf die Berzen der Beiden mache, sobald aber die Predigt vom Kreuz mit Salbung vorgetragen würde, so spüre man bald ihre selige Wirkungen. Diese Erfahrung wollen einige mir entgegensegen, indem sie glauben, daß meine philosophischen Beweise und Erflärungen schwerlich Jemand bekehren wurden.

hierauf bient gur Untwort, bag unfer beutiges Bublifum von bem, bas bie Apoftel batten, und auch bon bem, mit welchem fich bie Brubergemeine bes icaftigt, bimmelmeit vericbieben find. Die Apoftel batten gwar auch gebilbete Rationen, gum Theil auch Philosophen por fich, aber von ber Erlofungelebre burch Christum wußten fie fein Wort, die war ihnen neu, und ibre Philosophie ftand nicht fo febr mit ibr im Widerspruch, ale die jest berrichende, und die Nationen, mit benen die Brudergemeine zu thun bat, find weit fabiger, bie Lebre vom Rreug angunehmen, ale zu ber Apostel Zeiten Die Griechen und Die Romer. Beide Berbaliniffe fonnen gang und gar nicht auf bas meinige angewendet werden; ich hab' es mit leuten ju thun, benen bie Lebre vom Kreug von Jugend auf gang befannt ift, die aber durch den berrichenden

philosophischen Aufflarungegeift Grundlate angenome men baben, die die driftliche Beilelebre ale vernunfte : widrig und bem gesunden Menschenverstand gang ent gegen erflaren. Run fagt mir, lieben Bruder! fann ich bei biesem Dublifum burch blofe Erbauunas-Schriften etwas ausrichten? Wahrlich! gang und gar nichts. Sobald ich aber in ihrer Sprache philosovbisch mit ihnen rede und fie überführe, baß ibre Wbilosovbie Sovbisterei und auf Sand gegrundet fev. und fobald ich ihnen beweise, baf die Bibelphilosophie und die driftliche Religion vollfommen vernunfima-Big fey, fo muß fich jeder mabrheitliebende philosophische Zweifler wieder fur Chriftum gewinnen laffen, und davon hab' ich, bem Berrn fey ewig Dant gefagt, icon wichtige Erfahrungen; jest fann nun bei folden Seelen die Lebre vom Rreug wieder treffliche Wirfung thun, und fie ift auch die einzige, Die das vermaa.

Seht, meine Lieben! dieß ist die richtige Darstel-Iung der Sache und der Gesichtspunkt, aus dem man mich und meinem Beruf beurtheilen muß. Ich weiß, daß es hin und wieder gute, wohlmeynende, auch mich liebende Seelen gibt, die nicht begreisen können, warum ich die Geisterkunde geschrieben habe. Sie sagen, wozu dient das Buch? — was hat es für einen Nußen? — Hierauf antworte ich, das ist nicht ihre, sondern meine Sache, sie können mir zutrauen, daß ich weiß, was ich thue. Schließlich bitte ich doch ernstlich, nicht so bald lieblos über mich zu urtheilen, sondern billig mit mir zu verfahren, und wer es redlich mit mir meynt und mich lieb hat, der bete für mich um Licht, Muth und Kraft, damit ich standhast meinen dunkeln Leidensweg bis zum Ziel verfolgen

möge.

Als mich fungft unfer ehrwurdiger Freund Ernft Uriel von Dftenheim besuchte, begann folgendes Bestprach:

34. Du fiehft ja für diegmal fo ernft und traurig aus, ehrwurdiger Bater! wo fommft bu jest ber ?

Der gr. D. Mus ben Bobnungen bes unausfprechlichften Elenbe und bes Jammere, aus ben Begenben bes nördlichen und norboftlichen Deutschlande; ba blutet einem gefühlvollen menichliebenben Chriften bas Berg, aber noch mehr barüber, bag alle bicfe fdweren gottlichen Berichte nicht ben minbeften Gin= brud auf ben großen Saufen, und noch weniger auf bie vornehmern Stanbe machen. Heppigfeit und Bobls Ieben, Bracht, Lurus und Leichtfinn nehmen allenthal= ben unaufhaltfam ju; bas find bie Gottheiten, benen man bient; nun benfe bir bie immer großer merbenbe Urmuth, ben allgemeinen Beldmangel, bie ftodenben Bewerbzweige, ber Fabrifen und ber Sandlung, wie fann bas jufammen befteben? D Deutsche land! Deutschland! wenn bu boch Mugen batteft, um au feben, mas bir bevorftebt! - Du bebarfit feines Rriegs mebr, um eine Bufte, ein Brachfelb ber erften Bufunft zu werben, zu bem Allem baft bu bie Anlagen in bir felbit, und bu bift mit aller beiner Aufflarung unwiderbringlich verloren, wenn bu bich nicht ernftlich befehrft, beinen Burgen, Mittler und Berfob= ner mit blutigen Thranen um Bergebung anflebft, und wieder zu dem Glauben und zur Frommigfeit des mabe ren Chriften gurudfebrft.

3 ch. Unfere heutigen Moralisten und Tugendsfreunde rühmen so sehr die überall zunehmende Mensichenliebe und Wohlthätigkeit; sind benn die Reichen und Wohlhabenden wirklich mildthätig gegen ihre huns

gernde, burftende und nadende Rachbarn?

Der ar. D. Wenn bie Reichen, Bornebma und Mobibabenden practige und foftbare Luftve thien anstellen, mabrend bem ibre armen Rachban baufenweise verschmachten, fann und barf man bi von Boblibatigfeit rubmen? - 3d bab' larmenb und jubelnde Balle und Tanggelage gefeben, in ban fern, wo gegenüber Lagarethe maren, in benen be Jammer fich laut boren ließ, und wo in ben Rad barshäufern Menichen verbungerten, und biefes Alle wußten jene Tanger, und tangten, jubelten und ver praften ibr Geld boch, und bas Alles an einem Ort wo die Sand bes Allmächtigen ichwer auf bem Rate ften und bem Bolf lag, und mo es fich beffer gezien batte, im Staub und in ber Aiche Bufe zu thun Babrlich! Babrlich! ich fage bir, die europaifcht Christenbeit rudt ihrem Endtermin, ihrem Ringlas richt mit Riesenschritten entgegen.

3ch. Es ift ichrecklich und beweinenswürdig; in Ganzen genommen ift es im süblichen Deutschland nicht besser; boch hat es den Borzug, daß sich hiet besonders, und vorzüglich in Schwaben, in der Schweig im Elsaß und den benachbarten Ländern, eine großt Menge wahrer Christusverehrer besindet; nur Schabe daß sie so sehr durch Schwarmerei und Sectivere verunstaltet werden; Irrthümer aller Art schleicher sich in die Gemeine des herrn ein, und wer fann't hindern? Ich schreibe und fämpfe dawider, warne ir meiner Correspondenz ernstlich dafür, und dem allem ungeachtet gibt man mir noch oben drauf die Schuld, daß ich Beranlassung zu biesen Berirrungen gebe.

Der gr. M. Das lag bich nicht wundern, so war es von jeher: die ersten Christen sollten immer die Ursache der Landplagen seyn, welche Gott ben Menschen zur Züchtigung sandte. Kaifer Nero zun

bete felbft bie Stadt Rom an, gab bann ben Christen bie Schuld, und ließ fie auf die schredlichfte Art binrichten.

3ch. Was mir tiefen Rummer macht, bas ift eine neue Secte, bie im Burtembergischen entstanden ift und vielen Beifall hat: ihr hauptgrundsag ift, bag ein befehrter und begnabigter Chrift nicht mehr funbigen fonne. — Nun stelle bir vor, ehrwürdiger

Bater ! welche entfesliche Rolgen bas bat.

Der gr. Dt. 3ch fenne biefe Gecte und ibre Grundfage, fie find nicht neu; ein Difrerftand ge= miffer biblifder Gprude bat Unlag bagu gegeben, und ber Rurft ber Kinfterniß ift febr gefchaftig, bier bas Reuer gu ichuren; benn es gibt feine lebre, bie leichter und geschwinder jur Solle führt als biefe ; benfe bir eine buffertige erwedte Geele, melde Bergebung ber Gunben empfangen bat, und nun em= pfindet, bag fie ein Rind Gottes und ein Erbe ber Seligfeit ift, wenn man fie nun überzeugt, bag fie binfubro nicht mebr fundigen merbe ober fonne, mas muß bas fur eine Birfung in ibr bervorbringen? Siderbeit und Leichtfinn muffen fich ibrer bemachti= gen, bas Bachen und Beten, ber Banbel in ber Begenwart Gottes, ber Rampf gegen ihr Fleisch und Blut, gegen bie finnlichen Reigungen ber Welt und gegen Die Unfechtungen bes Satans find nun gar nicht mebr nötbig, benn man fann und man mirb nicht mehr funbigen. Das Bewiffen wird burch biefe idredliche 3bee nach und nach eingeschläfert, man fommt von fleinern Abmeidungen gu größern, und endlich ju ben ichredlichften gaftern, Die man bann im Berborgenen begebt, um ber Polizei und Juftig ju entgeben, baburch wird aber freilich bie Gache noch gefährlicher; endlich fommt's benn boch beraus,

und endigt mit Schimpf und Schande vor Gott und ber Belt und jum Scandal bes mahren Chriftenthums.

3ch. Großer Gott! du haft Recht, es ift bewei-

nenswürdig!

Der gr. Dt. \*) 3ch habe eine bedeutende anfehnliche Befellicaft gefannt, welche ben nämlichen Grunde fat batte; anfänglich bestand fie aus lauter frommen, ermedien leuten, ibre Erbauungestunden maren icon und vortrefflich; angesebene Leute und Prediger bielten fich zu ibr; man bielt zu Beiten Liebesmable, auch diese waren anfänglich ehrbar und driftlich froblich; allein weil man nicht mehr fündigen konnte, fo erlaubte man fich nach und nach immer etwas mehr; man fing an, auch wohl trunfen zu werden, auf ber Bochzeit zu Cana mar ja auch bie Rebe bavon, ben Reinen ift Alles rein, und ba beiberlei Beichlechter bruderlich und ichwesterlich vertraut mit einander umgingen, fo - ich giebe ben Borbang über Diese Schande ber. Gin Prediger trieb die Ungezo. genheit fo weit, bag er - fcaubert meine Lefer; und du, o bimmlifcher Subrer! verzeihe mir, bag ich Folgendes bier öffentlich befannt ju machen mage: es bient ja jur Warnung und jum Burudichreden von biefem furchtbar gefährlichen Wiege - bag er feiner trunfenen Befellichaft bas Abendmabl folgenbergestalt austheilte (naturlich mar er felbst taumelnd vom Wein): er flieg nach ber Mablzeit auf ben Tifch, ftand in ber Mitte, nahm bann ein Brod, brach ein Stud nach bem anbern ab, und warf es ben Gaften nach bem Mund; fagte bann babei: fo

<sup>\*) 3</sup>d ergahle hier eine actentundige, burchaus mabre Gefchichte, ich felbft habe den Prediger noch getannt, ber
die Sacramente fo verspottete.

t man im Reich Bottes bes Beren Rachtmabl. e Rinber pflegte er in ber Ruche am Baidifein te meitere Umftanbe ju taufen. Enblich fam benn Dbrigfeit binter alle biefe Grauel, und fo nabm naturlich ein ichredliches Enbe. Dieg find bie gen jenes leib= und feelverberbenden Grunbfages. ilich find gleich von Unfang bie Folgen nicht fo edlich. Bei jener Befellicaft gingen 20 Sabre u, ebe man fo weit verfiel; aber wenn bie guten te, bie mir Unlag zu biefen Meugerungen geben, it ichleunig umfebren, ibre Geelen in ben Sanben gen, und mit Furcht und Bittern, mit Bachen und ten auf ben feligen Bilgermeg umtebren, fo merfie in eben folde Grauel verfinfen, benn Gatan iest geschäftiger ale je, benn er weiß, bag er mes Beit bat.

36. Die Beidichte, Die bu mir ba ergabift, ift befannt, ich babe vor funf und vierzig Jahren abideuliden Pfarrer über Die Borte - und es b fein Tob mehr feyn - berrlich predigen boren, Bortrag mar binreifend und bie Rebe felbft r erbaulich, fein öffentlicher Banbel mar obne bel, und boch mar er einer ber größten Berbre= r. Die je gelebt baben, feine Lebensgeichichte murbe breden und Abicheu erregen. Aber fage mir boch, murbiger Bater! wie find benn eigentlich bie bibben Spruche zu verfteben, welche von ben Blauen bezeugen, baf fie obne Gunde feven ? - 3. B. bannes fagt 1 3ob. 3. B. 9: Wer aus Gott oren ift, ber thut nicht Gunbe, benn fein Same ibet in ibm und fann nicht fündigen, benn er ift 1 Gott geboren.

Der gr. M. Wer mahrhaft aus Gott geboren er wiedergeboren ift, ber bat Edel und Abicheu

und endigt mit Schimpf und Schanbe ber Welt und jum Scandal bes mahr

3d. Großer Gott! Du haft De

nenswürdig!

Der gr. Dl. ") 3d babe eine liche Gefellichaft gefannt, welche ben fat batte; anfanglich beftanb fie erwedien leuten, ibre Erbanung und vortrefflich; angesebene Leut ten fich zu ibr; man bielt auch biefe waren anfänglich el lich: allein weil man nicht fo erlaubte man fich nach mebr; man fina an. aud auf ber Sochzeit ju Cana von, ben Reinen ift 211 Beidlechter bruberlich in einander umgingen, fo Diefe Schande ber. genbeit fo weit, baff und bu, o bimmlifche Rolgenbes bier öffen es bient ja gur 28 von biefem furdib feiner trunfenen Gl bergeftalt austbeil melnb vom Dein ben Tifch, ftanb brach ein Grud ben Gaffen nad

\*) 3ch ergable fcichte, ich bie Sacram

mer and imfeit unt campf gegen der was thut nit Reue und as, nicht mehr o feine Gunde fe nie begangen mejer Urt beirifft, mel beurtheilt und me Chrift bat feine eigeben, es ift nichts aber NB. wenn er of nach dem Rleifd. Foruche Danb. 9, 6. 6. B. 32. 34. und und aften Teftament glanbigen Christen bie

richtig, zwischen einem vorsätzlichen, ist auch ein großer ist nicht, daß ein wieder nicht, daß ein wieder fündigen könne, obe wie sehr Schwer Sunde sen. beso mit sehr vieten, beso mit sehr vieten sehr sehr sind keine Sünder mehr ihren ihre Sünder

aber nichts meniger . ale or begeben fonnen.

d, baß mabre gläubige Sanben mehr baben, fon= ites find, und bas wollen " Gpruden, Die fie jum Bere burch folgenbe bemabrbeis 210. Beid. 19. B. 6. Rom. 23. 16, 17. Gafat. 4, 23. 6. 1.

burd anbre mebr.

Alle biefe Spruche fagen nicht mebr w, als baf ber beilige Beift in bem viebergebornen Chriften mobne, baff empel bes beiligen Beiftes fen, unb am Aleifch leibe, ju funbigen aufbore, n biefen Spruchen beutet auch feine Gplbe ber Leib, in bem ber beilige Beift wobnt, fundigen fonne. Bie warnen bie Apoftel M Chriften, bag fie ihren Leib rein und beilen follten, baß fie ibn nabren mußten, aber if er nicht geil werbe; es mar alfo moglich, et biefen Begnabigten bie Leiber noch unrein nbeilig und auch geil werben fonnten, mogu ife Barnung? Daulus flagt über bas Befet ien Gliebern, und mer wird mich erlofen bom biefes Todes? und 1. Theffal. 5, 19. ben Beift et nicht, bas ift: butet euch, bag ibr ibn burch nicht von euch entfernet.

. Bon ber Urt, Die ich bir angeführt babe, le Gprude, Die fie jum Beweis ibrer lebre . Dich bunft, biefe Gecte fep eine ber gefabr= , bie jemale in ber Chriftenbeit entftanben finb. r gr. D. Bang gewiß! benn eine Reftung, bt mehr bewacht und nicht mehr gefchloffen ift,

ftebt jedem Reind offen. D mein Gott! wie gefabre lich ift biefe Lebre, vorzüglich jest, wo Luxus und Henviakeit auf die bochfte Stufe fteigt, und mo es bem ernften und machfamen Cbriften icon fcomer wird, fein Kag, feinen Rorper in Seiligfeit und Ehre au erhalten, ich geschweige einem, ber in Sicherheit babin gebt und glaubt, bes Rampfe gegen bie Gunbe nicht nöthig zu baben. Alles, mas in allen Spruchen, die diese armen und gefährlich betrogenen Leute für fich anführen, ift bimmelfefte, ewige Babrbeit, aber fie gilt nur benen, die treu im Rampf gegen die Gunbe bebarren und fich burch bie Onabe bes beiligen Beis ftes beiligen und burch bas Blut Jefu Chrifti reinis gen laffen von ihren Gunden. Reiner und ichlangenlistiger fonnte boch Satan nichts ausbruten als biefe fcredliche Lebre, und bas gerade in diefer Beit, wo fo viele gefährliche Irribumer ben Abfall von Chrifto . beforbern, mo bas Bachen und Beten jedes Chriften unnachläßliche Vflicht ift, wo bas Bereit- und Brennendhalten ber Lampen fo febr empfohlen werben muß, und wo Jammer und Roth allenthalben die Bemuther zur Berzweiflung treibt. Bozu ift ein Unbanger biefer Secte nicht fabig? - jedes Lafter, iedes Berbrechen ftebt ibm frei und offen, er fann ja nicht mehr fündigen, und mas er thut, fen es, mas es wolle, ift nicht mehr Gunde. Dier an biefer Stelle fage ich dem Unführer und Stifter Diefer Secte im Namen Gottes und unferes Beilandes Jefu Chrifti, und im Namen bes beiligen Beiftes, ber in ben Bergen aller gläubigen und mabren Chriften thatig und wirksam, aber auch von ihnen nicht gedampft werben muß, daß er ichleunig von diefem gefährlichen Beg gurudfebren, alle, bie er verführt bat, eines anbern belehren, und fie wieder auf ben schmalen Weg gum

Leben führen, und burch mahre Reue und grundliche Befehrung von ber Finfterniß zum Licht, fich selbst bem Erloser und Gundentilger zu Füßen werfen und um Gnade und Erbarmung bitten muffe, wenn am Ende sein Loos nicht schredlich werden soll.

3 d. Dir ift es unbegreiflich, wie ein Dann auf

folde Abwege fommen fann.

Der gr. Das ift febr begreiflich; erinnere bid nur, was ber Prophet Dica bem Ronig Abab ergablt, 1 Ron. 22, 19, 22. Benn es einmal gum Schlufgericht über eine Ration fommt, wie bas fest mit ber Chriftenbeit ber Rall ift, und auch jur Beit bes Ronige Abab mit Ifrael ber Rall mar, fo lagt es ber Berr gu, baf Gatan alle feine Dacht aufbies ten barf, bie Denichen zu verführen; ba geben allent= balben faliche Beifter aus und fuchen, wo fie Gin= gang finden. In taufend Lichtsgestalten ericheinen fie und fuchen, wie fie die Menichen, befonders bie Ausermablten, burch allerband beiligicheinenbe Betrügereien ind Berberben fturgen fonnen. Der Berr aber bat die Absicht dabei, feine Tenne ju fegen; benn mer alle biefe Brufungen treu ausbalt und beständig bleibt, ber ift tuchtig jum Reich Gottes, wer fich aber binreißen läßt und ber erfannten Babrbeit nicht treu bleibt, der war auch wurmstichig und nicht vollwiche tig, folglich auch jenes Reiche nicht fabig.

3ch. Das ift mahr! im Reich Gottes durfen auch feine andern Burger und Reichsgenoffen seyn, als durchaus und in allen Proben bewährte Menschen. Run muß ich dir aber das Anliegen einer schwer angefochtenen Seele vortragen, die mich darum gebesten hat: diese fromme Person wird unaufhörlich mit abscheulichen und gotteslästerlichen Gedanken ohne

ihren Billen geplagt, barüber angftigt fie fich und barmt fich ab, fage mir, was ich ihr fcpreiben foll.

Der gr. Diefer Kall ift mir febr oft porgefommen. Diese gottesläfterliche ober andere abscheuliche Bedanken find nichts anders, ale feurige Vfeile des Satans, Die er auf blobe Seelen abicbieft. um fie zu neden ober gar in Berzweiflung zu fturgen, auch wohl gar jum Selbstmord zu bewegen, wie ich bavon Beispiele genug gesehen babe. Sage mir, welcher vernünftige, ich will nicht einmal fagen drifts lich-frommer Menich, wird benn an folden abicheulichen Gedanfen Freude baben ober fie mit Billen baben wollen? - und Bedanfen. Buniche und Borftellungen, die nicht mit Willen in die Seele fommen. find ja nicht fundlich. Wenn die gute Seele, die bir biefe Unfechtungen geflagt bat, an einem Ort vorbei gebt, wo fie Grauel fiebt, die von Menfchen ausgeubt werden, wobei ihr bas Berg blutet, aber bie fie nicht andern fann, fann fie fic barüber mit Grund ein Bewiffen machen? - eben fo wenig bat fie bas nothig in ihrem gegenwärtigen Kall. Daß fie fic barüber angstigt, ift gerabe bas, mas ber Satan fucht, barüber freut er fich und macht's bann immer ärger. Sie fann alfo nichts befferes thun, ale baß fie ben Teufel mit feinen Redereien gar nicht aftimirt, fich in ihrem Bemuth jum gefreuzigten Erlofer menbet, fich ben in ihrem Gemuth lebhaft vorftellt und gerabe fo thut, ale wenn gar fein Satan ba mare; Dieß argert ben ftolzen Beift, er ichamt fich und ziebt Wenn man fich nichts um feine feurige Pfeile befummert, nichts aus ibnen macht, fo boren fie balb auf. Dieg ichreibe ber guten Seele jur Rachricht. Es gibt noch eine, fast noch schlimmere Unfechtung, von welcher ich bei biefer Belegenheit auch noch re-

ben muß, namlich: wenn ber Satan eine noch un= erfabrene Geele mit bem Gebanfen angftigt, fie babe bie Gunbe in ben beiligen Geift begangen. 3m Unfang ber fechziger Jabre bes vorigen Jahrhunderts lebte eine febr fromme driftliche Sausmutter in Dieberbeutichland, welcher auch ber Gatan bie elenbe 3bee einblies, fie babe bie Gunbe in ben beiligen Beift begangen. Anfanglich, ebe fich biefer Bebante in ibrer Geele feftgefest batte, mare ibr vielleicht noch ju belfen gewesen, wenn man ihr ben rechten Beariff von biefer Gunbe beigebracht batte; allein Manner, bie bas vermocht batten, murben es nicht gewahr, weil ibr, übrigens braver Mann, Die Gowache feiner Frau nicht gern verratben wollte. Rach und nach aber flieg bie Schwermuth fo, bag gar fein Eroft mebr baften wollte, und endlich in einer unbewachten Stunde fließ fie fich eine Scheere ins Berg und ftarb.

3ch. Was hat aber nun ber Satan bavon, wenn er eine solche Person mordet? Ihrer Seele wird er boch nicht habhaft, wenn sie sonft vorher fromm war.

Der gr. M. Ber weiß, was er bamit beabsichstigt. Es ift eben seine größte Freude, wenn er irs

gendwo Schaben und Unglud ftiften fann.

3ch. Mir ist auch wohl ber Fall vorgekommen, baß jemand mit bem Gedanken angefochten wurde, bie Sunde in den heiligen Geist begangen zu has ben; sage mir doch, ehrwurdiger Vater! was es mit bieser Sache für eine Bewandtniß habe und wie solschen Leuten zu helfen sep?

Der gr. M. Wer seine Sünden schmerzlich bereut, der findet gewiß Vergebung; wo also nie Vergebung zu hoffen ift, wie bei der Sünde in den beiligen Geift, da ift auch keine Reue möglich. Daraus folgt alfo, baß alle, bie fich barüber angftigen, baß fie biefe Sunde begangen hatten, fie eben barum nicht begangen haben, weil fie fich angftigen.

3ch. Berzeihe, ehrwurdiger Bater! fonnte benn nicht jemand diese Sunde begangen haben, hernach zur Einsicht darüber fommen und fich darüber angeftigen und verzweifeln, wie Kain und Judas Ischarioth ?

Der ar. M. Weber Rain noch Rubas Richarioth batten biefe Gunde begangen, fo fcmer fie auch gefündigt batten: Die Sunde in ben beiligen Beift besteht eigentlich barinnen: wenn jemand in feinem Innerften gewiß überzeugt ift, biefes ober jenes fen eine Birfung bes Beiftes Bottes, und er bann aus bebarrlicher Bosheit Diese Birfung bem Satan que fdreibt, und fich badurch gleichsam bem Satan gleich macht. Denn biefer begebt unablafig die Gunbe in ben beiligen Beift: er weiß febr mobl, bag Sefus Chriftus ber mabre eingeborne Sobn Bottes ift und daß alle feine Wirfungen burch ben beiligen Beift geschehen, aber er arbeitet boch mit Bewalt biefen Wirfungen entgegen, und ftrebt noch immet barnach, feine Berrichaft von Gott unabbangia au machen. Chriftus fagt: wer die Gunbe in ben beis ligen Beift begangen babe, ber babe weber in biefer noch in jener Welt Bergebung ju erwarten, und warum? weil diefe Gunde die Eigenschaft an fic bat, daß fie nie Bergebung verlangt; fobald jemand um Bergebung feiner Gunden um bee Leibens und Sterbens Chrifti willen ernftlich fleht, fo bat's mit ber Gunde in ben beiligen Beift ein Enbe, weil biefer icon in einer folden Seele jur Bufe und Befehrung geschäftig ift, welches in einer Seele, Die eine folde Gunde begangen bat, unmöglich ift, bent fie ift immer muthig und ficher und benft an feine

Befehrung.

3 c. Gib mir boch eine bestimmte Erstärung ber Worte Hebr. 6, 4. 5. 6. Denn es ist unmöglich, baß die, so einmal erleuchtet sind, und geschmeckt haben die himmlischen Gaben, und theilhastig gesworden sind des heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gütige Werf Gottes und die Kräfte der zusfünstigen Welt, wo sie abfallen, und wiederum ihnen selbst den Sohn Gottes freuzigen und für Spott halten, daß sie wiederum sollten erneuert werden zur Buße. Dieser Ausspruch hat manche Seele geängstigt und in Berzweislung gebracht, die anfänglich erweckt war, nach und nach wieder lau und weltlich gesinnt wurde, und nun wieder aus's Neue zur Erstenntniß und Neue sam.

Der gr. Dieg ift ber namliche Rall, benn fobald fie wieder gur Erfenntnig und Reue ihrer Gunben fommt, fo mar fie entweber noch nicht mirts lich erleuchtet, ober fie batte bie bimmlifden Gaben noch nicht geschmedt, ober noch nicht ben beiligen Beift empfangen, ober bas gutige Bort Gottes und bie Rrafte ber gufunftigen Belt noch nicht genoffen, und bann ift auch noch bie Frage, ob fie mirflich abgefallen ift und ihr felbft ben Gobn Gottes ge= freugigt und fur Spott gebalten bat? - Gine Seele, in welcher bas alles vorgegangen ift, mas bier ber Apoftel bemerft, muß mirflich in ben Rall bes Ga= tans gerathen, wenn es ihr moglich feyn foll, wieder aus Diefem Simmel von Empfindungen und Rennt= niffen beraus in das elende, obe, finnliche Leben berabzufinten.

3 d. Diefer Fall icheint wirklich unmöglich zu fenn, indeffen, wenn ich mich in ber Welt umfebe, fo kommt

es mir boch fo vor, ale ob alle biejenigen, bie jest von Chrifto abfallen, ihn und alle, bie es mit ihm halten, verspotten, nicht ferne von biefer Sunde maren.

Der ar. Dt. Lieber Freund! bute bich nur, über biefen ober jenen ein Urtheil ju fallen, im Bangen aber baft bu recht: boch find nicht alle Rinder bes Abfalle in gleichem Grad ber Gunde: benn wenn Rinder von ibren Eltern, Lebrern und Erziebern in folden Grunbfagen erzogen werden, fo fann man fie nicht für fo große Gunder erflaren ale folche, bie in ibrer Jugend ben mabren driftlichen Unterricht und eine fromme Erziebung erbalten baben, und benn boch bernach, weil es ber Beift ber Beit fo will. ober weil es Mode ift, ober weil es die Philosophie gebeut, wieder abfallen und gar Chriftum verlaftern und versvotten. Schredlich aber ift bas Loos ber= jenigen, die wirklich in ihrer Jugend erwedt maren, wirflich bas erhabene Befühl fcmedten, bas ein beanadigter Gunder empfindet, in biefer Empfindung ibrem Beiland und Erlofer ewige Treue ichwuren. und bann boch nicht allein von ibm abfallen, fonbern ibn bernach öffentlich in allgemein gelesenen Schriften verläftern, feine Religion laderlich mas den, und baburch viele Taufende ins emige Berberben fturgen.

3ch. Legthin wurde eine sonderbare Idee sehr Iebhaft in mir, und ich nahm mir alsosort vor, sie dir bei erster Gelegenheit vorzutragen: die alten aufsgeklärtesten Nationen, Griechen, Römer, Perser, Aesgypter, Israeliten und heiden aller Urt, und noch heut zu Tage alle Nationen auf Erden, die irgend eine Urt von Neligion und Gottesdienst haben, spreschen mit Eprfurcht von ihren Gottheiten, und es ist Todsünde und hochverrath, ihrer zu spotten. Im

gangen Alterthum finben wir felten einen Lucian, ber fich über die Landesgottheiten luftig macht, und bei und Chriften gebort es jum guten Weltton, nichts Religiofes in Gefellicaften zu fprechen, und fobalb ber bochwurdige Rame Cbrifti nur genannt wirb. fo entbedt man Scham, lange Gefichter, hangende Mauler und Difvergnugen. Ift bas nicht entfes lich ? - wer fich meiner und meiner Borte icamt, beffen werbe ich mich auch bereinft fcamen, fagt er felbft. Rerner: ichreibe einer einen febr religiofen, empfindungevollen Muffat, er wird gefallen, fo lang man auf feine Stellen ftoft, mo von Cbrifto und feinem Erlofungewerf bie Rebe ift, fobalb aber biefes ber Rall ift, fo fangen bie langen Befichter, bie bangenben Mauler und bas Rafenrumpfen wieber an. 36 fege nun auch ben Fall, bie gange Gache bes rubte auf unrichtigen Borftellungen, fie geborte in bie Rindheit ber Menschheit, und fie fen nur ein Erziehungemittel zum Unfang ber Cultur einer Ration, ift bann ein folches Erziehungemittel, auch bann, wann man es nicht mehr nothig ju haben glaubt, nicht noch immer ehrwurdig? — und wird man fich erlauben, beffelben und feines moblibatigen Stifters ju spotten und beides fogar anzufeinden? - und doch ist dieß der Fall bei Christo und seiner alles beseligenden Religion. Sogar burgerlich rechtschafsene untadelhaste Leute gerathen in eine schamhaste Berlegenheit und in ein bedeutendes Stillichweigen, wenn in einer Befellichaft etwas Chriftliches, Reli= giojes gesprochen wird. Mir fommt biefe Bemerfung ausnehmend ichrecklich vor, und es fällt einem mabren Chriften, besonders demjenigen, der genötbigt ift, in ber großen Belt zu leben, febr fcmer, ba ben wahren Mittelmeg zu treffen, fo baß er fich auf ber

einen Seite feines Erlofers nicht fcamt, und auch ? auf der andern keinen Anlaß zu spotten und laftern : gibt; ertheile mir doch darüber Auskunft und Untericht.

Der gr. Di. Diefe beine 3bee ift außerorbents lich wichtig und folgenreich: bie allgemeine Ericeinung, bag man fich bes Namens Chrifti und feiner Religion icamt, ift die mabrhafte Birfung bes Beis ftes bes Untidrifts und ibre unmittelbare Folge ber Abfall. Der Ursprung biefes erschrecklichen Phanomens liegt in Boltgirs und feiner Conforten Schrifs ten; es geborte jum guten und großen Beltton, fie gelefen zu baben und in Befprachen wigige Ginfalle baraus anzubringen; fobalb alfo jemand etwas Chriftliches oder Erbauliches auf die Bahn brachte, fo gerieth er in ben Berbacht, bag er feine Belt babe, fein aufgeflärter und cultivirter Menich fep. Siezu famen nun noch die Sopbiftereien ber Philosophen, welche entweder die Babrbeit ber driftlichen Religion mit fo feichten Brunden unterftugten, daß fie viel beffer gethan hatten, wenn fie geschwiegen batten, ober auch mohl geradezu bemeifen wollten, bag biefe unfre allerheiligste Religion bem gefunden Menschenverstand entgegen feve. Endlich aber trugen auch felbft biejenigen, welche fich fur Chriftum und feine Religion erfarten, nicht wenig baju bei, um fie verbachtig zu machen: benn es gab mabre Chriften, beilige Manner, welche von Ratur einen ernfthaften, melancholischen und gesetlichen Charafter batten, und baber manches fur Gunde und einem mabren Cbris ften für unanftanbig erflarten, mas an und fur fic felbit nicht fundlich ift.

3 ch. Berzeibe, wenn ich bich hier unterbreche: ich hab' einen evangelisch = lutherischen Prediger gefannt, ber das Regelschieben durchaus für unerlaubt hielt,

wom Mißbrauch war nicht bie Rebe, sonbern von diesem Spiel überhaupt; übrigens war er der frömmste und rechtschaffenste Mann von der Welt, ein herrlicher Prediger; er besuchte mich oft und bedauerte dann, daß ich resormirt sep, weil er nicht wohl glauben konnte, daß ein Resormirter selig werden könnte. Ein eben so frommer Prediger resormirter Religion konnte das Kartenspiel überhaupt durchaus nicht leis

ben, aber Toccabille fpielte er recht gern.

Der gr. Dt. Eben bergleichen Dlangel an Rlugbeit gaben Blogen, bie man nun ber Religion felbft gur Baft legte und fie fur eine finftere, menfchenfeinde lice Cache erffarte. Siergu fam aber nun noch Gine, und gwar bas Allerichlimmfte, Berachtlichfte und Abideulichfte: es gab nämlich Leute, und es gibt ibrer, leiber! jest noch genug, bie für fromm angefeben fenn wollen, und baber ben Ropf bangen, um au geigen , wie bemutbig fie find und wie funberhaft fie fich fublen; bann bei allen Gelegenbeiten ben Ramen bes herrn im Mund führen, und überall mit Borten und Beberben ben Beiligen affectiren, obne boch von Bergen befehrt und mabrhaft gebeffert gu fenn. Diefes Unfraut im Garten bes herrn thut ben meiften Schaben; benn bie Reinbe geben auf bas Beben und ben Wandel ber Chriften febr genau Icht, finden fie nun folde Beudler und falide Dietiften, fo erflaren fie alfofort Alle, bie als mabre Chriften fich gu leben befireben, fur folde Beuchler, ober fur Kanatifer und Schmachfopfe. Giebe, lieber Freund! bieg Alles jufammen genommen macht es bem mab= ren achten Chriftusverebrer febr fcmer, um fich fo gut perhalten, bag er auf einer Seite ber guten Sache nichts vergibt, und boch auch auf ber andern nicht ju weit gebt, und ber Religion feinen Safirismus \*) aufburbet.

3d. Eben über biefen Begenftanb munichte ich bestimmte Lebend= und Berhaltungeregeln von bir au boren, bamit ich fie meinen Freunden in meiner Reit. fdrift, Die beinen Ramen führt, mittheilen fann; benn gerade jest in unferer Reit find fie am allere nötbiaften.

Der gr. Die Sauptfache ift immer bie. baß ber mabre Chrift burch einen beitern froben Blid, burch ein fanftes ebles Betragen , ohne Affeftation, und allenthalben burch wohltbatige menfchenliebenbe Banblungen - mehr ale burch Borte - fein Licht leuchten läßt vor ben Denfchen, bamit fie feine que ten Berfe feben und fo bann ben Bater im Simmel preisen. Dief mannhafte eble Betragen fcredt fcon Manchen ab, in feiner Gegenwart ungezogen zu fevn und entweder unguchtige oder über die Religion fpottende Reben ju fubren; find aber bennoch leute in ber Befellichaft, Die frech und impertinent genug find, folche Reben auszuschäumen, fo fommt es erftlich auf bas Berbaltniß an, in bem man zu folden Leuten ftebt; find es leute, die Gewicht balten, bei welchen man nichts beffern, fonbern vielmehr ben Gieg verlieren wurde, fo macht man's wie ber Drabtzieber von Altena in ber weftphälischen Grafichaft Darf: biefen gottseligen und driftlich-weisen Dann fragte auch einft ein Freund, was man in folden Rallen au ibun babe? Er antwortete mit einer febr bebeus tenden Vantomime: Da maut men marr en skeel

<sup>\*)</sup> Ratirismus ift in Oftinbien eine Religionsubung, moburch man bem Rorper alle Bergnugen entzieht. und Martern gufugt, um beilig gu fcheinen.

Ooge maaken, unn hölpt dat niet, so geit me well! bas ift: Da muß man nur ein icheeles Muge maden, und bilft bas nicht, fo geht man weg. 3ft man aber bem Begner gewachsen, fo imponirt man: fo machte es ein gewiffer Profeffor in einer Befellfcaft, worin fich auch ber Rangler feiner Univerfitat nebft einigen Studirenden befand, worunter auch Canbidaten ber Theologie maren; ale nun ber Rangler auch gafterreben gegen Chriftum ausschäumte, fo trat ber Profeffor hervor und fagte: Schamen fie fich, herr Rangler! in Gegenwart junger Leute, benen bie Religion, wie uns allen, theuer und beilig fenn muß, folche Reben gu fubren. Wenn Gie auch felbft nichts glauben wollen, fo muffen fie boch ale Jurift wiffen, bag bieg beilige Band, bie Religion, bie burgerliche Rube und Dronung fichert, nur dieß Gingige macht es Ihnen icon gur Pflicht, bie Religion bes Landes ju refpetitren, beffen Burger fie find. 200 man aber auf biefe Urt nicht imponiren fann, fonbern Befahr lauft , gur Thur binauspromovirt gu werden, wodurch bann mehr geschabet, ale genügt wird. ba muß man entweber ftill ichweigen und ein icheeles Muge machen, ober gar weggeben, wenn man fann; ift man aber mit Big ausgeruftet, fo fann man manchmal nugen und den Sieg bavon tragen, wovon ich bir einige Beispiele ergablen will: In ber erften Salfte bes verwichenen Jahrhunderte lebte ein gemiffer Ronig, ber ein rechtlicher Mann und nicht obne Religion mar; biefer batte einft verschiedene Generale und andere Perfonen bes Sofe, und auch einen vornehmen Beiftlichen, ben befannten frommen Probft R .... an feiner Cabinetetafel; mabrend bem Effen fprach ber Ronig: es fey nicht recht, wenn ein verbeiratbeter Mann neben feiner Frau ausschweife,

und er balte es für fundlich; wenn aber bie Frau franflich und ichwächlich mare, fo mache bae freilich eine Ausnahme. Alle Unwefende fanden bas billig. nur der Vrobst R .... machte ein skeel Ooge; bieß bemerfte ber Konig und fagte: Run, Berr Probft! Er schweigt ja ftill, mas bunft benn 3bn bagu? -Der Probst verbeugte fich und antwortete: Wenn alfo Em. Majeftat franflich und ichwachlich find, fo ftebt's Allerbochftbero Bemablin auch frei, auszuichweifen: benn die Beiber find Menichen und baben mit den Mannern gleiche Rechte. Dieg fonnte man nicht miderlegen. Kerner:

Ein vornehmer General auferte fich in einer Befellichaft, in ber auch ein Beiftlicher mar: Es fen boch narrisch, was Do fe erzählte, bag bie Belt erschaffen fen, die Belt fen ja emig - ber Beifte liche machte ein skeel Ooge und schwieg; als ibn nun ber Beneral aufforberte, er follte ibn widerles gen, fo fagte er: Wenn Dofe gefagt batte, die Belt fen von Ewigfeit ber, fo murben Em. Ercelleng fagen : Bie narrifc boch ber Dofe fpricht, wie fann benn die Belt von Ewigfeit ber fenn? Dief brachte ben General aus ber Fassung und man fprach etwas andere; bei bem Beggeben brudte ber Beneral bem Beiftlichen bie Band und fagte: Run, Berr Pfarrer, wenn's in ben himmel geht, fo nehmen Gie mich wohl mit! - Der Pfarrer verfette: um Bergebung. 3bro Ercelleng! bort fann man feine Contrebande (verbotene Baaren) einschleichen.

Ein Pfarrer murbe in ein Saus gerufen, um bas Rind eines Officiers ju taufen; er ging mit bem Rirchendiener babin und fand ba verschiebene junge Dinciere, Die es barauf angelegt batten, bei biefer Belegenheit ben Pfarrer, ben fie nicht fur voll bielten, zu neden. Er war also kaum ba, so fingen sie an, von Bileams Esel zu reben; ber Pfarrer schwieg ernst; nun fragten ihn die Officiers, wie es sich mit der Sache verhielt? — Er antwortete: Meine Hersen! Ich bin hierher gefommen, um mein Amt zu verrichten, ich bitte, mich nicht barinnen zu stören. Dieß half aber nicht, die Herren spotteten und verirsten ihn immer sort. Ei nun, herr Pfarrer! redete ihn einer an, wie ist es benn möglich, daß ein Esel reden fann? Der Pfarrer versetze: Sobald die Esel auf die Wachtparade gehen, so ternen sie reden! — Dieß wirste; die herren ärgerten sich, fluchten, wollsten sich rächen und konnten nicht. Noch Eins:

Ein gewisser angesehener Theologe war an einem berühmten Brunnenori und speiste an ber Wirthstafel, wo sich auch verschiedene Officiere befanden. Als nun diese auch einsmals über die Religion spötstelten und dabei auch der Schwarzröffe nicht schonten, so sing der ihnen gegenüber stende Theologe auch an, über ihre Landeofürsten und ihre bunte Uniform zu spötteln. Dieß brachte die Herren auf, so daß sie ihm drohten und ihn schweigen hießen; er antwortete: Sie reden verächtlich vom König aller Könige und Herrn aller Herren, und von seiner Uniform, die ich trage; wie können Sie mir verübeln, wenn ich seine Basalen unter ihn heruntersege? Dieß wirfte; man redete nun von andern Sachen.

Wer diese Gabe hat, so wie der herr Jesus den Sadduckern unserer Zeit das Maul zu stopfen, der danke Gott und benüge sie; er kommt leichter durch als ein Anderer; wer sie aber nicht hat, der muß sich mit dem skeel Ooge, oder Weggeben, oder gestadezu zu protestiren, durchhelsen. Inbesten ist diese Erscheinung in der christichen Welt außerst merkwur-

big und verbient von allen Christen beherzigt zu werben: benn sie ist wahrhaftig ber Geist bes Untichrifts und seine Wirfung der Absall, dieses Vorboten des Menschen der Sünden und der Zufunst des Herrn. Eins muß ich hier noch erinnern: man spreche in gemischten Gesellschaften, wenn's nicht dringende Noth und die Ehre des Herrn erfordert, ja nichts Religiöse, sondern man lebe und handle religiös, damit man keinen unnöthigen Unlaß zum Lästern gibt.

Ich. Noch Eins: eben bieser allgemein herrschende Geist des Abfalls macht es unsern jungen Leuten beiderlei Geschlechts außerordentlich schwer, der Wahrbeit treu zu bleiben, besonders gilt dieß in den vornehmern Ständen; es gehört zum Wohlstand, keine Religion zu haben — wie schredlich!!! — Ich kenne einen vornehmen Staatsmann, dem es sehr übel genommen und als Mangel an Lebensart ausgelegt wird, daß er mit einem honnetten frommen Mann vertrauten Umgang hat. Gibt es denn kein Mittel, die wahre christliche Religion auch bei der großen Welt so in Respekt zu segen, daß ihre Verehrer doch wenigstens die nämliche Lebensfreiheit genießen könsnen, wie andere Bürger?

Der gr. M. Rein, Freund, ein folches Mittel ift burchaus unmöglich, Niemand hatte es bester finben können, als Christus selbst, aber wir wiffen, wie Er für sein heiliges, wohlthatiges und unschuldiges

Leben belobnt murbe.

3 ch. Aber fage mir boch, wie schütt man bie Rinder und jungen Leute gegen folche Gefahren ?

Der gr. M. Das ift freilich fehr schwer, aber es gibt boch brei Mittel, wodurch fromme Eltern unter Gottes Beiftand ihre Rinder vom Berberben erretten und vor Berführung bewahren können.

- 1) Sie muffen ben Kindern von der Wiege an Jesum Christum als den höchstliebenswurdigsten und seine Religion als das höchste und herrlichste in der Welt schildern, und sich sa davor hüten, daß sie nicht durch vieles Auswendigsernen, Lesen, Beten, Singen und Kirchengehen, an Allem, was heilig ift, einen Eckel bekommen. Beispiele aus dem Leben und Leisden Christi, die hoffnungen und Erwartungen des frommen Christen nach diesem Leben, Erzählungen der Lebensgeschichten heiliger Seelen, und dann endslich das gute redende Beispiel der Eltern selbst; das Alles zusammen wirft unsehlbar mächtig auf die Kinder.
- 2) Wenn bie Rinber zu reiferen Jabren fommen, fo ftellen fich ihnen amo Gefabren entgegen, woburch Millionen junge leute verloren geben : bie erfte ift ber ungebeuere phofifche uub moralifche gurus unferer Beit; Rabrung, Rleibung und Lebensart, alles, alles gielt babin ab, bie Ginnen gu reigen, und bie bochft rafinirten Runfte ber Ueppiafeit bieten in ben Laben ber Rauffeute ungablbare Begenftanbe bar, ibren unerfattlichen Sunger ju fillen. Siegu gefellt fich nun noch bie allgemein berrichenbe Lefefucht; al-Tentbalben gibt es Lefe Bibliothefen, bie unter bem Schein, Aufflarung ju verbreiten, feelvergiftenbe Schriften enthalten, bie bann von jungen leuten mit Beighunger verschlungen werben. Entweber find folche Schriften Romanen und Schauspiele, ober philosos phisch-afthetischen Inhalte. Enthalten erftere Liebes-Intriquen und ichlupfrige Beschichten, fo liegt bie Befahr am Tage; aber gefett auch, fie ergablen rühmliche Beispiele und Thaten, fo find fie boch felten fo geeignet, bag fie ber Religion in bie Sand arbeiten, sonbern fie gielen burchgebende blos auf

philosophische Tugend, die man auch ohne Chriftum erlangen fann, und fo liegt bie Gefahr verbedt und ift um fo fcwerer ju vermeiben. Um allericabliche ften aber find nun folche Schriften, Die unter bem Schein ber Religion fie felbft untergraben: Die mit: ben icheinbarften Bernunftegrunden beweisen, bag bie: beilige Schrift nicht gottliche Offenbarung fen, bag. es überhaupt feine gottliche Offenbarung außer ber: Ratur geben fonne, daß Chriftus blos ein gemeiner. aber weifer Dann gewesen fen, bag er am Rreus ungeachtet des Lanzenstiche in Die Bruft, nicht geftore ben, fondern nur ohnmächtig geworden und am brite: ten Tag bes Morgens frub von feinen Rungern weggebracht worden fev, und was des unertraalich bummen Beuge mehr ift; und endlich ichlafern fie ben obnebin zu bem Allem vorbereiteten Lefer baburch pollende ein, daß fie ibn überreben, ba es obnebin. mit jenem Leben eine ungewiffe ichwantenbe Sache fen; ftrafen tonne Gott bie Menfchen nicht, benn fie konnten ja nicht bafür, baß fie zu fundigen geneigt waren, aber belohnen muffe er jede gute eble That, weil er das gutiafte, liebensmurdiafte Befen fen. Diefes Babre und Kaliche burch einander gebt bem nach finnlichen Luften lechzenden Menfchen fo glatt und fo fuß ein, daß er fich gang beruhigt, und nun genießt, mas fich genießen lagt. Daburch wird bann bie Luft jum Guten immer fcmacher, bie Gunbe immer flarter, ber Beift ber Beit mit feiner bochgerübmten Aufflarung befommt immer mehr gewonnen Spiel, und fo wird man alt, gebt in bie Ewigfeit binuber und findet nun alles gang andere: ba finbet man feine unterhaltende Lefture, ba gibt es feine Balle, feine Redouten, feine Schauspiele, feine Congerte, feine Rrangden, Rlubbe und Spagierfahrten : und an das alles ift doch die arme Seele gewöhnt; an die Bergnügungen der Geisterwelt, an die seelischen Bergnügen hat sie nie oder doch wenig gedacht. Engel und selige Geister suchen sie in ihre Gesellschaften zu ziehen, aber da kommen Sachen vor, an die sie sich nie gewöhnt hat, die ihr fremd oder wohl gar zuwider sind. Mit Leidwesen gesellt sie sich also zu Seelen und Geistern, die mit ihr gleiche Gesinnungen haben, man unterhält sich mit quälendem Beimweh von der Bergangenheit, die nun unwiedersbringlich auf ewig verloren ist, und für die zufünstige, wahre Bestimmung des Menschen hat man keisnen Sinn; so eilt man dann mit schnellen Schritten der ewigen Berdammnis entgegen.

3ch. Guter Gott! wie wahr und überzeugend ift bieß Alles, und boch weiß ich gewiß, daß man bich und mich wieder behohnlacht, wenn ich es drucken laffe

und in die Lefemelt bringe.

Der gr. M. Das geht bann bich und mich nichts an. Wer Ohren hat zu hören, ber höre, und wer Augen hat zu sehen, ber sehe, und wer beibes nicht hat und urtheilt boch, ber verbient nicht, daß man

auf ibn achtet.

Ich. Wenn ich so alle die Katastrophen und Fisnalgerichte durchdenke, die uns die allgemeine Weltzgeschichte darbietet, so finde ich, daß es nie eine Zeit gab, die mit der unsrigen zu vergleichen wäre; vielsleicht kommt ihre das Jahrhundert vor der Sündfluth am nächsten, aber wir wissen nicht genug davon, um urtheilen zu können. Die großen Gerichte über die babylonischen, persischen,griechischen und römischen Weltsmonarchien gingen bei weitem nicht so ins Allgemeine der Menscheit und griffen nicht so in alle Theile des menschslichen Wissens und Wirkens ein, als die jegige große

Revolution. Die driftliche Religion war in ben. blubenbften Staaten ber Belt berrichenb, fie batte fie blubend gemacht, und mabrend bie Spanier in Amerifa Graueltbaten verübten, vor benen bie Ratur gurudicaubert; mabrent bem bie Portugiefen in Dftindien rechtmäßige Kurften von ihren Thronen ffürzten, bie Sollander bas namliche thaten und bie Englander ihren Beispielen folgten, murbe Sefus Chriftus noch immer als Gottmenfc, Erlofer und anbetungewürdiger Beltregent anerfannt, und ber rubige Burger, ber gemeine Mann, und überhaubt bie Menschbeit, die an dem allem feinen Theil nabm. war durchgebende burgerlich ebrbar und gefittet: felbit Diejenigen, welche bie fo eben bemerften Graueltbaten in andern Beltibeilen verübten, bielten bei bem allem immer noch febr viel auf Religion; Cortex und Dizarro und Albuquerque, und alle englischen und bollandischen Abmirale und Seebelben batten bem ben Ropf vor die Ruge gelegt, ber von Chrifto folde Reben geführt batte, ale man fest frei und öffents lich in Schriften und Befprachen ausschaumt. Dan gratulirt fic, bag man jest weit menschenliebenber und gesitteter fen, ale bamale: - man verabicheut ben Neger- ober Sflavenbandel mit Recht, beberricht aber bagegen in Dft = und Weftindien unschulbige, unterfochte Nationen mit einer Eprannei, bie fene bes Negerhandels weit übertrifft. Ach! ich barf bie Digbrauche nicht alle rugen, die in ber Chriftenbeit im Schwange geben! es ift foredlich! foredlich! -Um ben Rinbermord zu verbuten, öffnet man ber Unzucht Thur und Thor; Manner, die vor ber Belt ebrbar ericbeinen, find gebeime Ebebrecher, und es gebort unter bie verzeiblichen Galanterien, wenn eine Frau neben ihrem Mann gebeime Liebhaber bat -

wer nur einigermaßen mit ber großen Welt befannt ift, bem muffen über bem schredlichen Sittenversall bie Saare zu Berge stehen. Was richten nun bie neumodischen Prediger mit ihrem Moralpredigen aus? — Wahrlich nicht bas Geringste; bie Furcht vor ber ewigen Berbammniß schreckt niemand mehr vom Lafter ab, und bie hoffnung ber ewigen Seligfeit lockt niemand mehr zur Tugend an; sage mir, ehrwürdis

ger Bater! mas foll baraus merben? -

Der gr. Dt. Deine Bemerfungen, lieber Freund! find gang mabr, mas aber eigentlich unfern naben Ermartungen ben Muefchlag gibt, ift, bag bie europaifche Chriftenbeit nun bas legte Mittel, bas ber liebenbe bimmlifde Bater ben Menfchen gur Rettung fchenfte, nach fo vielen Erfahrungen feiner Wohltbatigfeit verach= tet, verfpottet und mit Rugen tritt. Diefer vollfommen mabre und nicht zu laugnenbe Abfall von Chrifto, ben Baulus fo bestimmt por 1700 Jahren vorausgefagt bat, ift eine Ericbeinung, von ber man fein abnliches Beifviel bat, fo lang bie Belt ftebt und fo weit bie Beidichte reicht; ift biefe Beiffagung fo bestimmt eingetroffen, fo wird auch bie eintreffen, bie mit ibr in Berbindung ftebt. Darum bitte ich bich, werbe nicht mube, ju marnen, ju meden und ju zeus gen. Dan bat bid auf eine unverantwortliche Beife mit bem 3abr 1836 aufgezogen, aber es wird nicht lange mebr mabren, fo wird man bee Spottene vergeffen und gang mas anberes gu thun befommen. Beftimme nun feine Beit mehr, bie Menschen find beut ju Tage fo leichtfinnig, baß fie fagen : o wenn wir noch 27 Jahre Beit baben, fo fonnen wir une berubigen! Rein! fie tonnen fich nicht berubigen, fie baben teinen Augenblick zu verfaumen, benn nun

wird Schlag auf Schlag folgen, bie bes herrn Bert vollenbet ift.

3ch. Ach! ehrwürdiger Bater! bei mir heißt es wohl recht, wer glaubt unserer Predigt, und wem wird

ber Urm bes Berrn offenbaret!

Der ar. D. Gen bu beinem Beruf und beiner Pflicht getreu und lag bann ben berrn malten. Muf . Eine muß ich bich boch noch aufmertfam machen, bas auch mit unter die wichtigften Begebenheiten unferer Beit gebort: ber Raifer Napoleon von Franfreich bat nun endlich in Spanien die Inquisition gang abs geschafft, ber Ronig Joseph bat ben Plan ausgeführt . und biefes ift allein bes Rriege gegen Spanien und beffen Eroberung werth: benn bieß bat nicht fo viele Menschen gefoftet, ale bas Tribunal ber Inquisition feit ben Jahrhunderten, nachdem es Dominifus geftiftet ober veranlagt batte, mebrentbeils unschuldiger Beife gemordet und gemartert bat. Die Qualen, bie man ben armen fogenannten Regern anthat, um fie jum Beftandniß folder Berbrechen ju bringen, die fie nie begangen batten, maren une menichlich, und ber fürchterliche Tob auf bem Scheis terbaufen murbe am Ende eine Boblibat fur fie.

3ch. Es ift unbegreiflich, wie bie Religion ber Liebe in ein fo fürchterliches Ungeheuer ausarien fann.

Der gr. M. Das ift febr begreiflich: bas Bort Liebe braucht nur bie Perfon zu verandern und von Gott und bem Nachften auf fich felbft verlegt zu werden, so ift bie ganze Sache natürlich.

3ch. Wenn man ruhig und mit unbefangenem Gemuth die Geschichte unserer Zeit durchdenkt, so kann man ben hellstrahlenden Fußtritt der Borfehung nicht verkennen: man sieht augenscheinlich, wie 2006 von ferne von der höhern Leitung vorbereitet wird,

fo bag am Enbe Mles fo geben muß, wie es geht. Benigftens mir ift feit 1789 Alles fo vorgefommen.

Der gr. D. Bebem aufmertfamen Beobachter ber Beiden ber Beit wird uud muß es fo vorfoms men ; benn feber, ber nur Mugen bat gu feben, ber fiebt, wie fich Alles bem Biel ber Menfchen Beftime mung mit ichleunigem Schritte nabert; Alles ift baju vorbereitet, und biefes Borbereiten ift eben bas Bottliche in ber Gade. Es gefcheben Dinge, von benen es feinem vernünftigen Menfchen eingefallen mare, bag fie von flugen Dannern gebacht, gefdweige wirflich ausgeführt werben fonnten, und boch ift's geicheben; es ift mabrhaftig, ale wenn bie, bie nun einmal jum großen Gericht verurtheilt find, ben Taumelbecher bes Borns Gottes bie auf Die Sefe ausgeleert batten : ba mirb feiner burch bas Beifviel bes andern flug, mabrlich! fie find mit Blindbeit gefdlagen.

3 ch. 3a, bas ift mahr! und es scheint auch, es solle so fortgeben, bis ber Plan bes herrn ausgesführt ift. Aber sage mir boch, wo wird nun ber Leuchter ber Gemeine bes herrn hinwandern, wenn er Europa verläßt? nach Amerika oder wieder nach

Mfien ?

Der gr. M. Amerika ift nicht bazu geeignet, baß ba ber herr zu feinem Reich die Wohnstätte aufschlagen könne; unter ber bortigen Menschheit wird gesaet, gepflanzt und geerntet, ber herr hat bort unter allen Nationen ein großes Bolk, ber Engel mit dem großen Siegel versiegelt, was bazu geeignet ist; und bann bereitet sich bort alles zu großen Revostutionen vor; die hochausgeklärten und üppigen Nastionen können nicht republikanisch bleiben, weil seber gern herr sehn und keiner gehorchen will und ber

mabre Vatriotismus in Egoismus ausartet; Rin reich bat une barüber ein belehrendes Beifpiel geben. Rur allein bie mabre driftliche Religion bet geborfame Unterthanen und gute fleißige Bur wo die Aufflärungephilosophie berricht, da berufte jeder auf fein Menschenrecht, ba find Kreibeit Gleichbeit die Losung, und feiner weiß boch bie 9 fchenrechte, Freiheit und Gleichbeit, recht zu gebt chen, jeder bedient fich ihrer jum Gigennus. Chrift allein weiß, bag er feine Menschenrechte feine Rreibeit mit ber anerschaffenen Reigung, Bu zum allaemeinen Beften zu wirfen, verloren bat; b wie fann man Ginem Dienschenrechte und Rrei zugefteben, ber fie jum nachtheil anderer mifibraui Amerifa und bas westliche Europa find nicht b geeignet, bag ba bas funftige Reich bes Berrn fei - hauptfig baben fann, mobl aber bas westliche Mf bieß vielhundertfahrige große Brachland, in weld Die Menscheit unter ber Tyrannei bes eifernen 1 fpotismus murbe geworden und jum Empfang Lichts der Babrheit vorbereitet ift. Bielleicht ift Beit nabe, und ber große Monarch, ber fest fo b Plane ber Borfebung ausführt, bagu bestimmt, Beg bazu zu babnen. Doch wir wollen nichts " aus wiffen, fondern rubig und gelaffen abwarten, & ber Berr auszuführen beichloffen bat.

3ch. Das wird freilich das Beste fenn. Aber muß bich noch Eins fragen, weil ich auch geft werde: Darf der Christ, bei diesen Absichten aufnahe Zufunft, in Ansehung seines äußern Bert Rudsicht darauf nehmen? — 3. B., darf er neue Her bauen, Guter kaufen, weit aussehende Plane die Zufunft machen, heirathen, und seiner Kinder künftiges Glud zu gründen suchen?

Der gr. Dr. Ber ein Saus nöthig bat, ber foll es bauen ; wen fein Gut und Beruf nicht binlanglich nabrt, ber vergrößere es, aber obne Rachtbeil feines Raditen ; wer fein orbentliches Mustommen bat, ber berubige und begnuge fich bamit, bis er fiebt, mo es binaus will; wem Beiratben Bedurfnif ift, ber beirathe in Gottes Ramen, und wer Rinder bat, ber forge in ber Furcht Gottes und in Abbangigfeit von 3bm fur fie. Die Bibel gibt auch barüber binlangs liche Binfe: gut ben Beiten Chrifti, wie bas große Kinalgericht für bie Juben fo nabe mar, ba mar es rathfam, fich nicht zu feft im fubifchen ganbe angufnapfen, und nachber, ale bie Apoftel bie driftliche Religion grundeten und bie Chriften von Juben und Beiben fo idredlich verfolgt wurden, ba war es auch gut und angenebm, wenn man im Heugern an weltliche Dinge nicht zu feft angefnupft mar. Sier lafe fen fich feine allgemeine Regeln geben; jeder befleißige fich mit Bachen und Beten ber mabren Rurcht Bottes und bes Wandels in feiner Begenwart, in Berbindung mit bem mabren, innern, immermabrenben Bebet, fo wird die erhabene Borfebung feben führen, wie es für fein mabres Glud am gutraglichften ift.

Bei ben Erben unseres seligen Lavaters in Zürich liegt noch ein Rest von seiner Messiade, die Edition auf Postpapier, mit 4 heften prächtiger Chodowiesisscher Rupser; im Buchhandel sind sie nicht mehr; der herabgesetzte Preis ist zwei neue Louisd'or; wenn irgend semand das Ganze zusammen nähme, dessen nicht viel mehr ist, so könnte wohl der Preis noch niedriger gesetzt werden. Auch ist noch von Lavaters Monatblatt, zwei Bandchen in 12. — ein liebliches

Merkchen — im Geist ber handbibliothek, ein ziems licher Borrath da. Dies wurde Einzelnen gewiß Freude machen, zu dem kleinen Preise von 30 Kreuszer. Die Familie wunscht, daß dieser Ueberrest von den Lavater'schen Werken auch noch in ein gutes Land gesätt werden und hundertfältige Früchte tragen moge.

Run hab' ich noch zwei Bucher fehr nachbrudlich ju empfehlen:

1) Ehrenfriede Lehrabenbe, erfte Fortfegung.

Jesus der Gelbstigelehrte (nebst Anlagen über bie Effener und Therapeuten).

Die beiligen Ramen.

Das Abendmahl bes Berrn.

Die Interpreten (die biblischen Ausleger), Frankfurt am Main bei Johann Christian herrmann, 1808.

Bei Diefem Berleger fam feit eilichen Jahren eine Beitidrift unter bem namen bes Lichtboten beraus, ein Werf, bas verdient hatte, fleißiger und baufiger gelesen zu merben. Berichiebene Umftande verurfach. ten, daß dieg Werf nicht fortgefest werben tonnte. In bemfelben fam in jedem Stud ein Auffat unter bem Titel: Ehrenfriede Lebrabend, vor; biefe Auffage find vortrefflich, fo wie bas ganze Bert. Dies fee Banbden, welches ich ba vor mir habe, ift bie erfte Fortfegung. Der Berfaffer ift ein mabrer Berehrer Chrifti, ein grundlich erwedter und grundges Tehrter Mann, bem bie Beschichte ber Ifraeliten, Griechen und Romer burdaus befannt ift, und bas bei in einem berrlichen aftbetisch iconen Styl foreibt. Db er gleich in einem ansehnlichen weltlichen Umt ftebt, fo ift bod Bibelftubium und Religion feine Lieblingebeschäftigung. Diefer liebe Mann ift noch

jung, er municht noch unbefannt zu bleiben, bis ihn ber herr hervorzutreten heißt. Wir haben mit ber Beit wichtige Arbeiten zu erwarten, mit benen er fich

jest befchäftigt.

So wie es mir vorfommt, bereitet der Herr an ihm einen wichtigen Zeugen der Wahrheit, deren wir so sehr bedürftig sind. Laßt uns für ihn beten, das mit er das werden möge, was er werden soll. Die gesammten Heste des Lichtboten sind bei dem Berleger um den herabgesetzen Preis von 5 fl. 24 fr. oder 3 Rihlr. sächsisch zu haben. Diese erste Fortsetzung von Ehrenfrieds Lehrabenden kann füglich ohne die vorhergehenden gelesen werden, doch ist es beseser, wenn man die ersten im Lichtboten zuerst aufsmerksam liest.

2) Bersuch über bas göttliche Ansehen bes neuen Testaments, von David Bogue, Doftor ber Theologie und Prediger zu Gosport; aus bem Englischen nach ber zweiten revidirten Ausgabe übersett, und mit Beweisstellen und furzen Anmerkungen erläutert von M. Christian Gottlieb Blumbardt, Candidat ber Theologie. Basel, gedruckt bei Imanuel Thurneisen 1808, nebst einer Borrebe bes Bersasser und bes

Ueberfegere, 270 Seiten in S.

Jegt, da ein großer Theil der cultivirten Christenheit 3weisel über die Göttlichkeit des neuen Testaments und überhaupt über die Bibel hegt, und jest, da ein schön geschriebenes und vielgelesenes Buch, das Elpizon, mit blendenden Scheingrunden die Autorität der Bibel ganz überhaufen stößt, und damit der Bibel und Christusreligion den herzstoß zu geben such, in diesem Zeitpunkt ist ein solches Buch, wie das oben angeführte, ein köstliches Ge-

enk ber Borfehung. Ich hab' lange nichts gelesen, ias die Forderungen, die man an ein solches Werkmacht, so ganz befriedigt hat. Wenn doch der Berfasser bes Elpizons, der die Stelle eines evangelischen Predigers an einem namhaften Ort vertritt, dieß Buch unparteisch prüfte — gründlich und gewissenhaft prüfte — ob er dann auch noch wohl so breift seyn würde, den Tod Christi am Rreuz, seine Auferstehung und überhaupt die Göttlichkeit der heisligen Schrift zu läugnen? — heißt das nicht Abfall, Apostasse? Welch eine erschreckliche Rühnheit ift es boch, ein Buch, durch dessen Leitung so viele Milslionen Menschen heilig und selig geworden sind, und ohne welches die Sittenlosigseit der Menschen unausbaltbar zunimmt, verdächtig zu machen!

Freunde und Freundinnen! leset bas oben genannte Werf von David Bogue, es wird Frieden und hohe Beruhigung in eure Seelen bringen. Wenn ihr auch von herzen an die Bibel glaubt, so ift es doch ausgenehm, wenn man solche herrliche Beweise findet, die diesen Glauben bestätigen. Dies Buch ift so verständlich und faglich geschrieben, daß es auch ber

gemeinfte Menschenverstand begreifen fann.

Ich habe auch das fünfzehnte Bandchen des Straf burger christlichen Erbauungsblatts da vor mir ligen. Ich habe dieser herrlichen Schrift schon oft genacht und darauf aufmerksam gemacht, und ich bit alle wahren Christusverehrer, es zu lesen, ich lege nie ohne Erbauung weg. Es sinden sich hin rwieder Aufsäge darinnen, die die Bekehrung der ben und ihre Wiederkehr in ihr ursprüngliches terland zweiselhaft zu machen suchen, wo auch hauptet wird, daß das tausendsährige Reich erft dem jüngsten Tage anfangen werde, beides ift

ner Neberzeugung ganglich zuwider, ob ich gleich ben Berfaffer unter meine liebsten Freunde zu zählen bas Glück habe. Jeder prüfe unfre Meynungen unsparteiisch nach Anleitung der heiligen Schrift, so wird die Wahrheit siegen, sie mag sich auf der einen oder andern Seite befinden.

## Zweiundzwanzigstes Stud.

Sieh! ich merbe meinen Engel fenden, Der por mir ben Weg bereiten foll, Denn Rehovah tommt ju feinem Tempel, Sehonah, ben ihr fucht, ber Bundetengel fommt, Er tommt, ben ihr begehrt, ber Berr ber Beerfchaar fagts. Wer ertragt die Tage feiner Butunft? Und wer besteht , wenn er ericheint? Der Ing wie Golbichmiebs , Glut. Des Baidere anende Seife. Er (Jehovah) fist, und ichmeljt und lautert Das Gilber; auch die Rinder Levi lautert Er Die Gold und Gilber, bann erft bringen fie Speisopfer in Gerechtigfeit. Dann opfert Juda, Berufalem mit ihm, fo wie vor Beiten. 36 (Behovah) tomme bann und ftrafe, Und bin ein fcneller Beuge gegen alle Chebrecher, Bauberer, Meineidige, Bedruder und Betruger jedes Lagelbhners, Der Wittmen, Baifen und bes Fremblings, (Mit einem Wort), die mich nicht furchten. Jehovah fprichts.

Malach. 3. v. 1 - 5.

Ach, könnte ich boch meine Feber in Sonnenglut tunken und Flammenschrift niederschreiben, die Mark und Bein, Seel und Geist durchglühen und die eisekalten herzen zerschmelzen möchten! — Großer Gottlift es benn möglich, daß man noch immer leichtsinnig den Pfad des Verderbens fortwandeln und am Rand des gähnenden Abgrunds hinwanken kann, da man

boch vor Augen fieht, wie fdredlich bie Donner bes Borne Bottes über unfern Sauvtern brullen und feine gudenben Blige überall treffen. - Der Rocher bes Mumachtigen ift mit Pfeilen angefüllt, fein Bogen rubt nicht - boch es ift ja nun Kriede! - gottlob ja! es ift Kriede, aber bat benn auch bas bluttrie= fende 1809ie Jahr eine mabre Bergens = und Sinnesanderung bewirft, find wir gur Ginfict ber Quelle unfere Jammere gefommen? - Alle Zeitungen und alle nadrichten fagen nein! fie bezeugen bas Begentbeil. Der graue Mann bat mir Dinge erzählt. bei beren Unboren einem die Ohren gellen, bas Berg im Leibe erftirbt, und ber graue Dann lugt nicht. - Ernft Uriel von Ditenbeim ift ein Mann ber Babrbeit, er ruft von Often gegen Beften und von Norden gegen Guden: thut Buge, befehrt euch. o ibr europäische, ibr beutsche Christen! o befebrt euch wieder zu eurem Beiland und Erlofer, bamit er fich eurer erbarme, ebe bie Gnadenthur verriegelt und auf ewig verschlossen wird! - er ruft, daß bie Vole und ber Drion beben. - aber - man lacht und fvottet! nein! - bas ift nicht möglich! -Lieber Bruder! ber bu bas fagft, haft bu bie Belt geseben? baft bu ibre verborgene Binfel burchlauscht? - fo grundverdorben, fo fittenlos mar bie Denich= beit noch nie als sie jest bei der Kulle der Religion und der Aufflarung ift. Daber find und werden auch bie gottlichen Berichte fo schredlich, als fie noch nie waren. Sagt nicht, Stilling fieht burch ein trubes Blas in die Bufunft! lefet mein Beimweh und bie Siegegeschichte nebst ihrem Nachtrag, lefet auch bie vorhergebenden Befte bes grauen Mannes, legt bann bie Sand auf's Berg und fagt, ob ich euch getäuscht babe und ob nicht alles eingetroffen ift, mas ich vor=

bergefagt babe? und fepb bann verfichert, bag auch bas, was ich fest fage und noch fagen werbe. auch gewiß eintreffen wird. Denft nicht, bag ich mich fur einen Propheten ausgeben will, ber Berr bebute mich por febem Stola! ich bin nur ber Bebeimichreiber ber beiben Befandten Bottes an bie Menichbeit. nämlich bes grauen Mannes, Ernft Uriels von Dftenbeim und bes großen Morgenlanders, Theodors 30flas von Ebang, mas die mir fagen, bas ich fcbreis ben foll, bas ichreibe ich getroft, und wenn alle Dbrigfeiten meine Schriften verbieten und mich mit Befananif = ober gar Lebenoftrafe belegen follten: bas alles bindert mich nicht, bem Trieb meiner Menichenliebe au folgen und meinen Beitgenoffen zu fagen, mas über ihrem Saupt blubt, und mas fie in ber naben Bufunft ju erwarten baben. Bis an mein Lebensende will ich marnen und belebren, und nun in biefem und ben folgenben Studen bes grauen Mannes die Resultate meiner öftern und langen Unterredungen mit obgedachten glorwurdigen Befandten bes Monarchen aus bem Drient mittbeilen.

In meinem letten heft schrieb ich: Deutschland bedurfe keines Rriegs, um das Schrecklichste aller Gerichte aus seinem eigenen Busen zu entwickeln, weil seine Sunden und Gräuel bis an den himmel steigen und es so nicht lange mehr fortdauern kann. Damals ahnete ich keinen nahen Krieg, und siehel er kam unvermuthet wie ein Sturmwetter und düngte die Fluren an der Donau hinab mit Blut. Taussende schleuderte er in die dunkle Ewigkeit hinüber, und abermal Tausende verstümmelte er zu Krüppeln. Ich wiederhole meine traurige Frage: was hat diese

icarfe Budtigung bewirft? - 3d antworte aus eigener und anberer Erfahrung: im Bangen gar nichte. Diefenigen, welche ber Rrieg nicht berührt bat, taus meln am Rand bes Abgrunde fort, und bie, melde ber Jammer getroffen bat, farren ungefühlig in bie Belt binein und ichleppen ftoifd ibre Baft, bis es beffer wirb. Sin und wieber mag ber Gine ober Undere gur Besinnung gefommen feyn, mas ift bas aber unter fo vielen Millionen? bagegen machet bas Berberben unaufbaltbar empor: Die unbanbiafte Bolluft und Ungucht ift allgemein Berrichend, befonbere unter ben vornehmen und gebilbeten Stanben; fann man es glauben, bag ein Staliener einen anfebntis den Borrath von Dafdinen auf einer beutiden Deffe feil batte, beren icanblicen Bebrauch ich nicht mit einem Bebanfen berühren mag, und im Bui maren fie verfauft. Man balt es gar nicht mebr fur Gunbe, wenn verheiratbete Manner neben aus geben und bie Tempel ber coprifden Gottin befuchen, fogar Beiber von Stand bieten fich an gebeimen Drien, in ber Racht unerfannt, biefem Grauel bar. Die apoftolifche Drobung : bie Guren und Gbebrecher wirb Bott richten, macht gar feinen Ginbrud mebr; bas ift aber auch fein Bunber, benn bie gange Bibel gilt nichte mebr. Bon ben unngturliden Abideulidfeis ten mag ich fein Bort fagen; biefe maren immer bas Gignal jum Schluggericht; fie find bie legten Budungen bes Wolluftreufele, ebe ibn ber legte Blig bes Borns bes allmächtigen und gerechten Gottes in ben Reuerofen ichleubert. Much fene ftumme einfame Sunde ift jest allgemeiner ale femals. Sagt, liebe Beitgenoffen! was foll aus unfern Rinbern und Rinbestindern werden, wenn bas fo fortgebt? - Der graue Mann lievelt mir ine Dbr: forge nicht, es

wird nicht fo fortgehen, der herr wird feine Getreuen aus Sodom führen, ober zum heimgang; ober zum Zeugen-Tod ver-

fiegeln, Umen! ja! es geschebe! -

Mit diesem schredlichen Verderben vereinigt sich noch ein anderes: ber nie erhörte Luxus fteigt zu einer Höhe hinauf, von welcher man, ohne Hals und Bein zu brechen, nicht wieder herunter kann. Es werden täglich Summen Geldes verschwendet, beren Größe unglaublich ift, und während dem irren Taufende unserer Brüber ohne Obdach, ohne Rleidung und ohne Nahrung umber und verschmachten. Bon dem unbändigen und siebergleichen Modewechsel in Schmuck, Kleidung und Hausgeräthe mag ich gar nichts sagen, er ist an der Tagesordnung und geht über alle Gränzen hinaus. Wo sollen nun die Ritztel zu alle dem Auswand herkommen? — die Quels Ien des Einsommens versiegen am Ende, und dann muß es biegen oder brechen.

Man fann mir sagen: bas war aber ber Fall bei allen Nationen! — richtig! es ist schlimm genug für uns, daß wir uns in ihrem Spiegel nicht erfannt haben, aber bei uns kommt noch etwas Wichtiges hinzu: alle Nationen, die durch ihre Laster und den Lurus endlich dem ernsten Gericht anheim gefallen sind, waren doch in Ansehung ihrer Neligion, dem Glauben und der Bekenntniß nach, treu geblieben; und wenn es auch Freigeister unter ihnen gab, so waren diese doch nie die herrschende Partei. Nie hingen die Juden sester an ihrer Neligion, als bei dem Schlußgericht über ihren Staat, Stadt und Tempel, wie grundverdorben auch ihre Sitten waren; wie sehr und wie lange kämpsten die heidnischen Rösmer für ihre Neligion unter den ersten driftlichen

Raifern, und erft Theodoffus ber Grofe übermanb fie gang. Go unbeschreiblich fittenlos und lafterbaft auch die griechische Rirde und ber Sof ju Ronftantinopel maren, fo blieb ibnen boch bie Religion bei allen Brrtbumern und Mangeln beilig. 3ch wollte feinem unferer Reologen geratben baben, auch in ben legten und verborbenften Beiten ju Ronftantinopel, ober auch in einer anbern griechifden Stabt, fo gut prebigen, wie er unter uns mit Beifall prebigt, man batte ibm ben Ropf por bie Rufe gelegt, ober ibn gar verbrannt. Glaubt nicht, bag ich bas billige, ich will nur fo viel bamit beweifen, bag noch nie eine Ration fo von ibrer Religion abgefallen ift, wie bie abenblandifche Chriftenbeit, und vorzuglich ich mochte Blut weinen, bag ich es öffentlich fagen muß - als bie Protestanten. Das Bejen ber driftlichen Religion beftebt boch mabrbaftig barinnen : baß Refus Chriftus mabrer Gott und mabrer Denich in einer Perfon ift, bag er gur Rechten bes Batere figt und bie Belt regiert; bag er burch fein Beiben und Sterben bie Meniden von ber Gunbe und Berbammnig erlofet bat, und bag er burch feis nen Beift ben in Abam gefallenen und grundverborbenen Menichen beiligen und gum Burger bes himmele und feines Reiche bilben will, fobalb er grundlich Buge thut und von Bergen an 3bn und fein Evangelium glaubt. Dieß ift reiner Muebrud ber Babrbeit, ber Bibel und ber mabren allgemeis nen driftlichen Rirde, von ben erften Pfingften an bis baber. Das ift auch ber mabre, reine Gehalt ber beiden symbolischen Bucher ber Protestanten, ber augsburgifchen Confession und bes beidelberaischen Catechismus. Babre Aufflarung und Kortidritt in ben Wiffenschaften fonnen mehr Licht und Reinigfeit

in die Rebensachen ber Religion bringen, aber jene wefentliche Lebre bes Christenthums barf im gering-

ften nicht berührt merben.

Run bitte ich, die leider allmäblig und immer berrs ichender werdende Lebre ber Protestanten zu prufen: fie fest fest, Chriftus fep nicht mabrer Bott, fonbern nur ein bloger, aber auter Menich, vielleicht? auch ber beste Lebrer ber Menschen gemesen, boch ben Sofrates und ben Marf Aurel nicht zu verachten. (Mir fagte einmal einer ber größten und allgemein berühmteften Gelehrten Deutschlande: - mas Cbri ftus! - Darf Murel ift mein Erlofer! - er wird's iest mobl gewiß miffen, und er mag frob fepn. wenn ihm bas Schichfal Mark Aurels geworben ift.) - Dag Chriftus jur Rechten bes Batere fist und bie Welt regiert, bas glaubt man nicht, fonbern ibr metaphysischer Gott, ben fein Mensch fennt, bat ber Schöpfung, ber gangen Ratur phyfifche und mora-Tifche Rrafte gegeben, burd welche fie nach unabanberlichen Befegen regiert wirb. Die Erlofung ber Menichen burch bas leiben und Sterben Chrifti balt man für eine orientalifde Bilberfprache; bamale mar man an bas Opfern fur bie Gunde gewöhnt, und fo machte man ben Tob Chrifti auch gleichnisweise jum Opfer, eigentlich aber besteht die Erlofung bloß in Befolgung seiner Sittenlebre. Den Kall Abams balt man für ein mythologisches Bebicht, und man behauptet, alles, mas wir Menschen bos nennen, fomme aus ber Gingeschranftheit ber Geelenfrafte ber. Auch bedürfe es ba feines beiligen Beiftes ju ibrer Erhöhung, sondern biefe Rrafte feven bagu allein binlanglich, fie brauchten nur gewedt und angestrengt zu werben, fo werbe man ber Geliafeit murbig, u. f. m. Beber Sachfundiger wird gesteben muffen, bag ich

porbin ben mefentlichen mabren avoftolifden lebrbegriff, und nun fest bier gulest ben gu unferer Beit berrichenben neologischen richtig angegeben babe. Bu= gleich wird feber, ber nur gefunden Menichenverftanb bat, erfennen, bag biefes lettere Guftem bem erften mabren, fo wie es Chriftus, feine Apostel und bie apoftolifden Manner gelehrt baben, geradegu entgegengefest ift; jest lege nun feber bie Sand aufe Berg und fage bann feine lleberzeugung reblich, ob nicht bas gegenwartig wirflich icon mit bem Dunb befannte, ober noch nicht befannte, aber boch im Bergen geglaubte Guftem, ber von Baulus 2, Theffal, 2. fo beutlich geweiffagte Abfall ift? - Wer nun noch nicht gang aller Urtbeilefraft beraubt ift, ber muß ja bas im reinften, belleften und beutlichften Licht erfennen. Sat nun ber beilige Apoftel biefen Abfall mebr ale fiebengebnbunbert und vierzig Sabr vorausgefeben und ale ein gewiffes Beichen ber Bufunft bes Berrn feftgefest, und biefer Abfall ift nun ba, fo fonnen wir auch gewiß verfichert feyn, bag auch bie übrigen Beiden , bie bamit verbunden find, und bie Bufunft bes Berrn gewiß in Rurgem erfolgen werbe; und zwar um fo gemiffer, ba auch alle übrigen politischen Berbaltniffe in ber Chriftenbeit fo bamit übereinstimmen, bag ber mabre glaubige Chrift gar nicht mehr baran zweifeln fann. Liebe Beitgenoffen! ich bitte euch um Gottes Barmbergigfeit, um Jesu Chrifti willen, bebergiget boch, mas ich bier fage: noch bei euern ober eurer Rinder Lebzeiten wird der Rathichluß Gottes über die Menschheit ausgeführt, und bas, was die beiligen Propheten vor Jahrtausenden geweiffagt baben, punftlich erfüllt merben; fo mabr ber Berr lebt, es wird gefches ben! - Wer nun ben Beren Jefum nicht lieb bat, ber fev Unnathema Maranatha!!! -

Man hat mir Schulb gegeben, ich weiffagte. ber jungfte Tag werbe im Jahr 1848 ober 1836 fommen, und mich barüber ausgesvottet: nein, meine Lieben! Diefer Spott trifft mich nicht, in meinem gangen leben bab' ich bas nicht bebauptet, aber bas bab' ich gefagt und ich fage es auch noch, baß gegen Diese Zeit der große Rampf zwischen Licht und Finfterniß ausgefämpft feyn, und bas fo lang gewunichte Reich bes Friedens auf Erden beginnen merbe. -Wer geöffnete Mugen bat, ber wird feben, und wer Dhren bat, ber wird boren, und wer ben Beift ber Weisheit bat, ber wird verfteben, mas ich mit biefen Morten fagen will. Der jungfte Tag, bas ift: bie allgemeine Auferstehung ber Tobten und die Berflarung unferes Erdplaneten zur emigen Bohnung bet erlösten Menschbeit und ibres vielgefronten Ronias erfolgt weit uber taufend Jahr bernach. Dieß fen nun ein für allemal die Untwort auf alle die bamis ichen und lieblosen Redereien bes Berrn Drofeffors Bengenberg in Duffelborf und feiner Rache beter. Bir werden uns zu ber Zeit feben und fore den, und gebe boch ber Berr, bag ich fie bann alle als Bruder moge umarmen und bemillfommen fon-Doch ich leufe ein und fene meinen mir vom grauen Mann vorgezeichneten Pfad fort.

Wenn es nun also ganz gewiß ift, daß wir so nahe an dem großen entscheidenden Zeitpunkt find, so wird doch wahrlich! seder, der dieß liest und hört, gern ein Bürger dieses herrlichen Reichs des Friesdens werden wollen; ich bemerke hiebei, daß seder Bürger dieses Reichs ein wahrer Christ nach dem Sinn Christi und seiner Apostel seyn muß, und daß alle Kinder des Absalls, welche die Gottheit Christi und seine Erlösungsanabe läugnen, durch

dliche Gerichte vor bem Anbruch biefes Reichs
ilgt und weit von seinen Granzen in bochft traurige
ter verbannet werden sollen. Aber auch ber
obhnliche, bürgerlich rechtschaffene ehrse
e Mann ober Frau, ift nicht fähig, ein
eger bieses Reichs, ober welches Eins
— selig zu werden. Ach Gott! bazu ges
mehr; hierüber muß ich noch ein paar Worte

tern, ebe ich weiter gebe. tach ber neologischen Denfart unferer Beit wirb Seligfeit nichts weiter erforbert, ale eine ebrliche. iche, rechtichaffene und lafterfreie Mufführung. in ift feit einiger Beit noch eine Mittelflaffe gwi= 1 Cbriften und Richtdriften entftanben, bie es gang genau zu treffen meynen; ich nenne fie aftbe-E Chriften: biefe fublen und empfinden überall geiftige und phyfifche Schone und Bute, Chriftus feine Religion nebft allem, mas bamit verbunift, ift ihnen beilig und ehrmurbig, fie feben bas one und Bute barinnen und lieben und vereb= es, aber fo, wie man es in anbern Dotbologien liebt und verebrt, nur bag bie driftliche Deogie bie befte ift; aber vom mabren Glauben an iftum und fein Evangelium, von Bufe, Bergeg ber Gunden und Erlangung bes beiligen Beiift gang und gar bie Rebe nicht. Diefe Leute angenehm im Umgang, mit jedermann freund-, bulbend; fie weinen mit ben Weinenden und ien fich mit ben Fröhlichen; fie find wohlthatig, endhaft, wohlanftandig, aber von Berlaugnung nb eines finnlichen Benuffes, wenn er nicht geezu lafterhaft ift, wiffen fie nichte; in Unfebung feinen Beschmade in Rleibern, Rabrung, Dobis . Schausvielen , Ronzerten , Ballen u. bal. find

sie die Ersten, und in bem Allem competente Richter. Sie glauben und ihr Lebenswandel bezeugt es, daß sinnlicher Genuß der Zweck ihres Lebens ist; sie mögen ihn auch noch so sehr verfeinern und vergeistigen, die Sache, die sie genießen, ist immer Gegenstand der vergänglichen Sinnenwelt, und wenn diese nun einmal verschwindet, was hat der Beist, was hat die verarmte Menschensele alsdann von ihrem verseinerten Geschmack? Auch diese ästhetische Christen werden in der Probe nicht bestehen, ihr Gold wird sich im Tiegel verslüchtigen, und nichts als unbrauch dare Schlade wird zurückbleiben. Hier gilt fein Mittelweg, kein Alkordiren, entweder ein wahrer Christ oder ein Nichtchrift, die Laodicaer werden ausgespieen.

Die Liebe, welche bas Bobl jedes Menschen fo ernstlich sucht wie ibr eigenes, auch biefes jenem aufopfert, wenn's nothig ift, und die Demuth, welche jeden andern bober ichant ale fich felbit, weil fie weiß, daß fie es allein Bottes Erbarmen zu banken bat, baß fie nicht ber größte Berbrecher unter allen Denichen geworden ift: Diefe Liebe und biefe De muth maden ben Grunbdarafter bes Bur gere bee Reiche Bottes und bee Simmels Wenigstens muß man ben ernftlichen Trieb in fich empfinden, biefe beiben Saupttugenden zu erlangen. 2Bo fich eine Befellichaft von Menichen befindet, fie mag groß ober flein fenn, worinnen alle Diefe beiden Tugenden befigen, ba ift icon bas Reich Bottes und bes Friedens von innen und von außen. lleberbenft einmal biefe Sache recht, meine Lieben! Wenn ibr in einer Gefellichaft lebtet, wo fich Mile bestrebten, Guer Glud fo febr zu befordern ale ibr eigenes, und wo euch jeder bober hielt als fich felbit, euch überall ben Borgug gabe, wie murbe es euch a fenn ? - und biefen berrlichen Charafter fann ein Denfch auch burch bie reinfte und erhabenfte Roral und burch bie vollfommenfte Aufflarung ber Bernunft allein erlangen; baburch fann man mobl u ber Erfenninig fommen, bag eine folde Liebe nd eine folde Demuth ben vollfommenften fittlichen barafter bes Meniden ausmachen, aber ibn gu erangen, ibn fich zu eigen zu machen, bagu find feines Reniden natürliche Rrafte binlanglid, fonbern fie nuffen burch gottlich-menichliche geftarft merben. Dagu ibt nun allein die beilige Schrift und burch fie bie driffde Religion Die unfehlbare Unweifung. Alle mabre briften befigen im geringeren ober bobern Grab iefe zwei Saupttugenben, und fonft niemand in ber Belt. Sieraus muß man aber nicht folgern, bag b alfo Juben, Zurfen und Beiben verbamme ; feieemeges! Ein mabrhaft guter Denich, beffen Bille allem Guten geneigt ift, fobalb er es nur fennt, er wird alebald nach bem Tob, fobald er ine Licht er Babrbeit fommt, Befum Chriftum im Glauben rgreifen, 3bm ale feinem Ronig von gangem Beren bulbigen, und in ben bimmlifden Gefellichaften girb er balb ibren Charafter fich ju eigen machen; thm wird mobl fenn.

Bang anders aber verhalt es fich mit uns Chrien: wir haben von Jugend auf die Erfenntnist efu Christi und feine Religion erlangt; wir wiffen re Lehren, Berheißungen und Drohungen; wenn ir also diese unaussprechliche Gnade verscherzen, wird unser ewiges Schickfal unbeschreiblich entsess

ch fenn.

Bier bleibt nun einmal fteben, meine lieben Lefer! nb beberziget bas bisber Befagte! — überlegt wohl les, was ich bisber gesagt babe, und fragt Euch bann felbit, ob bas Alles nicht mabr fen? - 3meis felt ibr etma, baf es mabre Chriften gibt, bie eine folde Liebe und Demuth befigen, fo pruft fie, beobachtet fie genau, fo werbet ibr finden, daß Alle bies fen Charafter in geringerem ober größerem Grab Daf fie Diese Tugenden nicht fo ausüben fonnen, wie fie muniden, bas fommt baber, weil fie gerftreut und unter Menschen leben, die fie migbrauden, und ihnen nicht Bleiches mit Bleichem vergels Beobachtet nur einen Gemeinort ber Brubergemeine und ihr Betragen gegen einander lange, genau und unpartheiifch. fo werbet ibr meine Bebauptung mabr finden, obgleich auch an diefen Dre ten noch vieles beffer feyn fonnte, als es wirflich ift. Bernach pruft bann auch einmal alle übrigen Denschenklassen, so merbet ibr bald ben großen Unterichied und gerabe bas Begentheil entbeden.

Da biefes alles nun unzweifelbare bimmelfefte Babre beit ift, fo baltet nun einmal ben Zeitpunft, in bem wir leben, mit allen feinen wichtigen Begebenbeiten, und bann bas leben und ben Wandel unferer fogenannten driftlichen Beitgenoffen bagegen, und urtheilt Dann felbit, ob wir bei jo bewandten Umftanden eine rubige Bufunft erwarten fonnen? - und ob nicht alle Umftande, und alle große und fleine Beltbeges benheiten gemiffe untrugliche Zeichen find, bag bas gottliche endliche Schlufgericht nunmehr vor ber Thut ift, ober vielmehr icon angefangen bat? - Ferner: Db benn nicht die mabren Chriften nun mit Kreudigfeit ibre Saupter aufbeben und getroft fenn fonnen, weil fich ihre Er lofung nabert? - Und ba bas Schidfal aller anderer Menschenflaffen, falider Aufflarer und falfder Aufgeflarten ber aftbetifden Chriften und bet roßen Menge ber tobten Namchristen ganz ausnehmend schredlich seyn wird, ob ich benn nicht bie größte Arsache habe, meine Stimme wie eine Posaune zu erheben und zu rusen: D ihr Zeitgenoffen alle — eilt! eilt! und thut Buße, das himmelreich ist nahe verbeisommen. Die Art ist schon den Bäumen an vie Wurzel gesegt — (Ja wahrlich! es sind schon üchtige Hiebe geschehen), welcher Baum nicht gute früchte trägt — (Ja! wenn sie nur feine Abamssipfel trügen) — der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ach Gott! saßt euch doch warnen, 10 ch ist es Zeit, bald aber nicht mehr!!!

Es ift berglich zu beflagen, baß es fo menige Res ligionelebrer gibt, bie ju bem Allem Ja und Amen fagen, im Begentheil, fie griesgrammen über mich und balten mich für einen gefährlichen Schwarmer, ober gar fur einen Rarren. Das thut aber nichte, es tommt eine Beit, mo es fich zeigen wird, wer ein Marr gewesen ift. Gie predigen nicht mebr: anbert euern Ginn, glaubt an Jejum Chriftum, fo werbet ibr Bergebung ber Gunben und ben beiligen Beift erlangen , fontern fie predigen fo , bag fein Denich merten fann, ob fie Beiben ober Chriften find. Was fann nun ba aus bem gemeinen Bolf und befonbers aus unfern Rindern werben, die von ihnen ben Nicht= religioneunterricht empfangen ? - 11nd mas läßt fich in unfern bochft bedenflichen und furchtbaren Beiten von der naben Bufunft erwarten? Wer nicht vom Beift ber Beit beraufcht, wer nüchtern ift, ber fann es fich felbft beantworten.

Wenn mich nun irgend eine um ihr Beil befum-

merte Seele fragen wurde: Was sollen wir benn thun, um bem zufünftigen Jorn zu entfliehen? — und — wollte Gott, es gebe dieser Seelen viele! so antworte ich, was Johannes der Täufer, Christus selbst und seine Apostel gepredigt haben: Thut Buße (ändert euern Sinn), glaubet an das Evansgelium Jesu Christi, und erwartet dann die Bergebung der Sünden und die Gabe des heiligen Geistes. Diese Forderung kann durch keine Aufklärung und durch keine Philosophie wegvernünstelt werden; wer selig werden und dem zukunstigen Jorn entsties hen will, der muß sie befolgen.

Es ist möglich, daß es Menschen gibt, die von Berzen gerne biefen meinen Rath befolgen möchten, aber nicht wiffen, wie fie es anfangen sollen; diesen

biene nun folgenbes zur Rachricht:

Erftlich mußt ihr euch grundlich prufen, ob ihr bie Eigenschaften an euch habt, die durchaus jum Seligmerden erforderlich find oder nicht? — Derohalben fragt euch aufrichtig, ob euch das Wort Gottes und die Lehren der Religion lieber und angenehmer find, als weltliche, die Sinnen und die Einbildungsfraft beluftigende Schriften? —

Db euch Jesus Chriftus lieber ift, als irgend ein Mensch in der Welt, oder ob er euch noch gleichs gultig, oder ob euch die Erinnerung an ihn gar zus

wider ist?

Db eure Sehnsucht nach dem ewigen Leben und ber Bereinigung mit Gott in Christo lieber ift, als irdische Ehre, Reichthum und Wohlleben?

Db noch irgend ein Lafter in euch herrschend ift, ober ob ihr mehr Reigung jum heiligen, als jum fundlichen Leben habt ?

Db ihr gern und mit Freuden mit dem leidenden

Rebenmenichen, wenn er auch euer Feind mare, ben

legten Biffen Brob theilt ?

Db ihr es geduldig leiden und ertragen fonnt, wenn man euch andern Menichen vorzieht, vor benen ihr ben Borgug ju haben glaubt? Und

Db ihr tief fühlt, daß ihr auch nicht ber geringften Boblibat Gottes und ber Menichen wurdig

lend ? -

Benn ibr euch reblich nach biefen Regeln bruft. und findet bann, bag ibr ben Forberungen in biefen Fragen auch bem Unfang nach noch nicht Benuge leiftet, jo fend nur gewiß verfichert, bag, wenn euch ber Tob übereilen follte, und bas fann noch in biefer Stunde gefcheben, ihr gang guverläßig vom Sim= mel ausgeschloffen und in Die traurige Ewigfeit verwiesen werben murbet. Laft euch ja nicht weiß machen, Gott werde es fo genau nicht nehmen; im Gegentheil, mit une Chriften nimmt er es bochft genau: benn er bat une Mittel genug an bie Sanb gegeben, wodurch une obige Forberungen in ber Uebung leicht und fogar angenebm werben; und über bas alles fann ein Denich, ber ihnen nicht entfpricht, unmöglich ein Burger bes himmels werben, benn er ift mit ben Geligen nicht eines Sinnes, wohl aber mit ben Berdammten. Nebmt aber nun auch unfre gegenwärtige Beit baju, fo werbet ihr bie Befahr noch weit größer finden: benn in bem bevorftebenden großen Schlufgericht über die abendlandische Chris ftenheit ift nur bem mabren Chriften Troft und Rettung verheißen, allen andern aber wird bas entfets= lichfte Schicffal, fo wie es noch nie Menfchen betroffen bat, mit Bewißbeit angefundigt. Dentt euch alfo die fürchterlichen gottlichen Berichte bier auf Erben, bann ben ichredlichften Tob, und nun ben

bochten Grab ber ewigen Berbammniß, Offenbarung Johannis 14, B. 9. 10. 11. Denn wer bann fein wahrer Chrift ift, ber ift gewiß ein Anbeter bes

Thiers. —

Mer nun in biefer Selbstvrufung findet, bag er noch nicht angefangen bat, obige Pflichten zu befolgen, ber foll begwegen nicht verzweifeln, benn es ift ient noch Mettung fur ibn zu finden, aber er barf feinen Augenblick mehr faumen, fondern er muß auf ber Stelle mit bem verlornen Sobn umfebren und gum Bater eilen, ber fo gern bie reumuthigen und buffertigen Gunber in Unaben annimmt; bieß geichiebt nun burch bas Bufetbun, namlich burch einen ernftlichen unwiderruflichen Borfag, feine bisberige Befinnung zu andern, alle bojen Lufte zu befampfen und in allen Studen ben Billen Bottes zu erfullen. Diefer Borfas muß taglich und ftundlich erneuert werden, und ba wir wiffen, bag wir burch unfere eigenen Rrafte biefen 3wed nicht erreichen fonnen, fo ift nun bas unabläßige Bebet erforderlich : bas ift : man muß unaufborlich in feinem Innerften an Gott benfen, und im Bergen, in Gebanfen ju ibm fleben, daß er Onabe, Licht und Rraft zur Befehrung ichenfen molle. Wenn man nun treulich barinnen beharrt und nicht nachläßt, fo bemerkt man allmab: lig immer mehr Gunde und Gundhaftigfeit an fic, und man findet mit unwidersprechlicher Gewißbeit. baß es mabr ift, mas Gott zu Roab fagte: baß bas Dichten und Trachten bes menichlichen Bergens bos ift von Jugend auf und immerdar; jugleich aber fühlt man auch tief und überzeugend, bag man in biefem Buftand nicht felig werben fonne, fondern bie ewige Berdammniß verbient babe.

Best findet nun die Geele feinen anbern Rath,

tein anderes Mittel in der Welt, als das Jufluchtnehmen zu Christo — barum wendet man sich nun
im Gebet an ihn und fleht um hulfe und Nettung,
die dann auch gewiß nicht ausbleibt, wenn man nur
ernstlich und beharrlich anhält, und wenn es auch
noch so lang währen sollte, denn er will uns manchmal prüfen, ob uns unfre Bekehrung auch gründlich und
wahrhaft ernst seve? Er sest uns auf Proben, wo
wir selbst bald erkennen lernen, wie leicht und wie
schwankend unsere besten Borsäge sind; dieß beugt
uns dann in den Staub, wir lernen immer mehr
unsre Ohnmacht und die Rothwendigkeit höherer Kräfte
kennen, und fühlen nun, wie unaussprechlich nichtswürdig wird sind; dieß legt dann in uns den sesten,
unerschütterlichen Grund zur wahren Demuth.

Dit ber Beit, fruber ober fpater, auf einmal ober allmablig, empfindet man ein unbefanntes, bochft einfaches und unbeschreiblich angenehmes, rubiges und friebevolles Etwas im Innerften feines Befens, im Seelengrund, und mit ibm bie fefte lleberzeugung ber vollfommenen Bergebung aller unfrer Gunben; bieß ift nun die Wirfung bes beiligen Geiftes, eine Rolae feiner Gegenwart, ober welches eine ift: bas Be-fuhl ber Rabe bes herrn, ber Gegenwart Gottes. Dieß Befühl übertrifft allen finnlichen Benug, alle, auch die bochften Freuden Diefes Lebens noch weit mebr, ale bae Driginal fein Gemalbe übertrifft. Es ift ein gang unaussprechliches, erhabenes, mit nichts ju vergleichenbes Gefühl, bas zwar bie untern Geelentrafte auch burchichimmert, aber boch vorzuglich bas Berg burchbringt und auf ben Willen wirft, ber nun gang umgeschaffen und mit bem Willen Gottes vereinigt ift: jugleich empfindet man eine folche Liebe au Gott überbaupt, und insonderbeit au Chrifto, und

in ibm zu allen Menschen, so bag man für ibn und fie Alles, fogar auch bas Leben, freudig aufopfern So wird Demuth und Liebe in bem nun wiedergebornen Christen erzeugt; beide aber werben auch baburch noch beträchtlich gestärft und erhobt. bag man jest bie gottliche Majeftat und fein eigenes Nichts febr lebhaft empfindet. Jest wird nun aud, ber eigentliche mabre Glaube, ber burch bie Liebe: thatig ift, erzeugt und erft recht lebenbig: benn aud Diefer ift eine Birfung bes beiligen Beiftes, und et, lägt fich burch bie bunbigften Beweise nicht erlangen. Rur allein dieß fonft nie empfundene Eimas macht ben Glauben gewiß; man weiß nun nicht allein, bat Die Lebre Christi, überhaupt ber altapostolische Lebre: begriff, mabr ift, fondern man fublt diefe Babrbeit fo gewiß, wie man bie Benefung von einer Rranfbeit, und in berfelben bie wohltbatige Wirfung einer Arge. nei füblt.

Es gibt viele mahre Christen, die dieses innere, erhabene Gefühl nicht so deutlich haben, auch sich bessen Gefühl nicht so deutlich haben, auch sich dessen nicht merklich bewußt sind. Dieß ist gewöhnslich der Fall bei denen, die von Jugend auf erweckt sind; auch verbirgt es sich bei denen, die von Natur eines aufgeweckten muntern Gemüths sind, weil diese dadurch leicht in ausschweisende Freude und Sicherbeit gerathen, und endlich wird es auch oft durch das melancholische Temperament gehindert, daß es dem Selbstbewußtseyn zu erhaben und zu sein ist, und also nicht empfunden werden kann. Ueberhaupt darf man die Empfindung dieses verborgenen Erwas nicht zum Probirstein des wahren Christenthums machen, sondern sein wirkliches Daseyn, und dieses erkennt man an seinen Krüchten, welche ich oben bei der

en Gelbftprufung binlanglich fenntlich ge-

nuß ich aber auch noch bemerfen, baf biefe ing ber Rabe bes Berrn, ober ber Ginwobs beiligen Beiftes nicht immermabrend ift: itreue, Berftreuungen, Berfundigungen manverbunfelt fich bas Licht manchmal auf lange ib wenn man nicht burch mabre Reue und ieber umfebrt, fo fann es endlich gang ausund bann ift bie Bieberfebr febr fcwer. Dft auch bie ewige Liebe für notbig, ibren Liebriefe Empfindung ju entzieben und fie eine in Durre, Dunfelbeit und im nadten Glauachten ju laffen, um baburch ibren Sunger rft nach bem Brob und Baffer bes Lebens jen, und vornehmlich fie babin ju bringen, nicht um bes Benuffes willen, fonbern aus fubl thun, mas fie ju thun foulbig finb, ben Willen Gottes in Allem zu erfüllen. alles bas, was ich bier von bem verborge= eimnigvollen Etwas gefagt babe, ift eben ber es Unftoffes für Neologen und bloge Namvon Unglaubigen und Freigeistern mag ich te fagen; jene balten biefes Beiligthum für pftische Schwärmerei. In ihrem Stolz, ba ür mabre Christen balten und von der Nabe in nie etwas empfunden baben, ift'es ibnen lich, bag bas Chriftentbum etwas enthalten is ihnen fehle, baber gebt es ihnen mit biefto in une, wie ebemale ben Pharifaern und lebrten mit Chrifto im Kleisch: es mar ibctraglich, von ibm ju boren, bag fie gang unrecht batten und gewaltig irrten; er war ich ein Schwarmer, und bas Blauben an ibn

٦

pure, baare Schwärmerei. Aber ich lege unfern bemtigen Pharifäern und Christusmörbern hier eine Frage vor, die sie mir vor Gott und den Augen der Belt beantworten sollen, oder wenn sie das nicht konnen,

Bott bie Ehre geben und ichweigen :

Befegt, aber nicht jugegeben, bas, was ich bier ein verborgenes Eiwas, inneres Dafenn bes beiligen Beiftes, Chriftus in une, ober Empfindung ber Rabe bes herrn, ber Wegenwart Gottes nenne, fen bloge Einbildung, pure Schwarmerei, babe aber boch bie unausbleibliche Rraft, Die finnlichen, fundlichen Rei gungen in fittliche, beilige ju vermanbeln, aus bojen portreffliche Menfchen zu bilben, Luft gur Tugenb und Freude an allem Guten ju erweden, ben Denfchen auch im Leiden frob zu machen und fo zu bilben, bag er für ben Berrn und die Menichen, feine Bruber, bas leben frob und willig aufopfern tann, wenn's Die Liebe und Die Babrbeit nothwendig machen: ware bann dieg verborgene Eimas, Diefe Empfindung bet Nabe bes herrn wirflich noch Schwarmerei ? Rann bas Schwarmerei fenn, mas in ber mabren Beredlung alle menschlichen Rrafte überfteigt, und muß bas nicht göttliche Wirfung feyn? - D fcamt euch alle, ihr großen Beifter, und geht in bie Schule!

Mir baucht, ich hörte hie ober ba einen meiner Lefer sagen: bas ist eine harte Rebe, wer kann und
wer mag sie hören! — bas sagte man auch bem
Propheten Jeremia, wenn er am hof zu Jerusalem
eben biese Sprache führte; bas Rämliche muß sich
auch ber graue Mann gefallen Iassen, ungeachtet ber
Erfolg gezeigt hat, baß alles, was er vorausgefagt
hat, wahr geworben ift. Er hat mir nun auch aus

getragen, meinen lieben Lefern noch etwas Wichtiges mitgutheilen, und fie auf ein anberes aufmertfam gut machen, bas fonft ihrem Blid entgeben fonnte.

Heber die große Beltgeschichte unserer Beit sage ich weiter nichts, als: hebet eure Saupter auf, sebet, wie fich eure Erlöfung nabert. Alles, was man ficht und bort, vereinigt fich in bem einen Brennpunft:

Das Reich bes Friebens ift nabe!

Der felige Bengel berechnete in ben 30ger und 40ger Jahren bes abgewichenen Jahrhunderte bie apocalpptifden Beiten, und bestimmte ibren Enbtermin und ben Unfang bes Reiche Gottes auf's Jabr 1836. 3d ftimmte in ber Siegegeschichte und ihrem Rachtrag, auch in andern Schriften Diefem in fofern bei, baß ich glaubte, jenes Jahr mußte ber außerfte Termin fenn, inbeffen fonnte er boch noch fruber eintreten. Freund Relber im Sobenlobifden gerietb auf bie alte Trabition bes Saufes Glia, baf ber Rampf awifden Licht und Rinfterniß fechetaufenbiabrige Berfeltage mabren, und bas flebente taufend Jahre ber große Beltfabbath feyn murbe. Da nun in ber Bi= bel bie Tage am Abend anfangen, auch am Freitag= abend mit dem Sonnenuntergang ber Sabbath icon beginnt, fo glaubt gedachter Freund, und ich glaube es mit ibm, daß ber Anfang Des großen Sabbathe gang nabe fey. Diefe 3dee von ben fechstaufend= fabrigen Werfeltagen und bem taufenbiabrigen Gabbath hat febr viel Bahricheinliches. Dan lefe nur aufmertfam 2. Petri 3. bas gange Rapitel, und bemerfe bann besonders ben achten Bere, welcher in ber Grundsprache fo lautet: Dieg Gine aber fep euch nicht verborgen, meine Lieben! bag bei bem Berrn ein Tag ift wie taufend Jahre, und taufend Jahre wie ein Tag. In ber Berbindung, worinnen biefer

Spruch mit bem vorhergehenden und nachfolgenden fteht, dunkt es mir mehr als wahrscheinlich, bag bier Petrus dem sehnsuchtsvollen Christen ein Geheimnis enthüllen will, das er aber nicht ganz enthüllen durfte, weil es damals noch zu früh war.

Wenn man nun baju nimmt, wie fich in ber Bis bel fo vieles auf die fieben Rablen begiebe: wie baau bie feche Schopfungetage und ber fiebente Rubes tag ben Grund legen, wie von ba ab an bie fiebentägigen Bochen beginnen; wie ber Berr in ber ifraelitifchen Theofratie bas fiebente Jahr gum Rubejabr, und bas fiebenmal fiebente, alfo bas neunundvierziafte Sonnenjahr, welches zugleich bas fünfzigfte Mondenjabr ift, jum Sall., Jubel = ober Wiedererftattunge. Sabr macht; wie fich bei bem gebeimnigvollen, ifraelitischen Gottesbienft fo vieles auf bie fiebengabt begiebt, und wie endlich in bem bochftwichtigen Bollens bungebuch, in ber Offenbarung Johannis, Die Babl fieben alles in allem ift, fo ift es mehr ale Bermus thung, bag mit bem Ablauf ber fechetaufend Sabre auch ber große Rampf ausgefämpft und ber große Sabbath anfangen wirb.

Aber nun muß ich euch eine wichtige Entbedung befannt machen: Es ift ganz gewiß, daß im Jahr 1819, oder gar 1816, wenigstens ungefähr um die Zeit, nicht später und nicht früher, die 6000 Jahr abgelaufen sind. Meine Zeitrechnung, die ich, wo ich nicht irre, in meinem ersten Taschenbuch mitgetheilt habe, bestimmt die Geburt Christi auf das 4000ste Jahr der Welt; jest habe ich aber gefunden, daß unser herr Anno 4181 geboren worden, addire man 4181 zu 1810, so entsteht die Jahl 5991; folglich fehlen noch 9 Jahre an dem Ablauf der 6000 Jahre. Ich werde, geliebts

Bott, in meinem Tafchenbuch auf bas Jahr 1811 ben Beweis aus ber Bibel felbft fo fubren, bag fein vernunftiger Menfch mehr baran zweifeln fann; fur bie-

fes Giud ift er gu weitlaufig.

Meine Lieben! - wie furg ift biefer Beitraum von neun Jabren! Freilich fonnen mir unmöglich miffen. ob fic ber Berr mit feiner Bufunft fo genau an biefen Beitpunkt binben wirb, inbeffen ift es boch moglich und fogar mabrice inlic!!! - In bem Gleichniß von ben gebn Jungfrauen Matth, 25, 23 6. beift es: jur Mitternacht aber marb (entftunbe) ein Beidrei, fiebe, ber Brautigam fommt! gebt aus, 3bm entgegen; bem gufolge foll ber Berr um Dit= ternacht, gerade in bem Zeitpunft, mann ber fiebente taufendjabrige Tag anfangt, fommen. 3a wohl wird es bann Mitternacht feyn! ift es boch fest icon fo bunfel, baß man feine Sand vor ben Mugen feben fann und man ichon jest ber Lampen bedarf; webe bem, ber fie bann erft mit Del verfeben und angunben will! Ein Tag bat 24 Stunden, wenn man alfo einen tausendiährigen Tag in 24 Stunden theilt, so enthält eine Stunde 412/3 Jahr; nun wollen wir annehmen, bag am fecheten Tage, nämlich bes Freitage Abende um feche Uhr, ber Sabbath feinen Unfang nimmt, fo bat man von biefem Unfang bie Mitternacht noch feche Stunden, Diefe betragen 250 Jahr; zieben wir biefe von 1819 ab, fo fommt bas Jahr 1569 beraus, wo die Reformation vollendet mar, wo fich also wieder ein Bolf bes Berrn aus ber so tief verfallenen Rirche bildete, mit welchem ber Sabbath anfing, bie Dammerung mabrte ein paar Stunden, bann fing es an, finfter zu werben, indem in England und nachber in Franfreich Philosophen entftanden, die ben Grund jum Abfall von Chrifto legten. Doch bas

alles find nur fo leichte Binte, man halte jederzett bie Lampen bereit, bann mag ber herr tommen, wenn

es ihm gefällig ift.

Merkwurdig ift , bag ber Berr in obigem Gleichniß von einem Befchrei, nicht blos Berichte fpricht, und bieg Befchrei ruft aus: fiebe, ber Brautigam fommt, geht aus, 3hm entgegen! Sieraus erhellet, daß fich ber Berr irgendmo finnlich zeigen wirb. mabrlich! biefe Ericheinung wird Auffeben machen! Gott! wie murbe und ju Duth fenn, wenn bies Beforei in unfere Dbren fcallte! Gebt! Er fommt. eilt 3bm entgegen! - ba gilt es nun Gelbftprufens, ob wir biefe Ericbeinung munichen? - ob und wie wir une getrauen, vor 3hm zu erscheinen? - 36 weiß wenigstene, wie mir zu Muth feyn und was ich thun murbe: ich murbe tiefgebeugt von weitem mich naben und mich 3bm auf Bnade und Ungnade er-D wie beflect und unrein werden in feinem Licht unfre größten und beften Sandlungen, unfre fogenannten guten Berte erscheinen!

Diese genauere und nähere Zeitbestimmung führe ich nun nicht beswegen an, daß man im Irdischen Plane machen, ans Wegziehen benken, und wohl gar seinen Nahrungserwerb versäumen soll. Dazu möchte ich um alles in der Welt willen keine Beranlassung geben. Alles, was ich von der Nähe der Zeit gesagt habe, hat keinen andern Zwed, als zur Buße, Bekehrung, Aufmunterung und Trost zu erweden; bei aller Wahrscheinlichkeit ist es doch möglich, daß man irren kann, wie thöricht und unvorsichtig ware es aber in dem Fall, im Irdischen darauf hin Plane zu machen! — und dann ist ja vom jüngsten Tag noch keine Nede, es ist ja wohl möglich, daß viele Hauss väter bei der Zukunst des herrn in fernem ir-

bifden Reich ruhig ihr Gewerbe fortfegen und in ihrer heimath bleiben fonnen; benn bas Friedensreich wird fich über bie gange Erbe erftreden.

Daß aber biefes Friedensreich nabe feyn muffe, bas fann ich mir nicht aus bem Ginn bringen, und und alle Ginwurfe, die ich mir felbft und bie mir an= bere maden, baften nicht gegen meine lleberzeugung ; ich bin es aber auch nicht allein, ber biefe lleberzeugung bat, icon Safob Bobm und noch andere por feiner Beit glaubten, bag bei bem Ablauf ber 6000 Sabre ber Berr ju feinem Reich erscheinen werbe; in ber letten Balfie bes fiebengebnten Jahrbunderte fanben fic vericiebene fromme und erleuchtete Geelen, bie bas Reich bes herrn ale gan; nabe anfunbigten, fie wurden aber eben fo verlacht und verspottet ale ich: inbeffen legten fie boch ben Grund zu ber allgemeinen Abnung von biefer Dabe, welche mabrend ber erften Salfte bes verfloffenen Jahrbunderte in allen Belttheilen, besondere in Deutschland fo außerorbentlich ftarf mar. 3ch bin Beuge bavon, wie allwaltend biefe Abnung befondere in ben vierziger Sabren war: Johann Friedrich Rod und Sochmann von Sochenau zogen umber und predigten Bufe; icon früher, in den zwanziger Jahren, bestimmte Johann Christian Seiz bie Bufunft bes Berrn gang gewiß auf 1736; ba aber nun alle Termine von ber Mabe ber Bufunft Chrifti verfloffen maren und nichts gefcab, bas barauf Bezug batte, und ba auch Bengel mit feiner Frommigfeit und tiefen Belehrfamfeit auftrat und diesen Termin auf 1836 mit fo vieler Babr= fceinlichfeit und Grundlichfeit festjette, und ba auch nun ber fiebenfahrige Rrieg bingu fam, ber ben Leus ten etwas anders zu benfen gab, fo erlofch biefe 216nung wieder, aber in meiner Seele mar fie tief gegrundet, nur ruhte sie, bis sich die Folgen ber frans zösischen Revolution Unno 1792 nach Deutschland herüberwälzten; jest blübte sie wieder auf, und von ber Zeit an fühlte ich, daß es meine Pflicht sey, als Zeuge der Wahtheit aufzutreten, jene Uhnung wies der allgemein aufzuregen, Sichere zu weden und meine Brüder und Schwestern im herrn aufzumuntern.

Sonderbar ist es immer, taß Seiz den Termin auf 1736 und Bengel auf 1836 sepie; es scheint, es habe beiden eine Stimme aus der Oberwelt von 36 etwas in die Ohren gelispelt, und wo ich nicht irre, so bestimmte der selige Petersen das Jahr 1716, und nun findet sich, daß die 6000 Jahre im Jahr 1816 abgelaufen sind, weil unsre Jahrzahl drei Jahre zu wenig bat; auch er hat vielleicht einen Schall der großen Glode gehört, von dem er nur die Jahl 16 behalten hat.

Hus bem oben angeführten Bleichniß von ben gebn Jungfrauen ift mir auch bas außerft merfwurdig, mas Matth. 25, B. 5. ftebt: ba aber ber Brautigam verzog, wurden fie alle ichläfrig und entichliefen. Das Wort verzögern gebraucht man, wenn man jes mand zu einer bestimmten Beit erwartet und er fommt Ich weiß in der gangen Rirchengeschichte feinen Beitpunft, wo man ben Brautigam mit einer folden Sebufucht erwartet batte, ale im Aufang bes vorigen Jahrhunderis, und fiebe, er verzog und fam nicht; ich verftebe unter ben gebn Jungfrauen alle Erwedten, Diefenigen aus allen driftlichen Religions: parteien, an welche ein Gnabenruf ergangen ift, und bie ibn angenommen baben und baburch aufgewedt worden find. Alle alle biefe faben, daß ber Berr auf die Beit nicht fam, in ber fie ibn erwarteten, fo wurden fie ichlafrig, und wirflich ichliefen auch alle

A commit that they in a country 1. 225 ...: TTOM tieben 1 2 2000. .. 45 0'f: E in immi it im im 24 it 24 mice the little fair amount of the harren i mirmen ber em eitweit Gerran bei bei ber ber ber beiter ber mil il i dia a attenta delirale le 16: [::......... .. 10: 4 - 11. TE \$ 90.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 - 200 20 . - Militar and the second of the second 201 Mr. J. LT 121 THE LINE WAS NOT m camer m 1 12: ad lead int Contains of the second 2 27 27.3 . . . . . . 2000 30 1202 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10 21 # 12 1 1... % The second will be a second to the second 444 ...... 1222 .....

; ft, em ren Unfang genommen! jest ift es nicht Beit mebr, Rachtrage ju ichreiben, und bieber fonnte id es auch nicht, weil alles noch bunfel und nichts End icheibendes zu feben mar. Wenn ich nun jest nod Nachtrage ichreiben follte, mas murbe man bann von mir erwarten? - gewiß nichts anderes, als ich folle an den wirflichen großen Weltbegebenbeiten die Gu füllung ber Weiffagungen zeigen; nun frage ich abes jeben, ber bicfes liefet, auf fein Bemiffen, ob bad ber Gade bes Berrn und feines Reiche gutraglid mare? - barf man bas in öffentlichem Druct bet Welt befannt machen? - und fonnte nicht baburch bem Plan bes herrn entgegen gearbeitet werden ? une ift genug, ju miffen, ber Berr ift nabe, barum muffen wir allen moglichen Rleif anwenden, baf wir bei feiner Bufunft nicht gurudbleiben, nicht aude geschlossen werden. Run konnte ich bier zwar bem gottesfürchtigen bebutfamen Forfcher einen Wint ge ben, wie, wo und mit wem die buchftabliche Erfule lung ber Offenbarung Johannis ihren Unfang ge nommen bat, aber baburd wurde ich bem vorwißigen Grubler Thur und Thor öffnen, und ben verführes rifchen Beiftern Unlag geben, gute Seelen vom Biel abzulenken. Wer geöffnete Augen bat, ber wird in furgem bei bebutfamer Beobachtung bald auf bie mabre Spur fommen. Aber bann bitte ich auch, fo febr ich bitten fann, ja ber Erfüllung nicht vorzulaus fen, sondern ihr nachzufolgen; man foll die nabe Bus funft nicht ergrubeln wollen, fondern nur aufmerten, wie alles nach und nach fo punfelich erfüllt wirb. bieg ftarft bann in folden fcmeren Beiten ben Blauben, und man fann bann gewiß feyn, bag ber Bert auch die berrlichen Berbeiffungen an ben Ueberminbern erfüllen wirb.

Sollte irgend femand biese meine Neugerungen bem Mangel an Muth juschreiben, so geschieht mir Unzecht. Muth hab' ich freilich im Geringsten nicht; aber ben Willen, für ben herrn und seine Wahrheit zu leben und zu sterben, ben hab' ich, und was ich für Pflicht erkenne, das thue ich unerschrocken, benn ich weiß gewiß, daß mir ber herr, sobald es nöthig ift, Muth genug geben wird, auch für Ihn ben schmerzelichften Tod zu erdulden, so sehr auch meine verzärtelte Natur davor zurudbebt. herr, dein Wille geschehe!

3ch habe in meinem Taschenbuch von biesem Jahr eine Geschichte und eine Erzählung aus dem Geisterreich eingerückt, in welchen das Gebet für Berstorbene gut geheißen wird; dieß ist der einen und der andern guten Seele anstößig, und ich bin aufgesfordert worden, sie darüber zu beruhigen. Wenn ich frage, warum man das Beten für Verstorbene für anstößig erflärt, so fann man nur auf zweierlei Art antworten:

1) Beil es in ber fatholifden Rirche gefchieht und

gemifibraucht wird, und

2) Beil es in ber ganzen beiligen Schrift weber geboten noch gut gebeißen wird. Das, mas 2. Maccab. 12, B. 43—46 stebt, beweist weiter nichts, als daß bamals unter ben Juben das Gebet für die Todten für gut und löblich gehalten wurde; bieß macht es aber für uns noch nicht zur Pflicht.

Hierauf antworte ich: nicht alles, was in ber romiich-fatholischen Rirche geschieht und bei uns Protestanten nicht eingeführt ift, ist beswegen tabelhaft, — und das, was gemigbraucht wird, fann bei bem rechten Gebrauch wohl erlaubt und Gott gefällig seyn. Damit, daß ich das Beten für unfre verstorbenen Lieben gut heiße, billige ich deswegen die Seelens messen nicht: denn ein anderes ist, kindlich zu Gott für jemand um Erbarmung fleben, und ein anderes, für Geld eine Messe lesen, wobei gar oft weder Berz noch Andacht ist. Eben so wenig rede ich dadurch dem Fegseuer das Wort, denn die Reinigung noch nicht vollendeter Seelen nach dem Tod ist vom Besgriff der römischen Kirche, so wie sich ihn der gesmeine Mann denkt, himmelweit verschieden, so wie ich weiter unten beweisen werde.

Bas nun ben zweiten Bunft betrifft, fo bient zur Untwort: auch bie Rindertaufe und Die Reier Des Sonntage burche Ruben von aller Arbeit, und noch mehrere Rirchengebrauche find auch im neuen Teftament weder geboten noch gut gebeißen worden, und boch beobachtet man fie und zwar mit allem Recht. Chriftus und feine Apostel foranten fic blog auf Die Pflichten ein, bie jur Geligfeit nöthig finb. übrigen Erbauungemittel überlaffen fie bem beiligen Beift, ber bie mabren Berebrer Befu in alle Wahrbeit leiten, und fie ju feber Beit uber bas belebren wird, was ihnen nuglich und beiliam ift. Siebei ift aber wohl zu bemerfen, bag alles, mas jenen Wflichten jur Seligfeit widerspricht ober ihre Erfullung erfcwert, gewiß nicht vom beiligen Beift, jondern bloß menichliche Erfindung ift. Rein Menich wird aber auch im Stand feyn, mir eine Stelle in ber beiligen Schrift ju zeigen, in welcher bas Beren fur Berftorbene auch nur im Borbeigang gemigbilligt, geschweige verboten ware. Auch ich bielte noch vor wenigen Jahren biefe Sache fur bedenflich und rieth bavon ab; aber ich habe feitdem febr wichtige Erfahrungen

gemacht, und bin nun fest überzeugt, daß das Gebet frommer Freunde für ihre verstorbenen Lieben in der That nicht vergeblich und Gott wohlgefällig ift.

Es gibt aber noch einen wichtigen Grund, ben man bem Bebet für Berftorbene entgegenfest, namlich die Symbolen ber beiben protestantischen, porjuglich ber reformirten Rirche; vermöge berfelben gibt es nur amei Derter für bie Berftorbenen: für bie Bottlofen einen unendlichen Qualort, Die Bolle, und für die Krommen einen unendlichen Freudenort, ben himmel: einen britten Reinigungeort laffen fie burchaus nicht gelten. Alle Bibelftellen, womit fie biefe Blaubensartifel begrunden wollen, beweisen aber von bem allem in der That nichts; bagegen gibt es an= bere, Die vielmehr bas Gegentheil beweisen: Die gange alte apostolische Rirche glaubte, daß Chriftus nach feiner Rreuzigung in ben Sabes binabgefahren feve und habe ben bafelbft fich aufhaltenden Todien bas Evangelium verfündigt. In bem Ort ber Berdammnig fonnte er boch bas Evangelium nicht verfündigen, benn ba balf es nicht, und im Drt ber Seligen mar es auch nicht nöthig, aber ben Seelen im Sabes mar feine Unfunft ein mabres Evangelium, eine frobliche Botichaft. Daß es also einen britten ober Mittelort gebe, in welchem bie Seelen, bie noch gu feinem von den beiden Bestimmungeortern reif find, aufbewahrt merben, das ift feinem 3meifel unterworfen, befonbere ba ju Beiten Seelen erscheinen, die fich barinnen befinden. 3ch weiß wohl, daß man mir Diesen Er= fahrungobeweis nicht gelten läßt; allein bieß Laugnen thut Der Babrbeit feinen Schaben, Die Sache ift fo gemiß mabr, ale Bott lebt.

Mir ift burchaus unbegreiflich, warum man biefe Lebre vom Sabes, Die fo haufig in ber beiligen Schrift

rechten Gebrauch wohl Damit, baß ich belieben gut beiße, meffen nicht: benie für jemand um E für Gelb eine D noch Undacht if bem Fegfeuer b nicht vollendet griff ber röm meine Mann ich weiter i

2Bas nu Untwort: Sonntage mebrere ment we both be Christin Palion übrigen Beift. beit In wirb. aber III fen aus fdmen mente audi @dy bente

verha.

Sabre

ab:

was ma was ma \_\_\_\_ifinnige ole Borfi Aufenthali wa fern vom

- Demuiber. b or bem Sabes gur Rachiicht paft befehrt fint und allein in Bergebung ber @ merben, wenn im mit Biffen un wie fie gu fenem obne Mufenthalt c Seligfeit geführt. wir glauben, bo = see wir in une fuble bestimme; benn ebe unfere Unarten von aber unfer abald alfo bie burch Banden ben Banden bee fur bleibt von fenem Befüh Demuth, und fie fcwi

wenn solche fromme fündlichen Neigung irrisch und sinnlich i afilich fessel, so ve Eod ein Heimwigund bieß hindert bi

feiner Annaherung jum großen Biel. Berfann er nicht werben, aber jur Seligfeit ift ich nicht reif; folglich muß er, freilich durch ichwe-Bege als hier, durch das Berföhnungsblut des fers von dem anhängenden Schmug noch gereiwerben.

s ift einmal zuverläßig und gewiß, bag fein ich felig merben fann, ber noch mit Biffen und en finnliche Lufte in fich berrichen laft und fie Lebenszwed macht: aber eben fo gewiß ift es baß jo viele taufend gutmurbige Geelen, melde erlich rechtichaffen und untabelbaft in ber 2Belt beln, ungeachtet ibrer Unbanglichfeit ans Brbifche, öglich geradezu verdammt werden fonnen; biefe ichenflaffe macht aber eben ben bei weitem groß-Ebeil ber Menichbeit aus. Bie fann man's, ich nicht fagen ber unendlichen Bute Bottes, nein! fann man's fogar feiner Berechtigfeit gutrauen, n die unendliche Ewigfeit bin zu ftrafen und gu ammen, und o wie ichwach mare bann bas Erigewert Chrifti, wenn biefe Millionen Menichen iren geben follten! - Dann erft mird uns ber Rathichluß Gottes zu unferer Erlofung erft recht tungswurdig, wenn wir glauben, bag der Gunwenn er fich in diefem Erdenleben Gottes Bute Langmuth nicht zur Bufe leiten läßt, in funftis Meonen burch verborgene ichwere gauterungen Reuerproben noch Gelegenheit bat, im Blut fti Reinigung und Bergebung ber Gunden gu n; wer auch bann noch bartnadig widerftebt, erreift bann obne Onade und Barmbergigfeit gur en Berdammnif.

urch bas Berdienst Christi muffen alle Menschen werben, aber es fann unmöglich anders gefche-

ben als durch die Seiligung ober Reinigung burch fein Blut. Man muß den Charafter Chrifti, das ift, seine Gerechtigkeit angezogen haben, wenn man ein Burger des himmels, ein Erbe des ewigen Lebens werden will. hier zeigt sich nun der große Unterschied zwischen dem gläubigen Gebet einer frommen Seele und den Seelmessen der romischen Kirche.

Wenn ber mabre Cbrift im Glauben an Jesum Chriftum und im Bertrauen auf fein vollaultiges Berdienft, fur feinen Freund um Erbarmung flebt, fo ift bas gewiß Gott wohlgefällig, und ba die Reinigung auch nach bem Tob noch fortbauert, fo fann auch die Kurbitte noch fortgesett werden, aber er forbert feine Erhörung nicht von Gott ale ein Recht. bas ibm Gott fouldig ift, fondern er appellirt an feine Liebe, Gnabe und Erbarmung. Singegen glaubt man in ber romifchen Rirche, Diefe Rirche fen im Befig bes Schages ber überfluffigen guten Berte und ber Berdienfte ber Beiligen (wobei bann freilich auch bas Berdienft Chrifti jum Grund gelegt wird), und Die Geelmeffen feven bas Mittel, wodurch die fremben Berbienfte bem im Fegfeuer Leidenden jugeeignet werben fonnten. Das ift aber ein Irrthum: benn bas Berdienft Cbrifti bat auch eine beiligenbe Rraft, welche bem fogenannten Berbienft ber Beiligen ganglich feblt, und obne Beiligung fann Ries mand ben herrn ichauen. Diefe wird burch fromme Fürbitten und nicht burch Seelmeffen geforbert.

Weil augenscheinliche und unwidersprechliche Gebeterhörungen ben Glauben und bas Bertrauen auf Gott und seine Borfehung so mächtig ftarten, welches besonders in unsern schweren und bedenklichen Zeiten fo außerorbentlich wichtig ift, fo verurfact es mir allemal eine mabre Freude, wenn ich eine folche Erfabrung mittbeilen fann und barf; folgende ift gewiß

und zuverläßig mabr:

Ein frommer Freund von mir, mit bem ich in Briefwechsel stebe und ber Burger und Sandwerksmann in einer namhaften befannten Stadt ift, wurde von seinem Bater, einem armen Bauersmann, zum Schneiderhandwerf gethan; nachdem er bieses gelernt hatte, so besahl ibm sein Bater, bag er nun auch auf sein Sandwerf wandern mußte, um noch etwas zu lernen; wenn er bald wieder fame, so wurde er ibn zum Saus binaus sagen.

Mit einem schüchternen, bloden, unerfahrenen und beimwehvollen Berzen, und mit achtzehn Bagen verseben, manberte ber arme Junge aus seinem elterlichen Bause und aus seinem Baterland fort. Sein frommer Bater begleitete ihn eine Strecke und sagte bann zu ihm: mein Sohn, bu mußt von mir und ich von bir, unfer herr Gott sev bein Begleiter!

Nach etlichen Tagreisen fam er bes Mittags zu E... an; er ging auf die Herberge und verzehrte seine letten vier Kreuzer; nach Arbeit zu fragen bazu war er zu blobe und zu furchtsam. Ganz ohne Gelb seste er nun seinen Stab weiter, und unter Weinen und Seuszen kam er des Abends vor C... an; mude und vom Heimweh gemartert und ganz ohne Geld, seste er sich am Wege nieder und weinte bitterlich. Da sabe er nun, wie sedermann nach seiner Heimath eilte, und er war weit von ihr entsernt. Endlich rief er laut: mein Gott, wo muß ich denn hin, wo soll ich über Nacht seyn? — Ach mein lieber Baterl erbarme dich meiner und gib mir auch einen guten Menschen, der sich meiner erbarmt. Jest nahm er

feinen Bundel und eilte. um noch por bem Thors foluf in die Stadt ju fommen; indem fommt ein reifender Schmiedgesell binter ibm ber und grußt ibnmit ben Worten: Bott gruß ibn, gandemann! mo will er bin? - Dein Freund antwortete bantenb und fagte: Bott weiß, wo er mich binführt; ber Schmiedaefell fragte ferner, marum er fo trauria mare ? Bierauf erzählte ber arme Jungling feine gange Beichichte und baf er fein Geld babe. Sierauf verfeste jener: nur nicht verzagt, mein Freund! bas muß ibn nicht befummern, baf er fein Gelb bat, auch ich bab' feine, und boch will ich über Racht ba in ber Stadt bleiben; nur frifch auf, mein Freund! Bott verlägt feinen Deutschen, ich will ben Drabt angieben, und er nimmt ein.

Dit biefen Worten gingen fie jum Thor binein. Der Schmiedgesell ging fogleich in einen Raufladen und beifchte ein Almojen ; bier befamen fie feche Rreuzer : fie gingen weiter und brachten ibre Ginnabme auf 24 Rreuger; Diefes Weld theilten beibe mit einander, bann ging feber auf feine Berberge; bes Morgens, ale mein Schneiberburich fragte, wie viel er verzehrt habe, fo befam er jur Uniwort: 12 Rreuger; die begablte er, und ba er feine Arbeit fand, fo ging er weiter auf E .... zu. Sungrig und mude langte er gegen Abend in einem Drt, nicht weit von E.... an; er fabe ein icones Wirthebaus vor fic, nabm fein Berg in beibe Banbe, ging binein und forberte ein Allmofen mit Bittern und Beben. Der Mirth aber fprang gegen ibn an wie ein bofer Sund und fdrie: was will er, junger Rerl? Der arme Burice antwortete: ich bitte um ein Allmofen - bas will ich ihm durch den Bettelvogt geben laffen, fubr fener fort, er Lummel, er Rlegel! icom er fich an betteln, mach er, bag er mein Saus raumt, ober ich will ibn farfen \*), bag ere lieber beffer batte.

Schredlich mar jest bem armen Jungling gu Dutb: ber erfte Berfuch, ein Mumofen ju forbern, mar übel abgetaufen, mit Ebranen in ben Mugen fprang er bie Treppe binab und ichaute ichen binter fich, ob ber murbige Dann irgend binter ibn mare. Jest magte er es nicht mebr, einen Rreuger gu forbern, fonbern er febnte fich blog nach einem Stud Brob, mit bem er unter einem Baum übernachten wollte; nun ging er weiter, und am letten Saus bes Dorfee bat er um ein Grud Brob, bie Frau gab ibm ein rechtes großes, bafur banfte er Gott, ag es unb wanberte bann weiter auf E .... gu. Richt weit von biefer Stadt gebt eine fteinerne Brude über einen farten Bad, bier feste er fich und flebte nun mit beifen Ebranen und lautem Geidrei um einen Rreujer Schlafgeld ju feinem himmlijden Bater; getroft fund er auf, um weiter ju geben. Raum mar er gebn Schritte gegangen, fo fabe er einen Rupferfreuger auf bem Boben liegen; freudig und banfend bob er ibn auf, und indem er fich etwas umfabe, fo fand er amangig folder Rreuger gerftreut liegen, Die er mit bem freudigften thranenben Dant aufbob, nun in bie Ctabt ging und bort auch einen Freund fanb, ber ibm Arbeit verichaffie.

Beich ein rührendes Beispiel von ber göttlichen Berablaffung gur mahren Rindereinfalt. Der arme Schneidergesell mar icudetern und blode, er hatte keinen Muth, zu fordern und nach Arbeit zu fragen; so geht es aber, wenn man die Rinder von Jugend auf so angflich, ftreng und von allen Menschen ents

<sup>\*)</sup> garten, prügeln.

fernt erzieht. Dieß war auch mein Fall; als ich zuerst aus meiner Eltern haus verreiste und in der Grafichaft Mark hauslehrer werden sollte, so hatte ich nicht das herz, im Wirthehaus für mein Geld etwas zu Effen zu fordern; Fuhrleute, die auch de herbergten, merkten das, und machten, daß ich zu effen bekam. Kinder muffen unter sorgfältiger Aufsicht mit der Welt und allen ihren Gefahren von Jugend auf bekannt gemacht und unterrichtet werden, sich dafür zu büten.

Dbige Gebets Erhörung ift gang besonders artig: Jemand mußte da unvermerkt ein loch in der Tasche haben, um 20 Kreuger zu verlieren, damit der arme Schneidergesell sie finden konnte. Jener wurde das durch vorsichtiger, und dieser in seinem Bertrauen

auf Gott geftarft.

Ebe ich schließe, muß ich boch noch einen artigen Aussichluß über bas zweimalige Schreiben unsers herrn mit bem Finger in den Staub Joh. 8, B. 4 und 8, mittbeilen: Jerem. 17, B. 13. heißt es: Die Abtrünnigen muffen in die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den herrn, die Quelle bes lebendigen Wassers. Un diesen Spruch wollte der herr wahrscheinlich die boshassen Pharisaer erinnern.

Folgende Bucher finde ich wurdig, meinen lieben

Lefern zu empfehlen.

Leanders van Eg schönes Traftatchen über ben Mugen des Bibellesens, aus den alten Kirchenlehrern gesammelt. Dieser Berfasser ift befannt durch feine berühmte Uebersegung der Bibel. Auch Protestanten können dieß fleine Buchlein mit Rugen lefen.

Leutweins, Stadtpfarrers in Schwäbisch-hall, Confirmations-Reben; es find nur etliche Bogen, aber voller Kraft und Salbung. Nurnberg bei Naw.

Johann Jatob Ses, Antiftes in Zurich, hat in zween Banden die Lehren, Thaten und Schickfale des herrn, als einen Nachtrag zu seinen drei letten Lebenesahren Jesu, herausgegeben; ein herrliches Werk bieses großen und frommen Bibelforschers, das ich gern in Jedermanns Sanden sehen möchte; es ist bei Drell, Füesti und Compagnie in Zurich zu haben.

Der Pfarrer Breidenstein zu Marburg hat eine erdichtete Geschichte unter bem Namen Friedrich berausgegeben, welche besonders lehrreich für Jünglinge ift, die sich bem Predigtamt widmen und Theologie studiren wollen. Der Buchhändler Müller in Sies

gen bat es verlegt.

Die berühmte Rirchengeschichte von Milner, übersfest burch Mortiner in herrnhut, kann nicht genug empfohlen werben; es ist ein herrliches Werk in vier Banben, nur Schabe, bag es nicht weiter bis in bie Reformationsgeschichte geht. Es ist in ben Brubergemeinen und bei Kummer in Leipzig zu haben.

Silmere driftliche Monatidrift ift vortrefflich, ich muß fie bringend empfehlen, Rurnberg bei Ram.

Wabl, Borichläge und Bitten an Eltern, Lehrer und Erzieher, Leipzig bei Carl Franz Röhler. Dieß Werf bezieht sich nicht so sehr auf religiöse Bildung der Jugend, der es aber doch auch keinesweges Sinsbernisse in den Weg legt, sondern vielmehr auf burgerliche, gesittete und wissenschaftliche Erziehung, zu welcher es vortreffliche Negeln an die Hand gibt, und da diese doch auch unumgänglich nöthig sind, so empsehle ich dieses auch ernstlich.

Bei unferm Freund Ram in Nurnberg fommen

von Zeit zu Zeit einzelne gebruckte Blatter, halb und ganze Bogen heraus, die reines Gold enthalten bald sind es Lieder, bald prosaische Auffage und Ge danken, mehrentheils von Schöner; es ware zu wan schen, daß sie gesammelt und in einzelnen Bandche herausgegeben wurden; bis dahin aber kann man ber Berleger bitten, daß er von Zeit zu Zeit seinen Run ben das, was herausgefommen ift, zuschiedt.

So eben erhalte ich noch: Schoners vollstänbigi Liebersammlung u. f. w., wird manchem, bem bau alte Evangelium theuer und werth ift, ein herrlichet

Labfal fenn.

Johann Georg Gefiner, Professor ber Gottesge lehribeit und Pfarrer am Frauenmunfter in Zürich hat schon manch nüpliches und erbauliches Buchlet geschrieben, die ich gern in Jedermanns Sanden sehe möchte; jest sind mir wieder drei zugeschickt worder die ich gern und mit Freuden empfehle:

Chriftliche Religionslehre für die gartere Jugent neue verbefferte Auflage, ein vortreffliches Bud

Blide auf die Menichheit, wie fie mar, wie fie if und wie fie feyn wird nach biblifcher Darftellung Erftes Bandchen; auch ein fehr fcones Wert, un

Die Geschichte einer Bauernfamilie, welche beri liche driftliche Regeln enthalt und anmuthig erzähl wird; alle brei Schriften find zu Winterthur in bi

Steinmen'ichen Buchhandlung zu haben.

Bu Stuttgart ift ein Lieberbuch für Kinder het ausgekommen, welches vortrefflich ift und sehr gi ausgewählte Lieber enthält; die Herausgabe hat di liebenswürdige Berfaffer der Beispiele des Gute besorgt. Man kann es das Mildhelmische Liederbufür Chriften nennen.

Berndt der Jungere, Lehrer ber frangofischen Sprad

ju Frankfurt am Main, hat französische Erzählungen berausgegeben, die sowohl in der Reinheit und Schönbeit ber Sprache und des Styls, als auch in ihrem innern Gehalt, für junge Leute, die sich im Französsichen üben wollen, sehr empfehlungswürdig sind.

Der Habes, von Johann Friedrich von Meyer, Stadt: und Landgerichts-Rath zu Frankfurt am Main, bei Joh. Chrift. herrmann, ist eine mit vieler Geslehrsamkeit und Bibelkunde geschriedene Abhandlung, in welcher die biblischen Begriffe sowohl, als auch die Traduionen der berühmtesten heidnischen Bölker über diesen Gegenstand gründlich beleuchtet werden, und bewiesen wird, was ich auch in meinen Schriften über den hades gesagt und behauptet habe. Dann rechtsertigt mich auch der Berkasser in Ansehung Swedenborgs, die vom Pfarrer Gambs in Bremen bestrittene Geschichte Swedenborgs mit der Königin in Schweden betreffend.

Selbst Biographie eines ehemals ber Neologie ergebenen Predigers, mit einer gehaltreichen Borrede von dem Berfasser ber vor wenigen Jahren herausgesommenen interessanten Schrift: Ueber die Berbindung des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren. Basel bei Felir Schneider. Dieß Büchlein ist vortrefflich und in unsern Zeiten ein hellscheinendes Licht auf einem Berge. Ich hab' lange nichts gelesen, das mir an meinem Bergen so wohl gethan hat.

Endlich muß ich noch zweier merfwurdiger Bucher

gebenfen und fie meinen Lefern empfehlen.

Blid' in das Geheimniß des Rathichluffes Gottes

aber die Menfchbeit; und

Was ift der Tod, Todienbehaltniß (Sades) Erretstung vom Tode und Auferfiehung von den Todien.

Strafburg bei J. S. Silbermann, in ber Retten-

gaffe Mro. 2.

Der ungenannte Berfasser bieser beiden Bucher ift ein sehr frommer, erleuchteter, und besonders in der wahren Mystif ersahrener Gelehrter; mir besonders ein theurer Freund. Gedachte Schriften entschalten erhabene wichtige Wahrheiten in Menge, und sie sind durchaus sehr erbaulich; nur muß ich bemersten, daß er hin und wieder von den allgemein ansgenommenen Ideen wahrer Christen abweicht, z. B. er glaubt die Bekehrung der Juden und die Rudskehr in ihr Baterland nicht und erklärt alle dahin zielende Sprüche mystisch, und wendet sie auf das geistliche Irael an. Diese und der gleichen Rebensbegriffe, die aber seder nach dem Wort Gottes prüssen fann, ausgenommen, wird ein seder christlicher Lesture sehr zusrieden seyn.

## Dreiundzwanzigftes Stud.

Best ift bie Beit, mo man ju bir fich menben, Dich feft ergreifen muß mit beiden Sanden, Und auf bich febn, bich Schopfer, bich Gribfer, Der Abfall machet mit Macht, wird taglich großer.

3d icau' auf bid mit feftem Glaubensblide, 3d mante nicht und finte nicht gurude, 3d fuch' mit Ernft bein theures Wort gu halfen, Und laffe bann bich Weltreglerer maten.

Bu Allem bem bab' ich gwar feine Arafte, Mir fehit ja Alles gu bem heilegeichafte, Doch tennit bu wohl ben treuen, feften Willen, Wie geen ich mochte bein Gebot erfullen.

Bon Bergen lieb' ich bich, und mein Berlangen Beht ftete bahin, bir tremich anguhangen, Ach, tommt ju mir, ber Bater mit dem Sohne! Daß Licht und Rraft in meiner Seele wohne.

Dann fann ich recht ju beiner Ehre leben, Mein ganges Wefen flets zu dir erheben, Und fruchtbar fenn in beinem Reichsgeichafte, Uch, dazu heil'ge mich und gib mir Kräfte. Jefaia 17, v. 7. und Joh. 14, v. 23.

3ch habe im vorhergebenden zweiundzwanzigsten Siud eine merkwürdige Entdedung mitgetheilt, namlich, daß im Jahr 1816 die 6000 Jahre der Belts bauer abgelaufen seyn, und dann das siebente Taus send, oder der große Sabbath, aufangen murde. Diese meine Neußerung hat hin und wieder eine unerwartete und ber Sache bes Berrn nachtbeilige Wirfung bervorgebracht: benn viele glauben, ich wollte bamit fagen, bag im Sabr 1816 ber Berr jur Grundung feines Reiche fommen werbe, baber find bann viele angftlich und andere freuen fich; allein bas babe ich gar nicht bamit fagen wollen, mir bunft, bie Beit von 6 Jahren bie Unno 1816 fey viel zu furz fur alles bas, mas noch por ber Bufunft bes Beren bergeben muß. In ber beiligen Schrift fangen bie Tage, alfo auch ber Sabbath, am Abend an und endigen fic am folgenden Abend; wenn alfo auch ber große Beltfabbath im Sabr 1816 aufangt, fo fommt befrwegen ber Berr noch nicht, benn erft um Mitternacht entftebt bas Beidrei: ber Brautigam fommt, gebt aus, ibm entgegen. 3ch bitte, bas britte Grud meiner biblifden Grzählungen und bas Taidenbuch auf bas Jahr 1811 ju lefen, wo ich bas Rotbige gegen biefe Berirrung gejagt, und auch die Beweije geführt babe. daß im Jahr 1816 wirflich die 6000 Rabre perflofs fen finb.

Wenn man die Necensionen theologischer Schriften, die in unsern Tagen herausfommen, liest und sich auf diese Urt mit dem Unsinn befannt macht, den sest viele Prosessoren der Gottesgelehrtheit und protestantische Prediger in kleinen und großen Schriften ausframen, so möchte man die Geißel nehmen und solche Weckeler und Taubenklämer aus dem Tempel Gottes binauspeischen. Jüngst las ich, daß einer behauptet, der Leib Christi sey durch das Erdbeben am Auferstehungsmorgen ganz verschützet worden, so daß man ihn nicht mehr gefunden habe, und die Ersscheinungen Christi nachher seven nur bildliche Bors

fiellungen vom Bachetbum ber Erfenninif ber Sunger, und bie Ergablung beffen, mas am Pfinaftfeft geichehen fen, feve nichts mehr und nichts weniger. Gin anberer febr berühmter und beliebter theologis ider Schriftfteller beweist, wie ein mabrer Sopbift. bag es überhaupt außer ber Ratur ober Ginnenmelt feine gottliche Offenbarung gebe und bag es bie beis lige Schrift nicht fev. Sagt mir, liebe , driftliche Befer! mas foll man von folden Mannern benfen, was von ibnen fagen? fie baben ben bollifden Grundfas aufgestellt : ber Protestantismus, ober ber Sauptgrund ber beiben protestantifchen Rirchen fen eine immer fortidreitenbe Reformation - und biefe Reformation besteht barinnen, bag fie bas ehrmurbige alte Evangelium, biefe Grundvefte unferer allerbeis liaften Religion, mit ihrem lofen philosophifden Ralf übertunden und bann einen Chriftum barauf ma-Ien, fo wie fie ibn baben wollen und fo wie er gu ibrem Goftem pagt; o wie wird bas fdredliche Un= gewitter, bas ihnen bevorftebt, biefes elenbe Befledfe pon bem alten ehrwurdigen Tempel wegfpulen und ibn in feiner uralten Reinigkeit und in feinem apos Holischen Glanz wieder barftellen! Aber webe bann auch ben Tunchern, die die arme Chriftenheit fo fcandlich betrogen baben! Das 13. Ravitel bes Propheten Ezechiele paßt gang auf fie. D bee Jammere!

Deutsche Manner! Religionelehrer auf Univerfitaten . Rirden und Schulen! boret, lefet und bebersiget nun folgendes: Entweder ift die Babrbeit auf ber Seite ber Reuglaubigen und ber Aufflarung nach ber Mobe, ober auf unserer, b. i. ber altgläubigen Seite; einen britten Fall furchte ich nicht. Diefen

San werbet ibr mir jugeben.

4

Die neumobischen Theologen haben Begriffe von bem Leben nach bem Tode, die bem Irrenden, wenn er nur nicht lasterhaft ist, gar nicht bange machen; wenn wir Altgläubigen also nur tugendhaft sind, sollten wir auch irren, so werden wir nach dem Tode nicht unglücklich, wenn die neumodischen Theologen recht baben.

3d bitte, biefen Sat genau zu prufen und feft

im Huge zu behalten.

Bir Altgläubigen glauben nach ben bestimmten Ausbrücken der heiligen Schrift, welche, abgesehen von aller Philosophie und Bernunftweisheit, die einzige Richtschur unsers Glaubens und Lebens ift, daß auf die Lasterhaften, und auf solche, welche Christum kennen und doch nicht an Ihn glauben, nach dem Tode ein schrecklich Schicksal warte, ein Schicksal, das den Qualen des Pech- und Schwefelsfeuers gleich ist, und daß Diejenigen, die an Christum glauben und seine Lehren befolgen, eine Seligsfeit zu erwarten haben, die über allen Begriff geht.

Jest laßt uns einmal unser beiber Erwartungen auf die Wage des Heiligthums legen und dann feshen, wer unter uns der Klügfte ift, der Aufklärungsphilosoph, oder der wahre altgläubige Christ? Hat der erste recht, und der lette irrt, so gewinnt der erste nicht viel, denn die philosophische Bernunst weiß von dem Schickal der Tugendhaften nach dem Tod blutwenig oder gar nichts, und der lette versliert nichts: denn wenn er auch irrte, so war er doch tugendhaft, und seine Irrthümer führten zur Tugend, er muß also sogar noch nach dem Begriff der Phis losophen selig werden. Ganz anders aber verhält sich die Sache, wenn der lette, der wahre Christ, recht hat: in diesem Fall sind alle Ausstlärungsphis

lofopben ben ichredlichften Qualen ber traurigen Emigfeit unerbittlich bingegeben; benn fie miffen aus einer 1800jabrigen Beidichte, wie viele Dillionen beiliger, portrefflicher und tugenbhafter Menichen bie Religion, Die wir Alfglaubige befennen, gebilbet und felig gemacht bat und jest noch por ibren Mugen bilbet und felig macht, und fie glauben boch nicht, und warum nicht? - weil ibre mingiafleine Bernunft, bie alle Jahrzebend, fo wie fie bie philofo= phifche Dobe leitet, ein ander Guftem annimmt, bas fic aber nie mit bem Evangelium vertragt, bas Ding immer beffer weiß und beffer verftebt, als bie Bibel. Best frage ich febes Rind, bas nur einigermaßen Bernunft bat, wer ift unter beiben ber Rlügfte ? bat bie beutige Aufflarung recht, fo gewinnt ber neugläubige menig, und ber altgläubige mabre Chrift verliert nichts, im Begentbeil, auch er gewinnt, Sat aber ber altgläubige mabre Cbrift recht, fo ift jener, ber neugläubige, entfeslich ungludlich, ber mabre Chrift aber über allen Begriff gludfelig. Diefer Beweis ift fo über allen Biberfpruch erbaben, daß auch der gelehrtefte und ber gescheidtefte neugläubige Ja und Umen baju fagen muß; wenn bas aber nun ift - fagt mir, ihr Religionslehrer nach der Dobe! mas bleibt Euch bann nun übrig? - Benn es alfo gewiß ift, daß ber altgläubige Chrift auf feinen Kall verliert, der neugläubige aber entseglich Befahr läuft, fo follte bieß allein boch Jeden bewegen, lieber bas Siderfte zu mablen: benn wenn auch feine Bernunft Einwurfe macht, fo fann er fie burch viel Erfahrungen leicht überzeugen, baß fie im Ginnlichen bei Beitem nicht Alles begreifen fann, geschweige im Hebersinnlichen, wo es ibr an allem fehlt, mas gum Schließen und Urtheilen nothig ift, wenn fie Die

Bibel nicht zur Grundlehre bes Dentens annimmt. Best ftelle man fich nun einen neologischen Brediger por, ber von ber Universität jene faliche philosophische Brundfage mitgebracht bat, und nun ftrogend von Beisbeit die Rangel besteigt und folche Lebren vortraat - und mas noch ichredlicher ift - menn er Die unschuldige Jugend nach feinem Gigenbunfel unterrichtet, Die nun nicht andere weiß, und fo bem ewigen Berberben entgegenreift; - man wirb mir einwenden, wie ift bas möglich? Jebermann wird angewiesen und gelehrt, tugenbhaft zu merben! Darauf antworte ich: zeiget mir nur einen Ginzigen, ber burch die Reologie (neumodische Gottesaelebrtbeit) mabrhaft tugendhaft geworden mare. 3ch fage und behaupte vor bem Angesichte Gottes und ber gangen Dlenschheit, 3hr fonnt bas in Ewiafeit nicht: benn ehrbar leben, auch bin und wieder eine alanzenbe That verrichten, ift noch lange nicht bas, mas bas mabre Chriftentbum leiftet. Bei bem mabren Chris ften wird ber innere Seelengrund fo verandert, bag er feine Reigung mehr zu finnlichem Beranugen und baraus berfließenden Gunden bat; bagegen aber allein in der Ausübung der mabren driftlichen Tugend, in ber Gottes. und Menschenliebe feine einzige Gcligfeit findet und babei noch in tieffter Demuth erfennt, daß alle feine besten Werfe beflect find und ibn ber Seligfeit nicht werth machen, und bag er biefe allein burch bas Berbienft Jefu Chrifti aus lauter Gnaden erlangen muffe. - Sagt mir, o ibr Tunder mit lofem Ralf! babt ibr mit aller euerer Weisbeit nur einen einzigen Denfchen biefer Art gebilbet? - ich fage vor Gott und ber gangen Welt nein! - nicht einen einzigen; bagegen wir, bie ibr für Schwachfovfe und Dbicuranten erflart, Millios

nen aufweisen fonnen, die bas burch unfere Lebre

geworben finb.

Bas foll aber nun ein frommer driftlider Sausvater thun, wenn fein Bater ein folder Reologe ift. bem er feine Rinber in bie Catedifation ichiden muß? o bas ift fdredlich! fdidt er fie ibm, fo läuft er Befabr , baß feine Rinber gleiches Sinnes mit bem Pfarrer merben und mit ibm verloren geben, und ididt er fie ibm nicht, fo fann bas Rind nicht in bie driftliche Gemeine aufgenommen und gum Abendmabl jugelaffen merben. Legibin idrieb mir ein Freund. baß an feinem Ort ein frommer Bater mabrend ber Catechifation in ber Rirche, mo bie Rinber und auch bie Seinigen von einem folden elenben ichieffopfigen Pfarrer in feinen gottlofen Grundfagen unterrichtet worben, bem Pfarrer laut widersprochen babe, und bag ber arme Bauer begwegen mit Befangnifftrafe belegt worden feye. Dag ber fromme Bauer in ber Rirche bem Pfarrer öffentlich miberfprach, bas mar unrecht und verdiente eine icharfe Strafe: benn man bedenke nur, wenn das ungestraft binginge, fo mare auch ber rechtschaffenfte Dann nicht ficher, bag ibm auf ber Rangel miderfprochen murbe, benn es gibt immer Leute, benen auch die gewiffenften Babrbeiten nicht recht find, mas murbe aber baraus fur eine Bermirrung entfteben? - ber Bauer mußte in ber Rirche ichweigen, nachher aber jum Pfarrer geben und ibm mit bescheidenem Ernft fagen, daß er feine Rinder durchaus nach ber lebre ber Mugeburg'ichen Confession ober bee Beidelberg'ichen Catechismus unterrichtet haben wolle, und wenn das ber Berr Pfarrer nicht auf bas Benaueste befolge, benn bagu fep er bei seiner Orbinatian eidlich verpflichtet worben,

ten rann, ist entweder außerst nachtagig, bem Pfarrer gleichen Sinnes, folglich wit solches Hulfesuchen vergeblich seyn. Ich and er mußte diesen Weg gehen, und wenn bei half, so mußte er sich an den Fürsten wenden das auch vergeblich, so hatte er das Seinige in nun mußte er sich einzig und allein zu Gott und ihn um Bewahrung und Rettung seines bitten, auch diesem mit Ermahnung und Wegund wenn er die gehörigen Kenntnisse hatte, mit besserer Belehrung an die hand gehen und die Sache dem herrn befehlen.

Hier entsteht aber noch eine Frage: ist ein vater verpflichtet, in die Kirche zu geben und Kinder in die Catechisation zu schicken, wen Pfarrer öffentlich lehrt, Christus sey nichts als ein bloker Mensch, und seine Anbetung se götterei u. s. w. Ich glaube nein! er ist nich verpflichtet: in biel. Fall murbe ich mich met

Inbem ich ba bes Borte bulben gebenfe, fo muß ich boch meinen Lefern auch anzeigen, bag bie neologifden Confiftorien und Prediger auch bin und wieber anfangen, bie mabren Cbriften zu verfolgen und gu bruden; verfpottet, verbobnt und verachtet baben fie fie icon lang, aber nun fommt's noch nach und nach ju Thatlichfeiten. Gie betragen fich genau fo wie ibre Borfabren, bie Pharifaer und Schrifts gelebrten ber Juben: unfere Pharifaer und Gdriftgelebrten bauen auch ber Bropbeten Graber, Butber, Arnbt, Spener, Frante und anbere ibres gleichen find ihnen beilig und ehrmurbig; aber bie Butbere, bie Urnbie, bie Spenere und Die Franfene unferer Beit find bie Bielfcheibe ibres Spotts , ibres Saffes und ibrer Berachtung. Wahrlich! fo mabr ber Berr febt! es wird ben jubifden Pharifaern ertraglider geben am Tage bes Berichte ale unfern driftlichen: benn biefe baben bie Berrlichfeit bes Berrn nun viele Sabrbunderte gefeben, und glauben boch nicht. Liebe Befer! feiner von biefen Berren liedt ben grauen Dann, erzeigt mir boch bie Liebe und fagt ihnen munblich, was ich bier geschrieben babe, bamit ihnen auch bieß Beugniff zu Obren fomme und fie bereinft nicht fagen fonnen, wir haben's nicht gewußt, und bie Gonne ber Babrbeit bat une nicht geschienen.

Ich bin gefragt worden, ob es dem Christen ers laubt sey, zu Zeiten ins Wirthshaus zu gehen und ein Glas Wein zu trinken, das Schauspiel zu besuchen und zu tanzen. Ich habe diese Frage meinen beiden Prinzipalen, dem grauen Mann, Ernst Uriel von Oftenheim, und dem großen Morgenländer, Theosbor Josias von Edang, vorgetragen, und ich soll

Folgendes in ihrem Namen antworten: berjenige, der so fragt, soll sich prüsen, ob er eine Luft, einen Trieb zu einer von obigen sinnlichen Genüssen in sich spüre? ist dieß der Fall, so soll er sich verläugnen, denn wo solche Lüste noch herrschen, da herrscht der Geist Gottes noch nicht. Wer aber alle diese Lüste überwunden hat, der wird sich auch keins von diesen dreien Stüden erlauben, außer in solchen Fällen, wo ihn der Wohlstand dazu auffordert, oder wo er jemand dadurch eine wahre Wohlthat erzeizgen kann. Sobald aber nur eine einzige schwache Seele auch dadurch geärgert werden kann, so soll er das Alles in jedem Fall meiden. Dem wahren Christen sind alle solche Sachen Kinderspiele, die ihm keinen Genuß gewähren und deren er sich schämt.

Es ist uns Allen bekannt, daß von der Apostel Zeiten an bis daher über die eigentliche Beschaffenheit des Abendmahlgenusses vielfältig und bitter gestritten worsden ist; jeder glaubte, seine Borstellung sey die wahre, und jeder, der darüber stritt — hatte gewiß nicht recht. Ich bin ersucht worden, in diesem Heft meine Borstellung vom Genuß des heiligen Abendmahls meinen Lesern mitzutheilen; dieß soll nun auch so ganz aufrichtig geschehen; das bitte ich mir aber aus, daß diesenigen, die nicht meiner Meynung sind, das Berkegern bleiben lassen, jeder sey seiner Meynung gewiß, ich suche es auch zu werden.

Unser herr und heiland, Jesus Chriftus, spricht so oft vom Genuß seines Fleisches und Bluts; er erflart sich barüber und behauptet, bag bieser Besnuß zum ewigen Leben unbedingt und wesentlich nosthig sey. Die Behauptung, baß Er unter seinem

Rleifd und Blut feine Lebre, und unter bem Benuß beffelben bie Befolgung biefer Lebre verftebe, ift gar ju mager und gewiß nicht richtig; benn bie Befolgung feiner Lebre unterscheibet Er forgfaltig vom Benug feines Rleifches und Bluts; jenes ift bie Rolae von biefem, fo wie bie guten Berfe Rolgen bes mabren Glaubens find. Much bie Lebre meiner Rirche, nämlich ber reformirten , icheint mir bas Bebeimnif bes Abendmable nicht binlanglich zu enthuller. In ber 79. Frage bes Beibelbergifchen Catediemi, ber bas Symbol unferer Rirche ift, wird gefragt : warum nennt Chriftus bas Brod feinen Leib und ben Relch fein Blut, ober bas neue Teftament in feinem Blut, und St. Paulus bie Bemeinschaft bes Leibe und Blute Jefu Chrifti? und es wird geantwortet:

"Christus rebet also nicht ohne große Ursache, näm"lich: daß er uns nicht allein damit will lehren, daß,
"gleichwie Brod und Wein das zeitliche Leben er"halten, also sey auch sein gefreuzigter Leib und ver"gossen Blut die wahre Speise und Trank unserer
"Seelen zum ewigen Leben, sondern vielmehr, daß
"Er uns durch dieß sichtbare Zeichen und Pfand will
"versichern, daß wir so wahrhaftig seines wahren
"Leibs und Bluts durch Wirkung des heiligen Wei"seichen mit dem leiblichen Mund zu seinem Ge"dachtniß empfangen, und daß all sein Leiden so
"gewiß unser eigen sey, als hätten wir selbst in un"serer eigenen Person alles gelitten und genug gethan."

Wenn man biese Erklärung bes heiligen Nachts mahls nach ihrem wahren Sinn betrachtet, so begreist man nicht, wie es möglich war, daß die beiden proteftantischen Kirchen miteinander ganken konnten; benn bie evangelisch-lutherischen Theologen haben im Grund ben nämlichen Begriff; sie sagen, ber wahre Leib und das wahre Blut Christi wurde in, mit und unster bem Brod und Wein geistlicher Weise genoffen; sobald man also keine Berwandlung im Brod und im Wein annimmt, so ist ja dieser Begriff mit dem der reformirten Kirche ganz einerlei, und der ganze Zwist nur ein Wortstreit über Subtilitäten, wovon keiner etwas versteht. Die Brüdergemeine ist hierin am gescheidesten, sie glaubt, genießt und vernünftelt nicht.

Mit dem symbolischen Begriff der beiden protestantischen Kirchen vom heiligen Abendmahl kann sich
jeder gläubige Christ beruhigen, denn er enthält nichts
Unrichtiges, ob er gleich auch die Sache nicht gang
erschöpft; dieß ist ja aber auch nicht nöthig; ber
geistliche Leib und das geistliche Blut Christi werden
ja nicht mit dem Berstand genossen, sondern mit dem

gläubigen und buffertigen Bergen.

Wenn auch der fromme Katholif glaubt, fest nehmer mit der Hostie seinen Heiland in den Mund un genieße ihn, so ist doch keiner so dumm, daß er glaubsein Körper wurde dadurch genährt, sondern sed weiß, daß dieser körperliche Genuß doch nur aseine Seele wirke, sie in der Heiligung stärke uvereble; ist nun auch die Lehre von der Verwal lung der Hostie in den wahren Leib und Blut Chreine unrichtige und zu sinnliche Vorstellung von Sache, so genießt deswegen doch der fromme tholif das Abendmahl zum Segen und zur Stärk je nach dem Maß seines Glaubens und seiner sertigen Gesinnung, eben so gut wie der Protes

Wenn ich nun meine eigene Borftellung von fem hochheiligen Saframent öffentlich barlegen

so wiederhole ich meine Bitte, mich nicht zu richten und in Gottfried Arnolds Kirchen- und Regerhiflorie isten und aner aufzusuchen, mit denen ich etwa übereinstimmen könnte, sondern nur auf mein herz zu sehen, mit bem ich vor Gott und Menschen wandle

und bas beilige Abendmabl genieße.

Chriftus rebet von einem Effen und Trinfen feines Aleifches und Bluts; Er fagt, baß berfenige, ber bief thate, bas emige leben baben folle, und bag Er ibn am jungften Tag erweden wolle. Gin anbermal vergleicht er fich einem Beinftod und feine mabren Berebrer ben Reben. Go wie nun ber Gaft aus bem Beinftod in die Reben übergebt, fo foll auch aus 3bm Rraft jum Bachetbum und jum Beben ausgeben in alle, bie an 3bn glauben und fo an 36m bleiben, wie eine Rebe unaufborlich am Beinftod bleibt. Dieg Bleiben in ober an 36m beftebt nicht etwa barinnen, bag man getauft ift und lebendlang bem Ramen nach ein Chrift bleibt, auch nicht bloß barinnen, bag man fo außerlich feinen Beboten gemäß lebt, in die Rirche gebt und jabrlich ein paarmal fommunigirt, fondern vielmehr barinnen, baß man fich Ihm und feinem beiligen Willen auf ewig gang übergibt, fich alfo wie die Rebe in den Beinftod feft einwurzelt, und bann auch fo fest eingewurzelt bleibt, bas ift: im immermabrenden Undenfen an Ihn vor 3hm mandelt, alles fo in feiner Gegenwart und mit immermabrendem Gebnen nach Licht und Rraft benft, redet und thut, und fo burch ben Blaus ben wie ein Magnet Licht , Leben, Muth und Rraft aus 3hm und aus feiner Rulle anzieht. Dieg beißt nun, Saft aus 36m zieben, fo wie bie Rebe aus feinem Weinftod Saft giebt; aber bas

Effen und Trinfen feines Fleisches und Bluts geht

noch bober und geheimnigvoller ju:

Durch bas Leben und Leiben Jesu Chrifti bat Er feine reine Menschheit bis zur gottlichen Burbe binaufgeabelt; benn es ziemte bem, um befwillen alle Dinge find, ber ba viel Rinder bat gur Berrlichfeit geführet, baß Er ben Bergog ihrer Geligfeit burd Leiben vollfommen machte u. f. w., barum ichamet er fich auch nicht, fie - (jene Rinder, bie mabren Chriften) - Bruber ju nennen, Bebr. 2, B. 10. 11. Diese Worte find merkwürdig und vol-Ier Bebeimniffe: in Unfebung ber Menschheit Chrifti, feiner Geble und feines Leibes ift Er Abams Sobn. und alfo aller Menichen Bruder; aber nachdem Er burch fein beiliges Leben, und vorzüglich burch feis nen Rreugestob und Auferstehung, feine menfchliche Ratur vergottlicht bat, fo ift von Ratur fein Menfc mehr fein Bruder, aber ein feber fann es burd Blauben an Ihn und burch Buge, Befehrung und Biebergeburt werden, wenn er geiftiger Beije fein Fleifc und Blut ift und trinft. Bie geschiebt bas aber. und wie geht bas ju? -

In Christo wohnte — und wohnt noch bis in Ewigkeit die Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Batter und sein Beist waren von seiner Geburt an durch bas ewige Wort, den Logos, mit seinem Wesen innig, ewig und unzertrennlich vereinigt. Dieser Geist Gottes wirkte auf die Seele Christi, das ist, auf seinen unsterblichen menschlichen Geist, der mit seinem innern Lichtsförper innig und ewig vereinigt ist; dergestalt, daß die Pfeile des Versuchers zur Sunde und alle sinnlichen Reize matt hinsansen, ohne Ihn zu berühren; dadurch wurde nach und nach seine Seele so veredelt und von einer Klarheit zur andern

fo erbobt, baf Er fich auf bem Berge Thabor feinen Rungern fo zeigen fonnte, wie Er bereinft nach ber Auferftebung fenn murbe. Durch feinen uniculbis gen Rreugtob und burch feine beifviellofe Erbulbung beffelben murbe nun feine menichliche Geele - nams lich fein Beift und ber innere Lichteforver, fo boch verflart, bag fie fich auch ben groben außern Rorper verähnlichen und in einen folden Lichteforver verwandeln fonnte. Dieje vergottlichte Menfcheit Chrifti ift nun die Schechinab, ber Thronfig, in welchem ber Bater, ber Gobn und ber Beift wohnen, von bier gebt nun ber beilige Beift vom Bater und Gobn aus, indem Er fich mit ber vergottlichten Menichbeit Chrifti überfleibet, und fo wie bie Sonnenftrablen bie Sonnenmaterie, Licht und Barme burch bie gange Beite auf alle Planeten verbreitet, fo verbreitet auch ber beilige Beift bie gottlichen Rrafte ber Denich= beit Chrifti burch bie gange Menfchbeit auf Erben ; wo Er nun eine Geele antrifft, Die fich von 3bm bewirfen lagt, Die verähnlicht er ber vergottlichten Seele Chrifti: bas ift: ber Beift bes Menfchen wird allmablig gebeiligt, fein Berftand gereinigt, feine Bernunft erleuchtet und fein Bille in ben Billen Bottes gang versenft; aber auch ber andere Theil ber Seele, nämlich ber innere Lichtsförver, wird burch ben beiligen Beift, ber, wie ich vorbin fagte, mit ber vergottlichten Menschheit Chrifti überfleidet ift, nach und nach bem verflärten Leibe Chrifti abnlich gemacht, fo baß er icon bier jum Auferstehungsteim, jum emis gen leben wird. Dieß alles nenne ich nun bas Effen bee Rleisches Chrifti und bas Erinfen feines Blute; und dieg ift, was unser herr Joh. 6, 2. 54. und an andern Stellen mehr fagen will, und

bien ift bas Abendmabl, bas er innerlich mit ber

glaubigen Seele unaufborlich feiert.

Db nun wohl bas Abendmabl bes Berrn, welches von den verschiedenen driftlichen Religionsvartbeien öffentlich in der Rirche genoffen wird, fich auf fenes innere Abendmabl grundet, so ift es boch bei weitem nicht bas nämliche, und die Separatiften baben febr unrecht, wenn fie fich mit jenem innern Abendmabl begnugen, und fich burch bas öffentliche, von Chrifto gestiftete, nicht verunreinigen wollen, weil ba auch Unbußfertige und Gunder jugelaffen werden. Es ift Die wesentliche Pflicht eines jeden Chriften, von Beit zu Beit zum Abendmabl zu geben - Die Frage marum? will ich beantworten.

Benn ber Chrift fabig mare, immer im Genuft bes innern Abendmable, in der Gegenwart bes Berrn. im Bachen und Beten zu bleiben, fo mare vielleicht - das firchliche Abendmabl nicht nötbig gewesen vielleicht batte es bann Chriftus nicht eingesett; ich fage aber nur vielleicht - benn wie fann ich wiffen, was unfer berr in andern Berbaltniffen murbe gethan haben? Rur fo viel glaube ich behaupten zu fonnen, bag ber Benug bes Abendmable bie gefune fenen geiftlichen Rrafte ftarte, und und wieder fabiger mache, in ber Begenwart bes Beren zu bleiben. und fo aus feiner Rulle Bnade um Gnade nehmen au fonnen.

11m aber ber an mich gethanen Frage, fo wie ich glaube, volle Benuge zu leiften, will ich mich nun nach biefem ziemlich weitläuftig en Borbericht über bic Ratur und Beichaffenheit des beiligen Abendmabls

näber erflären:

Chriftus nabm am legten Abend feines Lebens auf Erben, als Er feine Junger gartlich von feinem be-

vorftebenben Schidfal unterichtet batte, bas ungefauerte Brob, fo bei bem Ofterlamm gebraucht murbe. brach es, gab es feinen Jungern und fprach : nebs met bin und effet, bas ift mein leib, ber fur Gud gebrochen wirb, foldes thut ju meinem Bebachtnif, bas ift: jum Unbenfen an mich. Bernach nabm Er auch ben Trinfbeder ober Reld, fullete ibn mit Bein und iprach : biefer Reld ift bas neue Testament in meinem Blut, foldes thut, fo oft 3br's trinfet, gut meinem Gedachtnig. Diefe Borte unfere Berrn ents balten ben Schluffel ju Allem, mas bei bem Abends mabl gebacht werben fann. Daß fich biefe gange Sandlung auf Die Rebe bezog, Die Chriftus chemals ju feinen Jungern und ju ben Juden vom Effen feines Kleifche und vom Trinfen feines Blute gebalten batte, ift fichtbar, und jene Borte: mer mein Rleifc iffet und trinfet mein Blut u. f. w. fielen feinen Jungern gewiß bei biefer Belegenbeit ein.

Das erfte, mas ber herr that, mar : er nabm bas Brob, banfte und brachs - mofur banfte er bier ? Untwort : Für die große und unaussprechliche Gnabe ber Erfofung, wodurch ber gangen Menichbeit ber Weg zum leben wieder geöffnet worden ift; benn für Die berrliche Gabe bes Brode batte er icon vorber gedanft, dieg Danfen ift auch eine Sauptpflicht bes glaubigen Communifanten; indem er fich bem Tifch bes Berrn naht, foll er fich jene große Erlofungegnade recht lebhaft vorstellen und dem Berrn danken, daß auch er Theil daran bat und daran neb= men barf. Babrend bem Danken brach ber Berr bas Brob und theilte es an feine Junger aus. Brechen eines einzigen Brode ift nach meiner Meynung wesentlich bei bem beiligen Abendmahl: benn bas einzige Brod, ein großer platter ungefäuer=

ter Meblfuchen, ift bier ber Leib Chrifti; biefi bricht er, theilt bie Stude unter feine Suna und fpricht: nebmet bin und effet, bas ift mel als wenn er fagen wollte: jest febt ibri es beißt, mein Rleifch effen, fo wie biefes Bra Speise zubereitet worden, so wird auch num Leib burch mein Leiben gur emigbelebenben aubereitet, und fo wie biefes Brod gebrochen m viele Theile getheilt wird, fo wird auch mein burch mein Leiben. Sterben und Auferfteben bereitet, daß meine verflarte Menfchbeit, mein! liches Fleisch und Blut, allen benen, bie an glauben, Rabrung jum emigen Leben merben fie in meine gottliche Ratur verwandeln fann. 1 Diefen Benuß merben alle mabre Blaubige @ an meinem Leibe und Geschwifter unter eine fie werben eines Sinnes und lieben fich mit e Diebe. -

Bebt aber nun bei ber Ginsegnung bee ! mable Brodes eine Beranderung in dem Befet felben vor ? Jeder erleuchtete, vernunftige Chrift antworten, nein! bas Brob bleibt Brob nad por, aber feine Bestimmung wird burch bie fegnung groß und erhaben. Nachdem Chrifte fprochen batte: dieg Brod ift mein Leib. fo 1 bas Brod nicht in feinen Leib vermanbelt, bent war ja noch nicht zum geiftlichen Benug burd ben und Sterben zubereitet worden!!! - Bari Die romifch = fatholische Brodverwandlung gegri fo mare bas Abendmabl, welches Chriftus ! Aposteln austheilte, weniger fraftig ale alle na genden gewesen; benn ber Ofterfladen (Dage) Chriftus austheilte, murbe gewiß nicht in ibn vermandelt.

Die Borftellung, welche fich bie evangelifch-lutbes rifde Rirde vom Genug bes Abendmable : Brobe ober ber Softie macht, baucht mich ungefahr bem Ginnehmen einer Debigin mit Baffer ober Buder abn= lich zu fepn. Die eingesegnete Softie ift bas Mittel, wodurch ber Geele ber geiftliche Genug tes Leibe Chriffi bargeboten wird. 3ch babe gegen biefe Borftellung nichts zu erinnern, und ich glaube gern, bag eine Geele, bie fich recht vorbereitet bat, in, mit und unter bem Brob ben geiftlichen Leib bes Berrn geiftlich genießt; und wenn fich ber alaubige Cbrift meiner Rirche recht befinnt und bie oben angeführte Frage und Untwort im Beibelbergifden Catedismus recht verftebt, fo wird er feinem lutberifden Bruber gern bie Sand reichen und fagen : wir find im Befentliden eines Ginnes.

Alles, was ich bier vom Brob gesagt habe, gilt auch vom Wein; auch biefer ift bazu abgesondert und eingesegnet worden, baß er uns bas Berföhnungeblut und beffen geistigen Genuß zur Reinigung und Bergesbung ber Sunden, wenn wir ihn mit wohlvorbereitetem bergen genießen, verburgen soll.

Jest kommt es alfo nun noch barauf an, ju geisgen, was für ein Unterschied fen zwischen dem immers währenden innern Genuß des Leibes und Blutes Chrifti, und bem außern, oder bem heiligen Abends

mabl?

Der innere Genug bes Leibes und bes Blutes Chrifti ift ber immer fortwirfende Einflug bes heiligen Geiftes, ber mit ber verklärten Menschheit Chrifti verzeinigt ift und die bekehrte und wiedergeborne Seele bamit nahrt, veredelt und allmählig in die göttliche Natur verwandelt.

Das beilige Abendmabl aber ift awar biefen liche Benuf, allein mit bem Unterschieb, baß tiger und gemeinschaftlich ift: ba vereinigen fi Menschen zu diesem 3med, fie befennen bent ibre Gunden gemeinschaftlich, bitten ibn gemei lich um Bergebung berfelben, fie verfobnen ibren Beleidigern und Beleidigten, und bereit burch eine bemuthevolle anhaltende Betrachtus perdienstvollen Leidens und Sterbens Chrifti au nuß des beiligen Abendmable por: nach diefen lichen Borbereitung und in Diefer Geelenftit gebt man nun jum Tifch bes herrn : bie ver Babl berer, Die fo gefinnt find, und ihr gemeir liches Gebnen nach bem Gnabengenuß wirft n Berhältniß der Menge und der innern ber Sebnsucht auf ben Erloser, fo; b fich nun auch in eben bem Berbaltni gläubigen Communifanten mittbeit burch wird ber Glaube gewiffer und in guten fen thatiger; die Liebe zum Berrn und die B liebe werden inniger, lebbafter und brunftiger Die Rraft zum Guten wird gestärft, fo bag man ter die Berläugnungen üben, leichter im Rampf ben Teufel, Die Belt und Die Gunde den Gi von tragen fann. Endlich bient bann auch be nuß des beiligen Abendmable jum außern öffen Zeugniß, daß man sich noch zu Christo bekenr zu welcher Religionsparthei man gebort.

Je größer die Anzahl mahrer gläubiger Ce nikanten ift, die miteinander das Nachtmahl gen besto fraftiger ift auch der Genuß eines jeden zelnen. Wer über das bisher Gesagte und übe fen Sat reiflich nachdenkt, der wird ihn faffe wahr finden. Daher ift es auch so schön und

tig, bag bie gange Brubergemeine in allen Belttbeis len jeben grunen Donnerftag Abende um 9 Ubr communicirt. Bereinigung fo vieler Taufend in und por bem herrn gemabrt eine Mittheilung bes Leis bes und Blutes Chrifti, Die obne Beifpiel und unaussprechlich gefegnet ift. Ber alfo in einer gewöhn= liden Rirdengemeine bas Abendmabl genießt, ber wird fur fich im Berbaltnif bes Grabe feines Glaubens, feiner Beiligung und feiner Borbereitung bes Abendmable = Gegene theilbaftig, baber foll es fein Chrift verfaumen, und es ift mabrlich ein vermeffener Stolg, wenn fich jemand bes Abendmable ent= balt, weil nicht alle, bie mit ibm communiciren, wabre Cbriften finb; mare er es felbit, fo murbe er nicht urtheilen. Die Unmurbigen thun bem glaubigen Communifanten feinen Schaben, fonbern nur fich felbit; mit ben einzelnen Glaubigen aber, bie mit ibm bas Abendmabl genießen, vereinigt er fich im Berrn und empfangt feine Baben im Berbaltnif ber Ungabl ber mabren Chriften, Die es mit ibm genießen. Much in biefer Rudficht ift es fundlich, wenn fich ein mabrer Chrift bes Abendmable enthalt, weil er ben frommen Communifanten ben Gegen feines Mitgenuffes entriebt.

Bier entfleben aber nun noch zwei Fragen, die ich

noch furg beantworten muß, nämlich:

1) Ift es recht und bem Sinn Christi gemäß, wenn der Geistliche ober Religionslehrer alle Gemeindsglieder ohne Unterschied, sogar auch öffentliche Sünder, die in Schanden und Lastern leben, zum Abendmahl zuläßt? — Und 2) was für eine Wirstung bringt der Genuß des heiligen Abendmahls in dem Wesen des un wurdigen Communisanten hervor? Auf die erste Krage antworte ich Kolgendes: der

Brediger weiß, daß alle, bie bas beilige Abendmabl unwurdig genießen, namlich alle offenbare Gunder und vielleicht noch mehrere, fich felbft baburch bas öffentliche Bericht zuziehen; weiß alfo auch ber Prebiger, baß folche offenbare Gunder in feiner Bemeine find und er reicht ibnen boch bas Abendmabl. obne gewiß zu feyn, bag fie fich grundlich befehrt baben, fo macht er fich jenes Berichte theilbaftia. fich alfo folche Leute zum Abendmahl melden, fo foll er fie ernftlich ermabnen, wegzubleiben, und wenn fie bennoch jum Tisch bed herrn fommen, ihnen bas Albendmabl nicht reichen, fonbern fie fteben laffen. 2Bollte aber ber Prediger feinem bas Abendmabl reichen, von bem er nicht mußte, bag er erwedt mare, jo murbe er zu weit geben; benn es tonnen viele innerlich mabre Chriften fenn, die er nicht bafur balt, beren Berg er nicht fennt. Billig foll aber ein Drediner ben Charafter aller feiner Gemeindsglieder fennen.

Die Wirfung, welche bas heilige Abendmahl in ben unwürdigen Communisanten hat, ist schrecklich: jedesmal, so oft ein solcher bas heilige Abendmahl genießt, bekommt er einen Zeugen mehr, ber am großen und erusten Gerichtstag gegen ihn zeugen wird; er genießt sedesmal ben Zorn Gottes anstatt ber sezligmachenden Gnade Zesu Christi, und so häuft er sich den Zorn auf den Tag des Zorns. So einer kommt mir eben vor als ein Aufrührer, der an dem Tage, wenn sein Fürst die Waffen an seine treue Solden austheilt, auch kommt, sich für einen redlichen Unterthanen seines Fürsten erklärt, dann auch Waffen nimmt und sie gegen seinen Herrn braucht. Welch ein schweres Gericht wird über einen solchen Berräther verhängt werden?

Mir fommt unfere gegenwärtige Beit por wie ein ichmuler Abend in ben Sunbetagen; ber gange meftlice Simmel ift eine einzige nachtidwarze Bewitter= wolfe. In ber gangen Ratur ift alles ftill, fein er= quidenbes Luftchen weht; bie Rifche fcnappen nach Luft und bas Bieb ledat nach Rublung. Die Deniden bliden immer idudtern nad ber Gewitterwolfe bin und ichaubern, wenn fie feben, wie fich bie roth= liden Blige balb ba, balb bortbin folangend binidleubern, und bann ibr Dbr ben furchibaren Donner von fernber grollen bort. Gin folder Blig traf por ein paar Sabren bie Stadt Leiben in Solland. Schredlich war bie Bermuftung: ein Schiff mit Pulper belaben fprang auf bem Cangl in ber Grabt in bie Buft, viele Saufer murben gertrummert und viele Ramilien unter bem Schutt begraben.

Ein folder Blig traf im Commer ben Schwargenbergifden Tangfaal in Parie; er mar an bem Balaft bes Kurften in ben Barten binein von Brettern aufgeschlagen und fo groß , bag 1500 Denichen Plat barinnen fanden: inwendig mar er mit Gpiegeln, foftbaren Sangleuchtern und ben ichonften Bierrathen geidmudt, Borbange von Muffelin gierten Die Renfter; auf einmal und unvermutbet gunbete ein Licht einen Borbang an, und in einer Minute war inwendig alles im Brand; ein Augenzeuge fagte mir, die Flamme batte fich durch ben gangen Saal bin= gezogen wie eine große feurige Schlange, Die vornehmen Damen batten in ihren leichtzundenden Gommerkleidern lichterlob gebrannt, ibr Kleifch und Blut batte in ben Klammen gefocht und gebraten, furz ber Jammer fen unbeschreiblich furchtbar und ichredlich gemefen.

Richt lange nachber, an einem Sonntagvormittag,

ale bie Leute in ber Rirche maren, fing au Beerfelben auf bem Dbenwald auf einmal ein Strobbach an einem einzigen Drt an zu brennen, ohne bag ein Dlenfc fagen fann, wie Reuer babin gefommen mar; in wenigen Minuten fand ber gange blubenbe Rles den in ben Rlammen, mehrere Kamilien famen bas rinnen um, und man fabe ben andern Tag Beiber, welche die traurigen Refte ihrer Manner und Rins ber Rnochen und Glieber aus bem Schutt bervorfuchten und mit blutigen Thranen und bimmelanfteis gendem Rlagegeichrei in ibre Schurzen fammelten. Best ift nun der Roth und ber Armuth fein Enbe, wie foll man aber belfen? allenthalben ift bitterer Beldmangel, und mas eima noch entbehrt werben fonnte, bas braucht man bochft notbig zu finnlichen Luftbarfeiten.

Und nun noch am 1. September bas ichredliche Unglud in Gijenach. Abende um breiviertel auf 9 Uhr fam ein Transport Pulver von Magdeburg, um nach Franfreich gebracht zu werben; die brei vorberften, mit Bulver, Rartaifden und Granaten belabene Bagen entzundeten fich beinabe mitten in ber Stadt mit betäubendem Donner und mit allen damit verbundenen gerftorenden Wirfungen. In demfelben Mugenblid fturgten bie nachften Saufer zu beiden Seiten ein, und andere ftanden in Klammen. Bierundzwanzig Baufer liegen in der Afche, eine größere Unzahl wanft in einem unbewohnbaren Buftanb, und im britten Theil der Stadt find Kenfter, Thuren und Defen gertrummert. Der verzweifelte Batte fucte feine Battin, und Eltern ihre gerschmetterten ober verftummelten Rinder.

Bon zwei bis brei Familien ift nichts übrig, von mehreren, bis auf einzelne Berettete, alle verfcutet.

Zwei Freundinnen im Blüthenalter ihres hoffnungsvollen Lebens, im frohen Beisammenseyn vereint, die 
Bonne ihrer Eltern, fanden unter dem Schutt ein 
gemeinschaftliches Grab. Braut und Bräutigam sind 
auf ewig vereinigt, Schwerverwundete gestorben, mehrere liegen an schweren Berwundungen darnieder und 
erwarten ihre Auflösung. Dersenigen, die im ersten 
Schlag umgekommen, sind über 50. Merkwürdig ist 
die Erhaltung eines jungen Ehepaars: beide saßen 
im dritten Stockwert des Hauses auf einem Canapee beisammen; mit diesem Stockwert wurden sie und 
ihr Canapee herunter auf die Gasse geschleudert, noch 
saßen sie auf ihrem Canapee, und beide waren uns 
versehrt. Sonderbar ist diese göttliche Bewahrung.

Much ber ichredliche Bergfall ju Goldau in ber Schweiz ift noch nicht ins Meer ber Bergeffenbeit perfunten. Eltern und Beidwifter beweinen noch gut Beiten ibre verschütteten Lieben; und alle biefe fcred= lichen Ungludofalle find in brei bis vier Jahren ge= fdeben. Und nun ber fürchterliche Rrieg, ber viele Sunderttaufende aus bem Band ber Lebendigen in bie Emigfeit geschleubert und Millionen ins außerfte Elend gefturat bat! Bas follen und alle biefe Bedund Schredftimmen ber fieben Donner fagen? -Richte! - gang und gar nichte! - fo fagt ber Beift unserer Beit, ber aufgeflarte Philosoph; bag bas Feuer Schiefpulver angundet, Muffelin und leichte Damens fleider ichnell und in lichten Rlammen verzehrt, baß eine Bergipige, die auf einer ichiefen Thonlage rubt, bann berunter rutichen muffe, wenn biefe Thonlage vom Baffer aufgelöst wird, bas alles ift ja gang naturlich, und daß bergleichen Bufalle bei ber gegenwartigen Berfaffung ber Natur und ber Menfchbeit fich zuweilen gutragen fonnen, ober gar muffen, bas

ift begreiflich; ich mußte aber nicht, bag une bergleischen Bufalle etwas zu fagen batten, u. f. w.

Sagt mir, lieben Freunde und Lefer! wie tann bei folden Gesinnungen, die jest allenthalben berrsichend sind, die warnende Stimme Gottes in der Natur Eindruck bei unfern Zeitgenossen machen?

Menn ein Sausvater feinem Befinde ben Beder an ber Ubr auf Morgens um zwei Ubr ftellt, fo will er. baß es bann aufwachen, auffteben und an Die Arbeit geben foll; wenn aber nun ber gar geicheibe Rnecht ben Beder raffeln bort, und er fagt bann, bas Raffeln in ber Uhr ift gang naturlich und in ihrem Bau gegrundet, und bann fortichlaft, wird fein Berr bamit zufrieben feyn, wenn er Rechenschaft von ibm forbert? - Unfre aufgeflarten Berren fagen ja, es gebe feine andere Offenbarung Gottes. ale bie in ber Ratur, Die Bibel nehmen fie bafur nicht an. Menn also Gott fich in ber Ratur geoffenbaret bat, fo muß auch alles, mas in ber Matur gefchiebt, Wort Gottes feyn, bas und etwas Wichtiges fagen will. Es fommt alfo nun alles barauf an. bag man bie Sprache Gottes in ber Ratur verftebt. barauf merft und bann genau beobachiet, mas fie und faat und befieblt.

Die Ingluckfälle, die von Menschen verhütet werben können, wie die zu Leiden, zu Paris, zu Beersselben und zu Eisenach, kann man nicht unabanderslichen Gesetzen der Natur zuschreiben, wenn man nicht auch die freien handlungen der Menschen der eisernen Nothwendigkeit zuschreiben will; dieß kann aber kein Mensch, der noch seine vernünstige Besonnenheit und nicht aus dem Taumelbecher des Jorns Gottes getrunken hat. Jest bitte ich, Folgendes wohl zu bemerken: wenn die Millionen handlungen so vieler

Millionen Meniden, bie in fo manderlei Rudfidten auf einander, burch einander und in einander mirfen, nicht von ber gottlichen Borfebung, aber obne 3 mang geleitet murben, fo murbe bes Unglude. bes Streits und ber Bermirrung fein Ende fenn. Mis fich bie vorberen Bulvermagen Gifenach naber= ten, fo bemerfte ein Rubrmann, bag bie Uchfe am Bagen rauchte; er fagte bas bem begleitenben Df= figier, biefer aber fubr ibn mit rauber Stimme an: Rabr gu! und biefe gwei Worte maren bie Urfache bes ichredlichen Unglude. Bie viele, ich mag fagen taalide Beifviele, bat man, baf bie Borfebung ein bem Unfeben nach unvermeidliches Unglud gnabig und munberbar abgemendet bat? Dort bedurfte es nur eines Menfchen, ber bem Offigier ernftlich bie Befabr porftellte, fo batte er bie Bagen fteben laffen und bas Reuer an ber Achie geloicht. Die gottliche Borfebung verbinderte aber bas Unglud nicht, es follte eine Wedftimme fur Deutschland fenn; und fo perbalt fich's mit allen Ungludefallen, auch folden, bie burch bie leblofe Ratur entfteben; bie Borfebung bat immer Mittel, obne munbervolle Dagwijdenfunft, entweder Die Birfung ber Ratur ju binbern, ober bie Menichen vor bem Unglud ju warnen und ju retten; wenn es also nicht geschieht, so will une ber Berr etwas baburch fagen, und mas ift bas nun?

Das erste, was jedem hiebei einfallen muß, ift, daß jeden ein solches Unglud jede Stunde treffen fann: benn der Ungludsfälle sind so viele möglich, daß sich kein Mensch mit aller Borsicht dagegen sicher stellen kann, wenn ihn die göttliche Borsicht nicht schügte; daß also jeder in dem Augenblid in sich schlagen und zum Sundentilger eilen muß, um seine Seele

au retten.

3weitens: Wenn solder Ungludsfalle viele schnell aufeinander folgen, und jeder mit solden herzerschutzternden, Mark und Bein durchdringenden Begebensbeiten begleitet ift, wie wir deren seit 20 Jahren her so viele erfahren haben, so ist das ein Beweis, daß die Langmuth Gottes endlich ermüdet ift, und nun die unaufbaltbaren Gerichte Gottes im Anzug sind. Die Geschichte aller Zeiten und aller Bölker beweist das. Daher ist es in diesem Falle die höchste Zeit, daß man sich gründlich bekehre und Gnade und Barms

bergigfeit bei dem Erlofer fuche; und

Drittens ift die Gefahr fo viel bringenber, wenn man ficht, daß alle diefe Warnungen burchaus feinen Eindruck auf bas Bolf machen, wie bas in unfern Beiten ber nicht genug zu beflagende Fall ift; man liest und bort fo etwas, ftaunt und wundert fich, und Wenn ich also vorbin die Zukunft dabei bleibi's. mit einem auffteigenden, fdredlichen Bewitter verglich, fo habe ich nicht unrecht; die Blige, die ich fo eben nach einander beschricben babe, follen und ans beuten, daß wir une nach Saus und in Sicherheit begeben muffen; wenn bas nun nicht geschiebt und uns bas Donnerwetter auf bem freien Relbe ereilt. webe bann une!!! - Freilich wird fich nun wieber ber ftolze Aufflärunge. Philosoph bortbin ftellen, bie Sande in die Seiten ftemmen, auf mich berab feben und fagen: was bas nun wieder fur ein ichwarze gallichtes, schwarmerisches Bebeul ift! - Auf bem festen Land ift ja nun Friede und fein Unschein von Rrieg, wofür ift benn bas ewige Hengstigen, Droben und Bufpredigen? -

Bore mich, Rurzsichtiger! wenn bu noch Ohren baft: Es weht irgendwo ein einziges Luft den, so lang biefes aus- und eingeht,

fann's Friede bleiben; wurde aber die gestietende Sand bes Schicffals diefem Lufts den den Eins und Ausgang verschließen, bann webe! webe! webe! den Abendlans bern!!! Wer es faffen mag, der faffe es - betet für das Luftchen und daß es feinen Eins und Aussgang noch lange offen behalten möge. Der betet lieber: Berr, bein Wille geschehe! aber dann macht

euch auch auf Alles gefaßt.

Es haben fich gu Beiten gute, fromme Menfchen gewundert, wie es boch möglich fen, bag ber aute. liebende Gott fo fdwere Berichte über einen Drt verbangen fonne, ber nicht por anbern porguglich ges funbiget babe, ober lafterhafter fep, ale anbere ? 3ch babe barauf bei Belegenbeit bes Berafalle au Bolban in ber Schweig in einem ber vorigen Stude ges antwortet: man bute fich, ju urtbeilen; bag ein fo ichweres Bericht Gifenach, Beerfelben, Leiben u. f. m. getroffen bat, beweist nicht, bag an biefen Orten mebr Lafter und weniger Gottesfurcht berriche, ale anberemo, fonbern es bemeist, bag bie erhabene Borfebung einen folden Drt fur bie Beit am braudbarften findet, um ibn gum warnenben Beifviel fur bie gange umliegenbe Begend zu machen. Sagt man. es ift aber boch bart, einen Drt, ber nicht folimmer ift, wie andere, fo gang vorzüglich ungludlich zu maden! fo antworte ich: wer bift bu, furglichtiger Frevler, ber bu es magft, ben alliebenben und allweisen Beltregenten vor beinen Richterftuhl zu gieben? -Du Stäubchen in ber Bage, bu burres Laubblatt im Sturmwind! - Dereinft jenseits wirft bu bie großen Buchftaben in ben Tafeln ber Borfebung im Bufammenbang lefen tonnen, fo lang marte, bier bemuthige bich, wirf bich in ben Staub und bete.

Noch eine Bemerkung muß ich hinzufügen: bei einem solchen Unglud, wie in Leiben und Eisenach, sind diejenigen glücklich, die durch den Schlag des Pulvers im Augenblick todt sind, wenn sie anders zum Sterben bereit sind; und die das nicht sind, haben doch die Gnade, daß sie ohne zu leiden hinüber kommen, und daß sie nicht noch mehr Sünden auf den Tag des Jorns häufen können. Alle andere, die am Leben bleiben und entweder am Körper oder an Gütern, oder an beiden leiden, sollen sich diese Trübsal zum Besten dienen lassen, so wird sie ihnen zur Seligkeit gereichen.

Ich bin gefragt worden, wie man die Gnadenwirfungen des heiligen Geistes in der Seele des befehrten Sünders vom Selbstwirfen unterscheiden könne?
Dier folgt die Antwort nach dem Sinn des grauen Mannes: der selige Dr. Luther und die Theologen der Kirche, die sich nach seinem Namen nennt, behaupten den freien Willen des Menschen und die allgemeine Gnade Gottes, das ist: es liege bloß am Menschen, wenn er nicht selig wird, er könne und musse seine Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern; das könne aber auch seder, wenn er nur wolle. Dieß kommt auch ganz mit dem Sinn Christi und seiner Apostel und der heiligen Schrift überein.

Dagegen behaupten Calvin, Theodorus, Beza und besonders die hollandischen und englischen Theologen, daß Gott nur eine bestimmte Anzahl Menschen durch seinen heiligen Geist zur Seligkeit berufen und erwählt habe, die übrigen alle laffe er ihre eigene Bege gehen; der heilige Geist wirke alles in dem Menschen: Bufe, Befehrung, Wiedergeburt, heiligung und Boll-

g, und ju bem allem gebe er bas Bollen unb ringen. Much biefe Meinung bat viele Meußen in ber beiligen Schrift und Die Erfahrung wahren Chriften fur fich : benn wenn fich jeber bigte Gunber, jeber mabrhaft wiebergeborene genau und in bem Licht ber Babrbeit pruft, e etwas ju feiner Befebrung beigetragen und eine einzige Leibenschaft, eine einzige finnliche fundliche Luft aus eigenem Billen und aus eis Rraft übermunden babe? - Bird er, wenn er s tief und redlich gepruft bat, fagen muffen: err bat burd feinen Beift Alles und ich nichts n; er wird finden, bag bie Borfebung alles fo und in bie Lage feste, bag er fich befehren e; er wird fich erinnern, baf feine berrichenten en entweber allmäblig nachgelaffen baben, obne er bagegen gefampft babe, ober wenn er auch te, baß feine eigenen Rrafte nicht binreichenb 1; und wenn er auch ploglich von einer bofen nichaft befreit murbe, baf alebann eine Beranng ber Borfebung bie Beranlaffung baju mar. einem Bort: ber vollenbete Chrift wird am Biel Lebens fagen muffen : Durch mein eigenes en ift gang und gar nichts geschehen, ber Berr urch feinen Beift alles in mir gethan, und bieß er fühlen, wenn er nicht wie Jener in feinen en Rleidern, ohne bas mabre bochzeitliche Rleid, Tafel bes großen Brautigams tommen und Belaufen will, verftoßen zu werben.

enn man also die Erfahrung richtig ins Auge so kann man sich nicht entbrechen zu glauben, Talvin und Beza und mit ihnen alle reformirs theologen der niederländischen und englischen e recht baben; wenn also Alles lediglich von

Gottes Erbarmen abhängt, so erbarmt er sich einer großen Menge Menschen nicht, sondern er läßt sie ihren Weg zum ewigen Verderben sortgeben, und diejenigen, deren er sich erbarmt, können eben so wenig Anspruch auf die Seligkeit machen, als daß jene an ihrer Verdammniß schuld sind; sie empfangen sie also blos aus unverdienter Gnade, denn die Werke, die ihnen nachfolgen, sind lediglich Werke des heis ligen Geistes, sie waren gleichsam nur die Maschinnen, durch die sie bewirft wurden.

In der That und Wahrheit, diese Folgeschlusse aus jenen unläugbaren Erfahrungen sind so schrecklich und gefährlich, daß man zurückschaubern muß, und doch jind jene Erfahrungen richtig, und die Folgeschlusse auch. Was folgt denn nun aus dem Allem? Alle Menschen muffen vor der Bekehrung lutherisch, und nach derselben, und besonders gegen das Ende ihrer Lausbahn, reformirt seyn. Dieser Sas sieht aus als ein Scherz, und wahrlich! in dieser wichtigen Sache darf man nicht scherzen; und doch weiß sich die menschliche Bernunft nicht anders herauszuchelsen. Aber wie kommt man nun zur Enischeidung in diesem augenscheinlichen Widerspruch? — Hierar will ich nun genugthuend antworten:

Die evangelisch lutherische Lehre vom freien Willen und der allgemeinen Gnade steht in gerade Widerspruch mit dem Begriff von der Gnadenweder ehmaligen reformirten Theologen, und doch kinen beide sich widersprechende Sage aus der Lunnst und Erfahrung bewiesen werden. Wir se also hier, daß wir auf der Gränze der menschli Bernunft sind, über welche hinaus wir uns wagen durfen: denn nehmen wir den Begriff lutherischen Kirche an, so widerspricht ihm die

fabrung bes vollenbeten Chriften, und fest man biefe Erfahrung feft, fo ift fein Menich an feiner Berbammniß idulb, benn Gott batte ibn nicht ermablt und fein Beift nicht bewirft. Unfre Bflicht ift bier, benfenigen Gas aus beiben zu mablen, ber fur bie Menschbeit in ber gegenwartigen Beriobe unferes Prufungs : und Ergiebungslebens am woblibarigften ift ; bier fallt nun alfofort ine Muge, bag bie Lebre ber ebemaligen reformirten Theologen burchaus nicht öffentlich gelebrt und gepredigt werben barf; benn bie Birfungen biefer Prebigten find gefährlich ; bei bem Ginen entftebt ber Golug: Bin ich ermablt, fo wird mich wohl ber beilige Beift bewirfen, ich brauche ja nichts babei ju thun und fann auch nichts thun; ber Unbere angftet fich ichredlich und benft: 21ch! wenn ich nur mußte, ob ich auch ermablt bin? Denn bin ich's nicht, fo bin ich ja in bie unendliche Ewigfeit binein verdammt; und mabre Chriften ober vielmehr folde, bie bem Unfang nach erwedt finb, feben biefe Ermedung als ein Beiden ibrer Ermab= lung an und werben ficher; bieraus folgt nun, baß bie Lebre ber lutherifden Rirche fur ben großen un= befehrten Saufen Die mabre ift; ber Denich bat mabrlich einen freien Billen, er fann bie Babrbeit annehmen und verwerfen; er fann ben Bugen ber vorbereitenden und ben Unftalten ber guchtigenden Gnade widerfichen und auch folgen. Er fann bie Bnabenwirfungen bes beiligen Beiftes binbern, aber auch beforbern, und wenn er bas Alles nicht gerban bat, fo wird ihm am Biel feines Lebens fein eigenes Bewissen laut genug fagen : es war beine Schulb, baß bu ber Stimme beines Gottes und Erlofers nicht geborcht haft, jest wirft bu nun biefe Berfaum= niß bie in Ewigfeit bitter beflagen muffen. Alfo bie

sämliche Stimme im Gewissen, die dem vollendeten Ehristen sagt: du bist ein unnüger Knecht, der Geist des Herrn hat alles Gute in dir gewirkt, dein Wolsten und bein Bollbringen ist seine Sache und nicht die deinige. Diese nämliche Stimme rügt auch im Unbekehrten sein Nichthalten der Gebote Gottes, und so scheindar auch der Widerspruch ist, so ist doch beis des ewige Wahrheit. Aber wie ist das möglich?

Die menschliche Bernunft befommt alle ibre Begriffe durch die Ginne, burch Boren, Lefen, Geben, Rublen, Schmeden und Riechen, obne biefe Sinne und ihre Empfindungen weiß fie nichts, und fant alio auch obne fie feine Schluffe machen. Die Religionsmabrbeiten erbalt ber Denich burch Die Sinne, namlich burch Boren und Lefen. Die evans gelijd : lutberijde lebre vom freien Billen und bet allgemeinen Gnabe entftebt theils aus Begriffen, Die Die beilige Schrift an Die Sand gibt, und theile aus Borftellungen, bie fich ber gefunde Menschenverftand aus finnlichen Borberfagen gebildet bat. Daber if fie die eigentlich praftische Religionolebre, auf welcht ber Mensch bieffeits ber Emigfeit angewiesen ift baber wird fie auch bei Beitem von den mebrefte Botteegelebrten ber reformirten Rirche angenomme

Die Lehre ber ehemaligen reformirten Theolog hingegen von ber unbedingten Gnadenwahl und i ganglichen Ohnmacht bes Menichen entsteht aus i Erfahrungen erleuchteter Christen, folglich liegen Bordersage im Uebersinnlichen, im göttlichen Elem ba aber unfre Bernunft aus übersinnlichen Borfaten im gegenwärtigen Erdenleben feine Schfolgern fann, so nimmt man jene Lehre vom f Willen und ber allgemeinen Gnade nach ber schrift Christi und seiner Apostel zur Lebenorege

und respektirt dann die Erfahrung vollendeter Christen als eine göttliche Wahrheit, beren Folgeschlusse aus dem Uebersinnlichen ins Sinnliche aber durchaus nicht erlaubt sind, weil die menschliche Bernunft blos auf bas Sinnliche organisirt ift, und also auf ungeheure Widersprüche gerath, wenn sie aus dem Uebersinnlis

den Schluffe folgern will.

Bir baben in ber phofifden Ratur Materien, bie fich fur fich allein nicht mit einander vereinigen laffen, namlich Del und Baffer: nun gibt es aber auch Mittel, burd welche man biefe Bereinigung leicht gu Stand bringt, nämlich burch feifenartige Gubftangen. Gben fo perbalt es fich auch mit ben menichlichen Beariffen auf ber Grange bes Ginnlichen und lleberfinnlichen ; wir ftogen ba auf unaufloebare Biberfprude, g. B. vom unenblichen Raum, von ber un= endlichen Beit, und baun auch vom freien Billen und von ber unbedingten Gnabenmahl, von welchen beiben jest bie Rebe ift. Es gibt ba gewiß auch Mittel, woburd biefe icheinbaren Biberfpruche in eine einzige lichthelle Babrbeit vereinigt werben fonnen; allein bie Renninig biefer Mittel bat une bie ewige Beisbeit gewiß aus bodft wichtigen Urfachen bienieben nicht mittheilen wollen; ob wir fie bereinft erfennen werben und fonnen, bad ftebt babin, ich permuthe es aber. Wer bas Alles, mas ich bier gefagt babe, vollfommen verftanden bat, ber wird perschiedene Stellen bes Briefe Pauli an bie Romer beffer faffen fonnen.

Als ich meine Theorie ber Geifterkunde ichrieb, ba fiel es mir nicht von Ferne ein, daß es erwedte Stilling's fammet. Schriften. VIII. Bb. 23

mabre Chriften geben tonnte, bie meinen, gewiß beilfamen 3med verfennen murben : ba es auf ber einen Seite fo viele Leute unter bem gemeinen Bolf gibt, bie fich fo gar febr por Befpenftern fürchten. fo wollte ich ihnen bemeifen, baf unter bunbert Beiftererichel nungen faum eine einzige mabr, und biefe auch meber zu fuchen noch zu furchten fepe. Ferner: ba es auch verschiedene und besonders unter einer gewiffen Menschenflaffe Manner gibt, die mit Beigbunger nach bem Umgang mit Beiftern lechgen, um von ibnen au lernen und Bebeimniffe au erfahren, fo wollte ich ibnen zeigen, bag man von Beiftern nicht allein nichts lernen, fondern an beffen Stelle baglich betrogen werben fonne. Ferner: ba es besondere feit bundert Jahren ber fo viele Propheten und Prophetinnen gibt, die in die nabe Bufunft binein gu feben mabnen, fo mar's mir eine große Ungelegenbeit, au zeis gen, was von folden Beifterfebern und Babrfagern und Babrfagerinnen zu balten fen, nämlich agne und gar nichte, weil es eigentlich niche mehr und nichts weniger ale eine Nervenfrantheit fen; Dieg bewies ich aus meinen vielen Erfahrungen vom thierischen Magnetismus und aus andern philosophischen Brunben: und endlich: ba wir une einer Beit naben, in welcher ber faliche Prophet und bas Thier aus bem Abgrund bie Menschen mit vielen lugenhaften Beiden und Bundern taufden und zu verführen fuchen werben, fo batte ich auch bie Ablicht zu zeigen. baf es viele verborgene Rrafte in der leblofen und menfche lichen Ratur gebe, Die wenige Menichen fennen und beren Birfungen gar leicht fur göttlich angeseben merben fonnen, wodurch bann entfegliches Unbeil entfteben fann.

Ueberhaupt aber, und vornehmlich mar mein Saupt-

med, bem (nach bes fel. Luibere Musbrud) großen Saufen von ber faliden Aufflarung gu geigen, bag es boch gewiß mabr fev, bag bie Geele nach bem Tob fortlebe, und bag ibre große Beisbeit burchaus auf falden Borberfagen berube. Wer mein Buch aufmertiam liest, ber wird bas Alles mabr finben, was ich bier gefagt babe; baß es Freigeiftern und Reologen ein Dorn in ben Augen ift, weil fie mit Grund bie barinnen ergablten Thatfachen nicht laugnen und mich auch auf feine Beife miberlegen fonnen, und baber feinen anbern Rath wiffen, ale meis ner ju fpotten, mich verächtlich ju machen und mo fie fonnen, bas lefen biefes Buche ju verhindern, bas ift begreiflich, aber bas nicht, bag es mabrhaft fromme, erwedte und im Grund verftanbige und gelehrte Manner gibt, bie bieg Buch als bochft ge= fabrlich erflaren, und befonbere junge Leute vor bem Refen beffelben marnen, benen es boch ein mabres Bermahrungemittel gegen ben Unglauben und bie Befahren ber naben Bufunft feyn murbe. Diefen Mannern fage ich bier frei und öffentlich, bag es ibnen bereinft ichwer werben wird, gegen ben Gtadel ju leden, bann, wann mir fo viele junge 3meif-Ter fur bie Rettung ibrer Geelen burch biefes Buch banfen werben. Dag bieg gewiß gefcheben wirb, bavon babe ich icon vericbiebene idrifiliche Beweife in Banben.

Schredlich ift es, wie weit schon ber giftige Sauch bes Drachen ins Beiligthum eingebrungen ift, so baß verehrungswürdige und heilige Manner davon ansgeweht, bunkel und betäubt solche lichthelle Sachen ansehen. Aber bald, balb wird ber Drache aus bem himmel auf die Erbe herabgeworfen, bann aber auch

webe benen, die barauf wohnen!

Die ehrwürdigen Baseler Theologen hab' ich bier nicht im Auge; ich weiß nun das Berhaltnif und bie Quelle, aus welcher ihr Gutachten gefloffen if

und bin mit Ihnen mohl zufrieden.

Diefes mußte ich vorangeben laffen, ebe ich folgende Bemerfung meinen lieben Lefern mittbeilen 3d babe in gedachter Theorie ber Beifterfunde burch Erfahrungen bewiesen, bag es Leute gebe, melde Beifter feben tonnen, und zwar ba, mo andere nichts feben. Gewöhnlich ift bas Taufdung ber Ginbilbungofraft, fie mabnen etwas zu feben, bas nicht eriftirt; bieber geboren die Phantome, Die Bert Mifolai in Beilin fabe, und bie er burch abfubrende Mittel megbannte; aber es gibt auch Kalle, mo ber Eine wirflich etwas Beiftiges fieht, bas ein Underer nicht feben fann : ber Bemeis bievon ftebt 2 Ron. 6. Man lefe bas Rapitel gang. Der Konig von Sprien gerieth mit bem Ronig von Ifrael in einen Rrieg; nun batte biefer ben Propheten Elifa bei fich. ber ibm immer die gebeimen Unschläge ber Gyrer aus gottlichem Gingeben fagte. Dieß argerte ben Ronig von Gyrien, und er glaubte, es mußte Jemand von feinen Leuten mit bem Konig von Ifrael in autem Bernehmen fteben und ibm feine Rriegeplane perras then; ba ibm aber Jemand fagte, ber Prophet Elifa entbede ibm alles, fo fuchte er ibn in feine Sanbe zu befommen; er erfundigte fich alfo, wo fich ber Prophet aufhalte, und ba er erfuhr, baf er in bem Stadtchen Dothan mare, fo fanbte er ein fartes Commando babin, um ben Propheten gefangen ju nehmen und zu ihm zu bringen. Diefes Commanbo fam in ber Racht zu Dothan an, ale bie Thore ges schlossen waren; bie Sprer umringten bie Stadt. bamit er ihnen nicht entwischen fonnte, und marteten bis ben Morgen. Als es nun Tag war, so sahe ber Bebiente bes Propheten Elisa durchs Fenster und entbedte mit Schreden, daß die Sprer die Stadt eingeschlossen hatten; flugs sagte er das mit Angst seinem Herrn. Dieser aber tröstete ihn mit den Worten: fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei und sind, als derer, die bei ihnen sind. Dann betete er: Herr, öffne ihm die Augen! Und nun sahe der Bediente, daß er und sein herr mit einer himmlischen

Beerichaar umgeben mar.

Benn auch une bie Mugen geöffnet maren, fo murben wir feben, bag wir gang mit geiftigen Befen umgeben fint, bie une theile gur Bewahrung bienen, theile aber auch aus gottlichem Bulaffen une auf alle Beife gur Gunbe gu reigen und gu verführen fuchen. Es ift alfo gewiß, baß es Leute gibt, bie etwas feben fonnen, bas Undere nicht feben; bier öffnete Gott bem Bebienten bie innern Mugen. Bem fie aber von Ratur geöffnet find, ber fiebt fo etwas obne unmittelbare gottliche Ginwirfung; bieg ift aber fein Beweis, bag auch folde Leute vorzuglich von Bott begnabigt find; benn ich weiß Beifpiele genug, baß auch ichlechte, lieberliche und ausschweifenbe Leute wirflich Aussichten ine Beifterreich und in bie nabe Butunft haben. Diefe Gigenschaft ift vielmehr eine Rrantheit der Rerven, ale eine gottliche Gnabe.

Eine andere, hieher gehörige Bibelstelle finden wir im Propheten Daniel im Cap. 10, B. 7. 3m briteten Jahr der Regierung des Königs Cyrus in Perssien, bei dem sich Daniel im Schloß Susan aufhielt, überfiel diesen Propheten eine schwere Traurigkeit, die Schicksale seines Bolks lagen ihm schwer auf dem Berzen; drei Wochen lang fastete er und trauerte; nun ging er mit einigen Freunden am Fluß hidekel

maxieren : auf einmal fab er eine furchtbar majeftatifche mannliche Bestalt vor fich, Die berfenigen gang abnlich war, die auch Johannes in feiner Offenbarung Cap. 1. fab. Daniel fab bieß Beficht allein, und bie Manner, Die bei ibm maren, faben es nicht, aber es überfiel fie ein Schrecken, fo bag fie floben und fich verfrochen, Das, mas Daniel bier fab, mar feine Taufdung; Er fab in ber That einen Engel, wie aus bem Berfolg erhellt. Er mar ein Prophet, bem ber innere Sinn geöffnet mar, eben weil ibn Gott gum Bropheten aubereitet batte, feine Begleiter aber batten biefe Gigenschaft nicht, barum faben fie auch nichte. Endlich fommt auch noch etwas Aehnliches bei ber Befehrung Pauli vor, Ap. Geich. 9. In ber Rabe von Damastus überfiel ibn ploglich ein Licht vom Simmel und eine Stimme rebete ibn an u. f. m. Die Manner aber, Die bei ibm waren, borten eine Stimme und faben niemand. Sier find alfo brei biblifde Beugniffe, bag es leute gibt, bie ohne Tauidung wirklich Beifter feben fonnen und andere nicht. Dieg muß alfo mabre Chriften, die an bie Bibel glauben, überzeugen, daß meine Meufferungen über biefen Buntt in meiner Theorie ber Beifterfunde in ber beiligen Schrift gegrundet find. 3ch habe auch in gebachtem Buch ber fonberbaren Ericeinung gebacht, bag ein Mensch bei seinem Leben an einem entfernten Drt erscheinen fann, und auch mabre und febr merkwurdige Beispiele bavon angeführt; biefer aibt es fo viele unzweifelbare, daß gar feine Ginmenbung bagegen ftatifindet. Roch vorm Jahr ergablte mir ein großer Belehrter und in einem ansehnlichen Umt ftebender Dann, NB. ber auch unter bie Rlaffe ber Philosophen gebort, bag ibm an einem Morgen

ein entfernter Freund in Schlaffanbe und Schlafrod ericbienen fen und ibm gefagt babe : Freund! ich fterbe. wenn Gie meine Stelle befommen, fo forgen Gie für meine Frau und Rinber; einige Tage nachber befam er Briefe von bortber, bie ibm ben Tob feines Freundes, ber etwas fpater ale bie Ericeinung erfolgt war, anfundigten. Diefer Mann zeigte mir nun bie Briefe, bie er mit einem anbern Freund über biefen gewechfelt batte. Diefe Gefdichte ift alfo ichlechterbinge feinem Zweifel unterworfen. Fragt man mich: aber mogu foll bas Alles bienen? fo antworte ich: man beftrebt fich ja auf alle Beife, bie Ericheinuns gen in ber Rorvermelt zu unterfuchen, und bas ift auch recht und loblich : aber warum will man bann bie Ericeinungen in ber viel wichtigern Beifterwelt nicht auch untersuchen? - Daß es ber Philosoph nach ber Dobe nicht leiben fann, ift naturlich, aber bag ber Chrift fich bier auf feine Geite fcblagt, bas ift nicht naturlich, beffen foll er fich billig icamen. Rurchtet er Aberglauben, fo ift ja mein Buch begwegen gefdrieben, um ben Aberglauben ju verbuten; ober glaubt er, bie Rinber mochten fich wieber vor Befpenftern fürchten, fo antworte ich bas Ramliche: benn wer bas glaubt, mas ich geschrieben babe, ber braucht fich nicht zu fürchten, und wer es nicht glaubt, und fiebt ba bernach etwas ber Urt, ber fürchtet fich bann befto mebr.

Bielen, wo nicht allen meinen Lefern, ist ber bes rühmte blinde Pfeffel zu Colmar im obern Elsaß bestannt. Seine Fabeln gehören unter die besten, die jemals ein Mensch gedichtet hat. Er war seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mein verstrauter Freund und ein durchaus edler, gutmuthiger und sehr rechtschaffener Mann. Die ganze gelehrte

1

Belt, in fofern fie ibn fannte, fcagte und liebte ibn. 3m Frubjahr 1809 gerieth er auf fein Rrantenlager, von bem er nicht wieder aufftand. Gin febr gefchats ter und gelehrter Theologe besuchte ibn nicht lange por feinem Sinfcheiden, und um ibn ju prufen, wie es mit feiner hoffnung gur Geligfeit ftunbe, bielt er ibm fein ganges moblibatiges leben vor und wie viel Butes er in ber Belt gestiftet batte. bezeugte Dfeffel, baf er auf bas alles feine Soffnung gur Geligfeit nicht grunde, fondern baß er allein burch bas Berbienft Jefu Chrifti und feine Berfobnunge Unftalten felig ju werden hoffe. Brund feiner Seligfeit außerte er oft gegen bie Seis nigen und biejenigen, die ibn befuchten. Dief Beuge niß ergablte mir obengedachter Theologe felbft, auch ber Gefreiar bes feligen Pfeffel ichrieb mir bas name liche in bem Brief, worinnen er mir feinen feligen Beimaana anfundigte.

Nun muß ich noch meine lieben Lefer mit einer Sache bekannt machen, die mir und vielleicht vielen äußerst wichtig ift. In Constanz am Bodensee lebt ein acht frommer und gelehrter Mann, herr Sulzer, Doftor der Rechte, Prosessor der Philosophie, der Beltgeschichte und der allgemeinen Wissenschaftseunde; er ist römisch fatholisch, außerst menschenliebend, edel und rechtschaffen. Dieser Mann besucht zu Zeiten die christlichen Freunde in der Schweiz, die ihn alle von ganzem herzen lieben und wegen seiner ungebeucheten Frömmigkeit hochschäßen; er liebt sie das gegen auch von ganzer Seele, aber er bedauert sie von herzen, daß sie nicht katholisch sind und es auch nicht werden wollen, denn er glaubt wirklich, daß

außer feiner Rirche feine Geligfeit ju boffen fen. Da er nun biefe Freunde nicht befebren fann, fo wendete er fich an mich und glaubt, wenn er mich überzeugt batte, fo merbe ich bernach viele gur romiiden Rirche befehren fonnen; in Diefer Abficht fina er icon vor vier Jahren eine Corresponden; mit mir an, in welcher wir einige Briefe miteinanber mech= felten. Run glaubte er aber, es mare beffer, menn wir öffentlich por bem Publifum unfre Cache ausmachten; ich mar bamit gufrieben, und bem gufolge ift nun folgendes Werf im Drud ericbienen : 28 abr= beit in Liebe, in Briefen über Ratbolicismus und Protestantismus an ben Berrn Dr. Jobann Beinrich Jung, genannt Stilling, Großbergoglich babifchen gebeimen Sofrath, wie auch an andere proteftantifd= driftliche Bruber und Freunde, von Johann Unton Sulger, Dr. ber Rechte, Lebrer ber praftifden Pbi= lojophie. Beltgeidichte und allgemeinen Biffenichaftes funde am Großbergoglichen Lyceo ju Conftang. Dit Benehmigung beiber Cenfuren. Conftang und Freiburg im Breiegau auf Roften bes Berfaffere : in Commission bei ben Buchbandlern Laver Korfter in Conftang und Alois Bagner in Freiburg, 1810.

Dieß Buch ift schön und mit vieler Schonung gesichrieben; ich werbe nun biesen herbst und Winter ebenfalls sehr schonend und liebevoll antworten, und ich hoffe, daß meine Leser diese meine neue Arbeit, so der herr will und ich lebe, im nächsten Frühjahre werden lesen können. Meine Freunde durfen nicht sorgen, ob ich dem mir in der That sehr lieben Manne gewachsen sehn werde — sie können versichert senn, daß ich in unserer evangelisch protestantischen Relision so gegründet bin, und daß ich auch die römischstatholische so genau kenne, und in der Kirchengeschichte

Geift erleuchten und meinen Ideengang fi möge, wie er am besten und wirksamsten zun lichen Ueberzeugung führen kann. Betet fi meine Freunde, die Sache ist wichtiger, als fi Meine Renntnisse würden nicht hinreichen, s nicht mit Kraft und Leben und richtig vor werden, und dazu ist Licht von oben nöthig.

Ich halte es für Pflicht, bas driftliche! blatt, welches bisher in Breslau mit Rren Schriften gebruckt worden, bringend zu em es ist eine ber schönften und lesenswürdig bauungsschriften, die ich kenne, auch Freunds Nürnberg wird biese Schrift in billigem De schaffen können.

Much die driftliche Zeitschrift fur Chrift Berrn Geheimenrath Silmer, Die in ber R

## Bierundzwanzigftes Gtud.

Richtet nicht, auf daß ihr uicht gerichtet werdet; benn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Draß ihr messet, wird euch gemeffen werden. Was fiehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirft nicht gewahr des Balfens in deinem Auge? Der wie darfit du sagen zu deinem Bruder: hatt, ich will die den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balfen ist in deinem Auge. Du heuchter! ziehe am ersten den Balfen aus deinem Auge, darnach bestehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.

Der mit Recht wegen seiner Beisheit und Frommigfeit allgemein bekannte und berühmte Kurft, mein großer Gönner und Bohlthater, der Großberzog Karl Friedrich von Baben, ging am 10ten Juni dieses 1811ten Jahrs in die Bohnungen der Seligen über. Er hat gelebt 82 Jahr und 7 Monat, und regiert 63 Jahr. Mit diesem Zeitpunkt geht eine neue Epoche meiner Lebensgeschichte an, deren Leitung ich meinem himmlischen Führer lediglich überlasse.

Ernst Uriel von Oftenheim an alle Erweckten der ganzen Christenheit, im großen Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommt.

Boret mich alle, bie ihr erwedt fend und ben gros gen Namen beffen, ber fur euch gestorben ift, ale Bei jeder Erwedung einer Seele liegt irgen Beranlassung zum Grund: die Erziehung wei weber driftlich und wirksam auf die Seele Kindes, oder das Lesen irgend eines erbaulichem oder einer Stelle in demselben, oder das Jeines wahren Christen gaben dem herzen ein tige Anregung, von nun an sich zu bekehre hinfüro dem Evangelium Jesu Christi würdig zu beln, auch hat man wohl Beispiele, das Moburch äußere merkwürdige Borfälle gründlich worden sind.

Wenn die Erwedung gründlich, ernftlich in harrlich ift, so fangt nun der heilige Geift sein benwerk in der Seele an; er führt sie, abe 3wang ihres freien Willens, durch viele Leiden laugnungen und Abiodtung aller fleischlichen ihrem ewigen Ursprung immer naber; sie wirt immer willenloser, immer gelassener in den ad

Ein foldes Mittel find bie gewöhnlichen Erbauungoftunden : wenn namlich verschiedene erwedte Gee-Ien ju gemiffen Beiten gufammen tommen, um fich unter einander burch Singen, Beten, Lefen und Unterrebung zu erbauen. Biele gute Geelen bangen mit außerorbentlicher Begierbe an Diefem Mittel und feben es ale eine faft unentbebrliche Sache an; allein es find fo große Befahren bamit verfnupft, bag ber Rugen Diejer gesellichafiliden Berbindung oft zweifelbaft wird : benn erftlich entftebt unter ibren Glieberu eine ausschließenbe Bruberliebe; wer an bem namliden Drt, ober in ber Rabe wohnt und nicht an ber Erbauungoftunde Theil nimmt, ber wird von vieten nicht fur voll angeseben, man balt ibn noch nicht für recht aufrichtig in feinem Chriftentbum. aber einer icon ber Befellichaft beigewohnt bat und fie bernach verläßt, ben fieht man eben fo an, ale wenn er bie Sand an ben Pflug gelegt babe und wieber gurud fabe; und boch ift ber, ber bie Erbaus ungeftunde verläßt, oft redlicher und richtiger in feis nem Chriftenthum, ale bie gange Bejellichaft, benn es gibt folde Befellichaften, in benen man über anbere mabre und rechtichaffene Chriften lieblos urtbeilt, meil fie in Diefer ober fener Rebenfache nicht übers einstimmend benfen; ba biefes nun eine nie genug erfannte fdwere Gunde ift, fo zieht fich ber mabre Chrift gurud, fobald feine liebevolle Erinnerungen nicht angenommen oder gar übel genommen werden. Run erloicht bie Liebe zu ibm, und man fagt ober benft, er fep wies ber jur Belt gurudgefebrt. Lieben Bruber und Schweftern! jest erinnert euch nur ber Borte unferes berrn: richtet nicht, benn fo wie ihr andere richtet, fo werdet ibr auch gerichtet werben, mit bem Dag, womit ibr anbere meffet, wird man euch auch meffen. Denft an

MIN IL MINILL MIL LULY YMVI, MIN VIED INTER Der Kall fenn, wenn ihr andere vom beilias erleuchtete Augen empfangen babt; bann ich eure Bruft und ruft aus der Tiefe binauf: 6 mir Gunder gnabig! Rublt ibr aber Freude ! daß ihr den Kehler nicht habt und also glaub au fenn, fo babt ibr bie Blindbeit ber Pbarif fallt bem Bericht anbeim, wo ihr genau bem aemaß gerichtet werbet, bas ihr über euern : gefällt babt : bas ift: ibr werdet feinen Theil Berföhnung durch Chriftum mit Gott baben. Die Strafe leiben muffen, welche iene Gun bient, die ihr an eurem Bruber gefunden habi ihr nicht foleunig Buge thut und bem Beifpie Bollnere folgt. 26, benft ernftlich biefer 4 und ewigen Wahrheit nach; es ift fcredlich, I alle, auch viele ber beften Chriften, von biefen nicht frei find.

Eine andere traurige Folge ber Erbauungs

Duell balb zeigen. Wird über Erfahrungen und Bibelfenntniffe gesprochen, so will jeder doch gerne zeigen, daß er auch etwas weiß, und wer nun wirfslich buchstäbliche Kenntniffe und Beredtsamfeit hat, der glänzt in solchen Versammlungen; ob er aber auch vor Gott und seinen Engeln glänze, das ift eine ganz andere Frage. Lieben Brüder und Schwestern! benft nicht, daß ich gegen die Erbauungestunden eingenommen bin; o ich erfenne ihren Nugen sehr wohl, aber eben deswegen warne ich vor den Mißbräuchen und Fallstricken, die da Satan am feinsten und liftig-

ften anlegt.

Benn eine folde Erbauungeftunde rechter Urt und nuglich fenn foll, fo muß ein Dann an ber Spige fteben, ber nicht allein ein mabrer Cbrift, fonbern er muß auch die reine buchftabliche Erfenntnig bes Borte Gottes baben, er muß bie Bibel nach ibrer Grunde fprache fennen, obne beswegen burchaus Griechifch und Bebraifd verfteben zu muffen, bamit er feinen faliden und ichwarmerifden Ginn bineinlege, ber bann bei ber gangen Befellichaft Gingang findet unb fie gur Gecte bilbet, bie bann alle andere Befellichaften und einzelne Chriften, Die nicht in allen Rebenfachen mit ibr gleichformig benfen, nicht fur rechtglaubig balt. 3ch bitte euch , einmal barüber nachjudenfen, - wie wenn ber Berr ploglich erschiene und feine Engel bie Mufterung vornahmen, wie murbe es bann folden unbefugten Splitterrichtern geben ? Bie oft bab' ich erfahren, bag in folden Bemeinden, wo wirflich fromme und erleuchtete Prediger fteben, fich bennoch Befellichaften bilben, Die Erbauungeftunben balten, welches ich auch feineswege migbilligen will, aber bas ift bann abicheulich, wenn ber Bortführer in einer folden Erbauungoftunde ben Predis

baulichen Schristeller, oder sonst etwas am erbaulichen, rein evangelischen Buch; man sing Berse, beiet und geht dann gerechtserigt nad Je weniger die Mitglieder der Gesellichaft i sondern vielmehr die Anwendung des Borgei in der Stille auf sich selbst machen, besto gr ber Segen von dieser Anstalt.

Ein anderes sehr wirksames Mittel, beffen beilige Geift zur Erwedung, Bekehrung um rung bedient, sind vorzüglich erleuchtete Seel ber herr mit großen Talenten zu reden und zu ben begnadigt, und sie auch zu Werkzeugen nem Dienst geheiligt hat. Durch tiese werde Seelen erweckt und zur wahren Buße und rung geleitet; allein hier enisteht alsofort drige Fehler, daß sich solche anfangende Se Werkzeug verbilden, der Mann oder die Fra deren Dienst sie erweckt worden, wird ihnen

ein wenig und fast alle Theologen, die er bilbete. bintten : Dief ift Thatfache. Der felige, ich mochte fagen beilige Berbard Ter-Steegen, mar ein frantlicher Mann; bie Merate batten ibm angerathen, zur Starfung feines Magens Vontad ju trinfen, aber nun tranten auch feine Freunde Vontad. Geine Art ju lacheln, Freunde zu bewillfommen, die Sand gu bruden, wurde von feinen Berebrern angenommen: ibm mar bas alles anständig und natürlich, aber bei allen andern gurudftoffende Affectation. Der Graf von Bingendorf mar ein febr frommer, ebler Dann. ein großes Werfzeug in ber Sand bes Berrn: feine freundliche Miene, feine Urt, fich auszudruden, mar natürlich und ftund ihm wohl an; aber wir wiffen auch alle, wie febr bie Nachahmung feines Meußeren ber lieben Brudergemeine geschabet bat. Un und fur fich felbst liegt nichts Sundliches in ber Sache, aber die Welt spottet barüber, und bas mabre innere Chriftenthum wird badurch verläftert, und bei andern frommen Scelen eniftebt ein Edel, ber ber Bruberliebe icabet. Der Sauptfehler aber, ben ich bier im Muge babe, ift ber ichreckliche und bochft gefährliche Gectengeift, ber fic bei folden Anbangern irgend eines vorzüglichen Berfzeuge des herrn einschleicht: immer balten bie Unbanger bes Ginen bie Unbanger bes Undern nicht fur recht achte Chriften; fie richten und tabeln einander, und fallen baburch in bas furchtbare Bericht bes Berrn. Er fagt: an ibren Früchten follt ibr fie erfennen! - 3ch bitte euch um Gottes Barmbergigfeit willen, lagt euch boch ben Ramen Ter Steegianer ober Berrnhuter, ober Dlyftifer nicht trennen! - Die Frage ift nur: glaubst bu an ben Berrn Jesum Chriftum? und ift bein Glaube

24

fruchtbar in guten Werfen? Kinbeft bu bas. Iie Bruber und liebe Schwefter! fo laft ben fatti Sectennamen bie Bruberliche nicht binbern. Quedrude: Chriftus fur une und Chriftus in m laffet bod nicht mehr bas Schiboleth und Trennum geichen gwifden Secie und Secie fevn; bebenft m baß Chriftus in une, obne Chriftum fur une. gebacht werden fann, und bag Chriftus fur une, Chriftum in une, wieder eine bloge Taufdung Sagt mir boch, meine Lieben! woruber wird aeftritten? mabrlich! um einen blogen Schatt Chriftus für une muß boch mabrlich! vorange obne mabren Glauben an Jesum Chriftum. ben eingebornen Gobn Gottes und Welterlofer. bm beffen blutiges Berdienft wir allein felig merben, Id fich boch mabrhaftig tein Chriftus in uns, bas i feine Bermandlung bes eigenen verdorbenen Chan tere in ben Charafter Chrifti benfen. ichied bestebt alfo bloß barinnen: Die acht evane lifch protestantifden Christen und bie Brubergeme predigen bas Wort vom Rreug nach bem Beifp ber Avoftel und erften Chriften; Die Dyftifer terftellen bas alles und fagen Ja und Umen bau fie fagen, bas verftebt fich von felbit; bann aber le ren fie, wie nun auch Chriftus in uns mitfiam mi ben und wie wir burch ben Glauben an Jefum Ch ftum die Beiligung erlangen muffen. Jest fage # nun einer, gibt es bier einen Grund, fich ju trenn und falt gegen einander zu fenn? - Wenn ein De zwei Diener bat, beren ber Gine bie abgewichen Rnechte und Dagde, die gegen ihren Berrn eing nommen find, wieder jur Liebe, jum Glauben u: Bertrauen zu bringen fucht, ber Undere aber bie wieder ju ihrem Beren Burudfebrende unterricht

ie ju thun baben, um bem Berrn auch ernftlich treu zu bienen und ibm recht woblgefällig gu n: baben nun beibe Urfache, falt gegen einan= i fenn und fich unter einander gu tabeln ? und fo verhalten fich bie evangelifden Berfohnungs= und bie mabre reine Doftif gegen einanber. find in Diefer Borbereitungszeit jum Reiche Botentbebrlich und arbeiten einander in Die Sanbe, 6 aber burch ben unfeligen Gectengeift ganglich

ert mirb.

s britte Mittel, beffen fich ber beilige Beift gur rung im Chriftenthum bebient, find Die Bucher Schriften mehr ober weniger erleuchteter Gee= Sier verbalt es fich nun eben fo wie mit ben jeugen, in bie man fich fo leicht verbilbet, wie eben gefagt babe. Man findet ein Bud, ber fällt auf, er legitimirt fich an ben mebr ober er reinen Ueberzeugungen bes Berftanbes; fest bieß Buch ber Geelen Leitftern. Unftatt nach Bort Gottes ju prufen, accommobirt man bie nach einem folden Bud, und nun fucht man ucher, Die mit fenem übereinstimmen, auf, liest nd befommt nun eine einseitige Ueberzeugung ielen Dingen, bie entweber gang falich, ober loke Rebenfachen find. Gind nun folde Buloß praftifd, fo baß fie fich bloß auf bas Gine, Lotb ift, begieben, fo macht bas Lefen berfelben Storung, und fein Secrengeift finbet ftart; aber fie große theosophische Bebeimniffe entbeden Beiffagungen enthalten, wie j. B. Jafob Bobm, ranne Leave, Antoinette Bourignon, Bromley, ge u. bergl., fo werben erwechte Seelen gar oft i barnach, fie vertiefen fich in folde Sachen. erfaumen wieder das Gine nothwendige, ben

ift und bleibt immer das mahre praftifche thum, und jene Schriften dienen dann net Bermehrung der Erfenntniß; sie find außert tungsmittel, deren sich der heilige Geift beelen bedient, die sie brauchen können, find sie nicht. Wer den mahren Geist der nicht hat, die immer nach dem klaren Sin ligen Schrift geschehen muß, der thut wohl sie gar nicht liest.

Aber nun, wer Ohren bat zu hören, ber habe die vornehmften Quellen der traurigen unseligen Trennung und Zersplitterung der Gerrn, des geistlichen Leibes Chrifti, die dur allenthalben herrscht, gezeigt. Des ift schre man hinfommt, da findet man Erwedte, a eine Gesellichaft gegen die andere, und eine eine Gesellichaft, dat überall Brüche. Bo m

ale bie Pflicht erforbert, so wirft bu in bem Augenblid verantwortlich für alle beine Gunben: benn wie viel hat bir ber herr verziehen, als bu Bergebung beiner Gunben erhieltest, und bu wagest es, beinen Mufnecht zu richten und über ihn zu urtheilen? Denke boch an ben Knecht, bem ber herr seine ganze Schuld geschenft hatte, und ber seinen Mitsnecht her-

nach um einer Rleinigfeit willen fchlug!

3br burft nie von jemand etwas fagen, bas ibr ibm nicht felbft ine Beficht ju fagen magen machtet; legar batf man einem Bruber ober Schwefter unter Dier Mugen weit mehr fagen, ale in feiner abmefenbeit unter mehrern Freunden. Allemebler bes Ruchften muß man mit bem Mantel ber Liebe gubeden, wenn man am großen Gerichtstage nicht alle fine Bebler aufgebedt baben will. Ber von Bergen an Chriffum glaubt, ber fommit nicht ins Bericht, fobalb tr aber lieblos über feinen Rachften urtheilt, fo fallt tr wieder unter bas Gericht und wird jener Gnade verluftig. Dief alles ift emige unwandelbare Wahrbeit. Wer fich alfo biefer bojen Bewohnheit bewußt ift, ber eife und thue Bufe, er rube nicht, bis er auch barüber Bergebung ber Gunben erhalten bat, und bann fundige er binfort nicht mebr.

Jeber, ber Uebels von seinem Nächsten rebet, ist ein Splitterrichter; seber Splitterrichter hat einen Balsten in seinem Auge, sonst splitterrichtete er nicht, und wer einen Balsen, einen Klog in seinen Augen hat, wie kann ber richtig, sogar Splitter in seines Nachsten Auge sehen? — Und wenn ihm auch der große Augenarzt den Balken aus seinen Augen gezogen hat, so erzeugen sich doch immer wieder so viele Splitter, daß er genug damit zu thun hat, unter Waschen und Beten seine eigenen Augen rein zu balten,

geschweige bag er sich an seines Nächsten Auffigen follte; und wenn er sich wagt, fo geschied mit so vieler Liebe und Demuth, daß ber S

nicht badurch beleidigt werden fann.

Eine andere Urt bes Splitterrichtens befte rinnen, wenn einer in ben Briefen ober 64 bes andern etwas findet, bas mit feinen Uel aungen nicht übereinstimmt, und er bann a fanft, liebevoll, mit Demuth und Beicheibenbeil Mennung zu außern, bifratorifc entscheidend be theil fpricht und feines Brutere Ueberzeugun falich erflärt. Dief ift allemal ein Beweis. ? einen Balfen in feinen Augen bat; benn ber baft erleuchtete Chrift weiß, bag er außer ber genichen Glaubenslebre in Rebenfachen leicht fann, und baß er nicht benfen muß, alle fein fälle, die fo oft aus ber eigenen Quelle feim gezogenen Begriffe entfteben, feven Aufichluff beiligen Beiftes. Sat man bem Bruder fant liebevoll feine Bedenflichfeiten geaußert, und m flegt baburch feine Ueberzeugung nicht, fo ut man bie Sache bem Berrn und bleibt in ber Die boch nur auf bem mabren evangelischen bensarund berubt.

Jest benkt nun einmal allen biesen gewiß rie und bochft wichtigen Wahrheiten nach und bel bie Gesahren, in welchen ihr euch besindet; jest stirbt Jemand von euch, er verläßt sich auf Begnadigung durch das Berdienst Christi und nun ins Neich der Geister; jest kann er nicht seines Herzens Gedanken und seine Empfind verbergen wie hier, sein ganzes Innere wir jedermann offenbar, jedermann entdedt den l Duell aller Borurtheile gegen lebende und v

bene Brüber; und wer nun selig ift, ber entfernt sich; bas Licht bes herrn eröffnet ber armen Seele ben Blick in ihr Inneres, sie sieht nun mit unaussprechlichem Rummer, wo es ihr noch fehlt, und ihr eigenes Gewissen spricht bas Urtheil bes strengen Richters — ein gerechtes Urtheil über sie aus, welches sich genau so verbalt, wie bas Urtheil, bas sie

fo oft über andere gefällt bat.

Bugleich bebenft auch bie Rabe ber Bufunft bed herrn und feines Reichs; benft nicht, mein Berr fommt noch lange nicht; es bat faft in febem Sabrbundert gebeißen, er fame balb, und boch gebt eins nach bem anbern bin, obne etwas von 3bm gu bos ren ober gu feben, es wird auch jest fo geben. -Ich, meine Lieben! benft fo nicht: benn noch nie war eine Beit, in welcher bie Beiden por feiner Butunft fo genau und fo beutlich bemerfbar maren, ale fie fest find : Er fommt ploglich auf einmal, wie ein Dieb in ber Racht. Die Beitrechnungen bestimmen nur bie Rabe feiner Bufunft, aber nicht bas Jahr, in welcher er fommen wirb. Die fiebengig Wochen Daniels maren auch nur eine ungefabre Beitbeftim= mung, und fo auch bie apocalyptischen prophetischen Bablen. Benug, er fommt, wenn ibr ibn am wenigften erwartet. Aber wie! wenn nun in ber tief= ften Mitternacht bes Unglaubens und ber rafenbften Buth und himmelofturmerei auf einmal bas Berucht burch bie gange Chriftenheit erschallt: Der Brautigam fommt, geht aus, 3hm entgegen! -Glaubt ihr bann mit euern Borurtheilen fo ohne weiters angenommen zu werden ? - Gewiß nicht! Die Engel, welche ber Berr fenben wirb, um bas Unfraut von bem Baigen ju fondern, iconen auch bes Brandforns und ber tauben Mebren nicht. Diefe

werden auch weggeschafft. Da hilft tein Se fein Berbergen; fein herr! herr! haben wi geweissat, gute handlungen verrichtet, vor I gessen und getrunken? sondern habt ihr geliel und habt ihr euch für die Geringsten, des hreichs Unwürdigsten gehalten? — So wie is Brüder beurtheilt habt, so mußt ihr jest bei werden.

Es ift ja natürlich : im Reich Gottes, ! vollkommenfte Freiheit berricht, ba muß fich fe für ben geringften an Licht und Liebe, und feb bern himmeleburger in jedem Betracht für balten, ale fich felbft, fonft fann ja bieg Reid besteben, und es findet fein Simmel und fein ligfeit Statt. Demuth und Liebe find bie u läßlichften Burgertugenben bes Reiche Gottes. boch, wie fann ein Chrift, ber nur immer geh feinem Rachften fiebt (und die fabe er nicht, er fich nicht fur beffer bielt), Burger biefes werden ? Unmöglich! D wie viele große gla Seelen, die bier fur weitgeforberte und beiligi ften gehalten und verebrt murden, werden b ber Grange fteben und trauern, aber nicht fommen durfen, weil fie ihre Mitchriften a baben.

門本の本文書は、おいろの

5.4

Bebenkt biefe himmelfeste Wahrheit wohl! &

Jemand, an beffen wahrem Chriftenthum ihr irre und zweiselhaft sept, so urtheilet, so richtet nicht, betet für ihn, suchet nur immer bas Gute an ihm auf, bavon zeugt in Gescuschaften und bedt alles Zweisbeutige und Mangelhaste mit bem Mantel ber Liebe zu, so werdet ihr bereinst auch Gnade finden, und aller euerer Sünden wird nimmermehr gedacht wersben. — Ihr Lieben Alle! hört und folgt meiner Stimme!

Ernft Uriel von Dftenbeim.

Guter Gott! wenn ich selbst mich nun prufe, nach bem, was uns da ber graue Mann gesagt hat, so sinke ich in ben Staub und flebe: herr Jesus, erbarme dich mein! Auch ich hab' mich dieses Berbreschens oft schuldig gemacht, aber durch beine Kraft will ich diesen Satan, diesen Teufel überwinden. Rommt alle, ihr Erweckten, last uns nun in Einigsfeit des Geistes und in wahrer Liebe an einander anschließen, damit wir in Liebe erfunden werden, wann der herr fommt,

Bei dieser ernsten Aufforderung des grauen Mannes an und Alle sinde ich eine Erinnerung an alle erweckte und dem Herrn getreue Prodiger nöthig: diese können zur Bereinigung der getrennten Parteien unter den Christen außerordentlich viel beitragen, und dazu will ich hier einige unmaßgebliche Bor-

folage thun :

Was erstlich die Erbauungsstunden betrifft, so muß ber Pfarrer, wenn bergleichen in seiner Gemeine geshalten werden, Theil daran nehmen, aber da nicht geradezu den Anführer machen wollen, weil dadurch bie christliche Freiheit gestört wird; sondern er vers

balt fich ftill und bort ju; finbet er etwas unrichtig ober gefährlich, fo erinnert er bas mit Sanftmuth : und Liebe, aber ernftlich ; findet bas nicht fogleich Eingang, fo barf er nicht mube ober gar ungebulbig werben, sonbern er muß ben verirrten Schafen nach. geben, fo lang, bis er fie gewonnen bat : benn et braucht nur an unfern Erlofer zu benten, mit welcher Dube und unbegreiflichen Liebe Er uns allen nach. gegangen ift und noch nachgebet, bis er uns gum lobn feiner Leiben gewonnen bat. Findet der Prediger in einer folden Befellicaft einen Bortführer, ober auch folde Seelen, Die gerne einsprechen und glangen wollen, fo fubre er ihnen bie Befahr gu Bemuthe, in welcher fie fteben; er fuche ibren Blid auf ibr Inneres zu lenten und fie aufmertfam auf die Rallftride zu maden, zwischen benen fie manbeln. Er führe ihnen ju Bemuthe, bag er ia von Bottes und feines Umte wegen bas Recht habe, ju reben, unb ; boch erscheine er unter ihnen nicht ale Bortfubrer, fondern ale Mitbruder, aber baju verbinde ibn bie bodfte Vflicht, über ibre, ibm anvertraute Geelen au machen, bamit feine gefährlichen Brribumer unter ibnen berrichend werben mogen. Durch bief Betragen wird er bei redlichen Seelen gewiß Eingang finben, bie es aber nicht redlich mennen ober glangen wol Ien, die werden endlich überzeugt werden, ober fich entfernen. Rur foll er nicht mube werben, fonbern unabläßig, fo oft er nur fann, die Erbauungeftunben besuchen und beobachten; find fie nicht rechtet Art, so wird er fie baburch ermuben, und fie werben aufboren; find fie aber mabrhaft erbaulich, fo lentt er fie von allen Abwegen ab und fliftet großen Segen. Es gibt auch fromme Prediger, welche felbft in ibren eigenen Saufern, außer ben firchlichen Ben

fammlungen noch Erbauungeftunben balten. Dieg ift portrefflich, nur bat ein folder Geelforger große Mugbeit notbig, bag er biefen ibn befuchenben Freunben burchaus feinen Borgug vor anbern Gemeinbegliebern verftattet, und auch in ber Berfammlung ben Bebanfen nicht auffommen lagt, baß fie nun bem herrn naber und beffer feven, ale andere Chris ften; im Begentheil muß er ben Bebanfen, Die Uleberzeugung bei feinen befuchenden Freunden zu nab= ren fuchen, baß bie Liebe, ober bas Berlangen nach folden Erbauungeftunben burchaus fein Beweis einer größeren Frommigfeit und farferen Liebe gu Bott, ober bag bas innere Friedensaefühl, meldes man in folden Berfammlungen empfindet, immer reiner Gottesfriebe fep - benn es mifcht fich gar oft viel feines Ginnliches mit ein, worauf ber Drebiger mit großer Borficht zu machen bat.

Eine gewöhnliche, aber schädliche Folge folder Ersbauungestunden, welche ber Prediger in seinem haus halt, ift der Neid, der dadurch bei andern Gemeindsgliedern enisteht, die feine Luft haben, solchen Ersbauungestunden beizuwohnen, und dadurch gegen den Prediger eingenommen werden. Dieß fann nun nicht ganz vermieden werden, aber auf solche Seelen muß der Prediger fräsig, doch mit Liebe und Sanstmuth, zu wirfen suchen: er muß vorzüglich freundlich mit ihnen umgehen, sie öster als andere besuchen, und

ibnen vorzügliche Liebe erzeigen.

Am übelsten ist aber ein frommer und treuer Seelssorger dran, wenn er Separatisten- Beselschaften in seiner Gemeine hat. Diese zu überzeugen ist eine schwere Sache: benn da sie alle außerliche religiöse Anstalten, Kirchengeben und Bedienung der Sakramente verwersen, so ist ihnen auch der frommste Pres

er jumiber, und fie alauben, baf fie nur affein mabre reine Bemeine Cbrifti ausmachten. Die lein ben mabren Gottesbienft im Beift und in ber Babrbeit fenne und befige. Sier bat ber Prediger ie Babe ber Dulbung nothig; er muß biefen geiftich ftolzen Meniden mit Sanfimuth und Liebe bes jegnen, ihnen bei bequemen Belegenheiten ein Bort voll Beift und leben an ben Beg legen, mo fie ce finden fonnen, obne bag fie vermutben, bag es far fie babin gelegt worben : benn wenn fie bas merten. fo verachten fie es und verbarten fich, weil fie bie Sache ja weit beffer verfteben ale alle Prediger, und bann muß er fich febr in Acht nehmen, bag er, am wenigsten auf ber Rangel, nachtheilig von ihnen rebet. Er beobachte alles, was ich bisber gefagt babe. und bete bann im Berborgenen fleißig fur fie.

Benn ein Brediger einen meifwurdigen Mann in feiner Bemeinde bat, ber vom herrn mit bejondern Baben ausgerüftet und zum Berfzeug in feiner Sanb bestimmt ift, fo suche er mit biefem Dann fich au vereinigen und gemeine Sache mit ibm zu machen. 3ft ein foldes Werkzeug flug und vernunftig, fe wird es fich alles öffentlichen Rebens und alles bef fen enthalten, mas jum Umt bes Predigere gebort hat es aber die Somache, auch ba mitmiten zu mo Ien, fo muß ibm ber Prediger mit Liebe feinen Re ler begreiflich zu machen fuchen. Berbard Ter-Gu gen bielt öffentliche geiftliche Reben in feinem ba aber er batte baju bie Erlaubnif ber Dbern. " redete nie mabrend ber Predigt, sondern wenn b aus war, bann ftromte Alles nach Ter=Steegens De und oft ging einer von ben Predigern mit ba Das befannte Buch: Brofamen, Die von des S Tisch fallen, ift so entstanden, indem immer e

nachschrieben, was er sagte; inbeffen ift boch biefes Teine Regel, sondern eine Ausnahme von derfelben; am besten thut boch ein solcher Mann, wenn er bloß durch Briefwechsel und gedruckte Schriften wirft.

Dann aber ift ber fromme Brediger am übelften bran. wenn er einen Secienstifter und angemagten Seelenführer in feiner Bemeine bat: widerfest er fich ibm mit Strenge und öffentlich, bann gießt er Del ins Reuer, ber Sectenstifter und fein Anbang balten bieß fur Berfolgung um Chrifti willen und werben Daburch bestärft in ihrem Brrthum. Statt beffen muß er mit marmer Liebe, aber boch mit überzeugenbem Ernft, öffentlich und insbesondere bie reine evange-Tifche Babrbeit vortragen und durch die Rraft berfelben ben Sectenstifter ju überzeugen suchen; inds acheim aber und fur fich felbft fo lange ringen und beien, bis ber Berr bilft und feine Ehre rettet. Um traurigften ift ber Umftand, baß es jest fo viele manns liche und weibliche Versonen gibt, welche in ber Aufmertjamfeit auf die Beiden unfrer Beit, anftatt fie in ibrem driftlichen Wandel vorfichtig zu machen und gum Bachen und Beten angutreiben, fo meit geben. baß fie nun felbft die nabe Bufunft erforichen mol-Ien : fie lefen bann bie Weiffagungen ber beiligen Schrift zu biefem 3med, und wenn fie nun irgendwo eine Mehnlichkeit in unserer Zeitgeschichte finden, fo bauen fie barauf fort, und ohne die gesammten 2Beif= fagungen in ihrem Bufammenbang zu betrachten, bauen fie auf jene einseitige vermeintliche Entbedung ibr eigenes Lebrgebaube, und glauben nun gar, es fey Eileuchtung vom beiligen Beift. Diese 3dee macht fie nun blind und taub gegen alle Borftellungen, benn die find alle irrig, wenn fie nicht mit ber 36. rigen übereinstimmen, weil die Ihrige vom beiligen

Geift ift. Ich habe viel mit folden Menschen gu'thun gehabt; ich stellte ihnen die reine Bahrheit flar und beutlich vor, blieb mit ihnen in brüderlicher Bersbindung, bis ich sie endlich aus ihren eigenen Grundsfäßen überzeugen konnte, daß — und wie sehr — sie irrten und dadurch der guten Sache schadeten. Diesem Beispiel sollen billig auch die Prediger folgen.

Um meiften ichaben aber biefe Meufchen, wenn ibr Rervensyftem so organisirt ift, daß fie durch bergleiden Betrachtungen und Spefulationen ibr Ubnungs. vermogen entwickeln, Somnambul werben und in Ente gudungen gerathen; fie fommen bann in Gemeinschaft mit ber Beifterwelt, Die nun auf ibre Ginbilbunges fraft wirft, und ihnen Engel und Beifter, fogar Chris ftum felbit in Bilbern porführt, mit benen fie reben und munderbare Dinge von ibnen boren. Durch bies fen Ginfluß ber Beifterwelt erfabren fie vieles, bas in ber Bufunft geschehen wird, ober auch, mas in ber Entfernung vorgebt; ba nun febr vieles eintrifft, fo glaubt die Verfon felbit, bas Alles fen gotte liche Offenbarung, und viele fromme Geelen merben auch dadurch getäuscht und verführt: benn bas Beis fterreich ift aus Buten und Bojen gemifcht, und ba es auch ben frommften Geelen bieffeite an ber binlanglichen Prufungegabe fehlt, fo fonnen auch biefe noch getäuscht werben, baber muß man auch bei Les fung folder Bucher, Die, außer ber beiligen Schrift, Prophezeihungen enthalten, außerft vorfichtig fenn, und ja nicht alles obne Unterschied glauben. mabrer, von Gott gesandter Prophet legitimirt fic entweder burch Bunder und Thatfachen, Die nicht in ber Bewalt untergeordneter Beifter, fondern nur burch gouliche Allmacht möglich find, ober er bat ein anderes unläugbares Mittel, modurch er unwiderfprechlich beweifen fann, bag ibn Gott gefanbt bat. Ber fich auf eine folde Urt nicht legitimiren fann, ber barf feinen Glauben forbern, und fein Denich ift verpflichtet, feine Offenbarungen fur gottlich ans mieben, und wenn auch feine Borberjagungen genau gutreffen: benn viele, und manchmal bie wichtigften, werben gar nicht erfüllt, folglich ift fich nicht auf fie ju verlaffen. In ber Beifterwelt weiß man vieles, bas man bier nicht weiß, aber bie Gobare, bie que nadit an bie Ginnenwelt grangt, ift ju unvollfommen, ale bag man fich auf ibre Mittbeilungen verlaffen tonnte. Das Alles bab' ich in meiner Theotie ber Beifterfunde ausführlich, beutlich und mit Thatfachen bewiesen; ich habe ba gewiß Borte gu feiner Beit gefagt, bieg wird mir bie Rachwelt bejeugen, aber ber Beift unferer Beit bat Die Bichtigs fri berfelben erfannt, und baber mein Buch an ben Branger geftellt, une verspottet, aber es wird ibm nicht gelingen, Gott und feine Babrbeit werben mich legitimiren.

Solche Somnambuls ober begeisterte Personen haben von seher bie schablichften Secten gestistet und viele gute Seelen irre geführt; wenn also ein Presbiger eine solche Person in seiner Rabe, oder gar in seiner Gemeinde hat, so muß all sein Lehren und seine ganze Seelenführung dahin gehen, daß er ims mer nur auf das Eine, das Noth ist, hinleitet, vor dem Borwig warnt, und gründlich biblisch beweist, daß wir hienieden in übersinnlichen Dingen durchs aus nichts wissen sollen, als Christum den Gefreuszigten. Er muß ihnen aus Ersahrungen und Thatssachen beweisen, daß solche Entzückungen und Offens barungen nichts Göttliches, sondern eigentlich der Wahrsagergeist sey, den der Apostel Vaulus, Ap.

Befd. 16. B. 16. von einer Dagb austrieb: eben eine folde Somnambule mar auch die Bauberin gu Endor, welche Saul um Rath fragte. 1 Sam. 28. 23. 7. Und folder Versonen bediente fich auch Bis leam, wenn er etwas mahrfagen follte, bas er nicht wußte: fiebe 4 Dof. 24, B. 1. Benn bofe, gott-Tofe, ober auch nur unbefehrte Menfchen ibr Abnunaspermogen entwickeln und mit ber Beifterwelt in Berbindung gerathen, fo wirfen die bojen Beifter auf fie und bann entftebt eben bie eigentliche Bauberei und Wahrsagerei, die aber, Gott Bob! unter ben Chriften febr felten ift: aber folde boje Beifter wire fen auch in Lichtengelstalt auf fromme Somnamble Ien, darum ift fich auch auf ihre Aussagen nicht gu verlaffen. In folden Rallen baben Die Religions. Lebrer viele Beisbeit, Erfahrung, und besonders ben Beiftand bes beiligen Beiftes nothig, bamit fie me ber burch ungeitigen Gifer, noch burch zu vieles Rad. geben die Sache verschlimmern, fondern burch ane baltendes Gebet und Ueberzeugung ber Wahrheit fanft und gelinde, und mit Liebe bie Geelen von folden vorwigigen Grubeleien abzubringen fuchen.

Endlich fann auch das Bücherlesen einem Prediger viel zu schaffen machen. Bom Romanen-, Co-mödien- und anderm weltlichen Bücherlesen fann hier die Rede nicht seyn, sondern von solchen religiösen Schriften, welche entweder Offenbarungen, Beisse gungen, oder theosophische Dinge enthalten, die zwar der heiligen Schrift nicht widersprechen, doch aber auch nicht in ihr gegründet sind. Biele grübelnde Seelen, die gerne durch das Schlüsselloch in des Baters Cabinet guden, vertiesen sich in solche Sachen, und versäumen darüber das Eine, das Noth ist; and dere schließen sich auch wohl an sie an, und bildet

so eine größere ober fleinere Sefte. In solchen Fälten muß sich ber Prediger forgfältig buten, baß er
solche Bücher nicht bitter tadelt, oder gar verbietet:
benn badurch werden die Leute erft begierig, sie zu
lesen; und ba dieß nun heimlich geschieht, so wird
bas llebel um so viel ärger. Im Gegentheil, er muß
bas Gute an ihnen loben, und bann behutsam und
mit Liebe die Fehler und die Folgen zeigen, die aus
bem Lesen entstehen können. Wer hier im Geift bes
Sofrates unterrichten kann, der wird unaussprechsichen Rugen stiften: benn er bringt einen solchen Leser
bahin, daß er sich selbst sein Urtheil sprechen muß.

Wenn ber Religionslehrer auf bie bisber befdriebene Beife in feiner Gemeinbe bem Geftengeift und ben Spaltungen vorbengt, fo muß er nun auch babin arbeiten, baß er mit allen Dienern Gottes, feinen Collegen, in ber gangen Chriftenbeit, fo weit feine Befanntichaft reicht, in ein liebevolles bruberliches Berbaltniß tomme und fich an fie anschließe. Dagu gibt es jest brei icone Belegenbeiten: Die Drebi= ger Conferen; in Berrnbut, welche jabrlich im Som= mer gebalten wird und bei ber fich gegen fiebengia proteftantifde Prediger versammeln, bat icon über 50 Sabr ibre Sigungen gehalten und unbeschreiblich viel Gegen geftiftet. Biele Prebiger aus Schweben, Danes marf, England, Solland, ber Schweig und vielen Provinzen Deutschlande, die wegen ber Entfernung nicht babin reifen fonnen, fchreiben im Frubjahr an iene Confereng; biefe Briefe werden in ber Sigung porgelesen, und die Protofolle bernach berumgeschickt und communizirt.

Die zweite Gelegenheit ift die weit verbreitete deutsche Gefellichaft zur Beforderung mabrer Gottfeligfeit, beren Sauptfig in Basel ift, die aber auch in ben

vornehmsten Stäbten Deutschlands Societäten hat, die alle untereinander in der Einigkeit des Geistes stehen und miteinander correspondiren. Diese ehrwürdige Gesellschaft steht auch mit der Brüdergemeine im brüderlichen Verhältniß; wenn sich also auch ein Prediger an diese Gesellschaft anschließt, so kommt er mit sehr vielen vortrefflichen Männern in Verdindung, dieß wird ihm vielen Rugen bringen und die Einigkeit des Geistes auch in seinem Wirkungskreis befordern.

Die britte Gelegenheit ist die Prediger-Conferenz in Stuttgart, welcher ich auch einmal beigewohnt habe. Wer sich auch an diese ehrwürdige Gesellschaft auschließt, wird Segen und Rugen bavon baben.

Es ist unmöglich, daß alle Christen in allen Rebendingen einerlei Begriffe haben können, aber in der Hauptsache des wahren Glaubens an Christum, der durch Demuth und Liebe thätig ist, mussen seinend alle eines Sinnes seyn, und keiner darf den andern um irgend eines verschiedenen Begriffs in Nebensachen willen für irrgläubig ansehen; dann wird die wahre Gottes und Bruderliebe alle gute Seelen vereinigen, und sie werden dem Feuer der großen Bersuchungestunde entgehen, in welcher Holz, Heu, Stroh und Stoppeln durch eine heiße Glut verzehrt werden mussen.

Ich habe in meinem befannten Buch, bas Seimweb genannt, ben großen Kampf vor der Zukunft bes Berrn geahnet; diese Ahnung in dem bald hernach herausgegebenen und bis dabin fortgesetzten grauen Mann von Zeit zu Zeit bewahrheitet und bestätiget, und im Jahr 1798 sogar ben Zeitpunkt angegeben,

in welchem vermutblich ber große Rampf ausgefampft und bas Reich bes herrn anfangen werbe. 36 idrieb in gebachtem 3abr bie Giegegeschichte ber driftlichen Religion, um ben vielen ichiefen, einfeitigen Erffarungen ber Offenbarung Johannis vorjubeugen. In biefem Buch nabm ich bie apofaloptifche Beitrechnung bes feligen Bengels an, weil ich fand, baß fie bis babin munberbar eingetroffen mar, und ba biefer fromme und gelehrte Dann bas 3abr 1836 jum Bielpunft ber Unfunft bes herrn gu feinem Reich, aber nicht zum fungften Tag fest, fo nahm ich auch biefe Sypothefe an. Ginige Beit bernach idrieb mir ber berühmte Theologe Roppen, ber Ber= faffer bes portrefflichen Berte: Die Dibel, ein Berf ber gottlichen Beisbeit, bag ich ben Termin 1836 ju weit binaus gefest babe, 1816 fen ber mabre Beitbunft ber Bufunft bes Berrn; er zeigte mir aber bie Quelle nicht an, mober er bas wiffe. 3ch blieb alfo in biefem Punft im Dunfeln, bis ich vor etwa anberthalb Sabren mit einem berühmten Theologen in meiner Correspondeng ber Meugerung Roppens gebachte und jugleich geftand, bag ich bie Quelle bavon nicht wiffe. Sierauf befam ich von gebachtem Theo= logen gur Untwort, daß fich biefe Bermuthung auf bie Aera Jobelca Joh. Georg Frankii grunde. 3ch ließ mir alsofort dieß Buch tommen, und fand nun mit gewiffer leberzeugung, daß alle unfere Beitrechnungen bie baber irrig gemesen und bag unfer Berr im Jahr ber Welt 4181 geboren worden. Da nun auch unfre driftliche Beitrechnung um brei Jahr gu flein ift, und wir alfo jest 1814 ichreiben mußten, fo finden wir, daß im Jahr 1816 die Welt 6000 Jahr geftanden bat, und bann bas fiebente Taufend, ober ber große Sabbath anfangen wird.

Diese wichtige und gewiß richtige Entdedung machte ich im 23ften Stud des grauen Mannes, im 3ten der biblischen Erzählungen und im Taschenbuch 1811 mit der Behutsamkeit bekannt, die bei allen Dingen, die die Zukunft betreffen, nöthig ift, und dennoch hat diese Zeitbestimmung Besorgniß erregt: mehrere gute Seclen hin und wieder befürchten, daß ein Aergerniß, oder Erkaltung im Christenthum und Berachtung der Bibel entstehen wurde, wenn meine Zeitbestimmung nicht einträfe; und noch neulich bin ich darüber so ernstlich erinnert worden, daß ich mich entschloß, in diesem Stud aussührlich, beruhigend, aber auch zum legtenmal auf diese Aengstlichseiten zu antworten. Es entstehen hier zwei Fragen, deren Entschlung alles berichtigt:

1) Darf man ungefähr die Zeit wiffen, in wel-

der der herr fommen wird? und

2) Wenn diese Beit bestimmt wird, und ce trifft nicht ein, entsteht dann dadurch Aergerniß, Erfaltung

im Chriftenthum und Berachtung ber Bibel?

Wir wollen beibe Fragen unpartheilich und ohne Borurtheil genau untersuchen. Chriftus antwortet seinen Jüngern auf die Frage, ob Er bald sein Reich errichten würde: Euch gebühret nicht, die Zeit und Stunde zu wissen, als welche der Bater seiner Macht vordehalten hat. Dann sagt Er an einem andern Ort: Auch Er selbst, nämlich der Sohn, wisse den Zeitpunkt nicht, wenn Er wieder sommen werde. An andern Orten wiederholt der Herr zum öftern, Er werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet, ganz unvermuthet, wenn man am wenigsten daran denken würde. Hieraus schließt man nun, und ich hab' selbst ehmals so geschlossen: dann ist ja alle Zeitbestimmung vergeblich und nicht einmal erlaubt.

Lagt und obige Mudfpruche bes Berrn etwas naber betrachten : Die Junger maren auf ein irbifdes meffianifches Ronigreich fo ervicht, baß fie gewiß Cbrifum verlaffen batten, wenn Er ibnen gefagt batte, er murbe es erft über 1800 Jahr errichten; Er mußte wohl, wenn fie einft ben beiligen Beift empfangen batten, bann murben fie anbere von ber Cache urtheilen; barum fagt Er ibnen : Gud gebubret nicht Beit und Stunde ju wiffen; ich weiß fie ja auch felbft noch nicht. Rachbem Er aber gen Simmel gefabren mar, gur Rechten Gottes fag und bas Buch mit ben fieben Siegeln erbrochen batte, ba mußte Er es, und Er entbedte nun feinen Jungern burch ben beiligen Beift fo viel, ale ibnen zu ber Beit gut wiffen notbig war. Der boch erleuchtete Upoftel Daulus gab bie Merfmale por ber Bufunft bes Berrn am beutlichften an: namlich ben Abfall von Chrifto und bie Ericeinung bes Meniden ber Gunben; und Johannes gebachte auch biefes fdredlichen Menfchen in feinen Briefen unter bem Ramen bes Unti= ober Biberdriften, und bestimmt feinen Charafter etwas genquer, benn er fagt : Rinder! es ift bie lette Stunde. und wie ibr geboret babt, bag ber Biberdrift fommt, und nun find viele Biberdriften geworben, baber erfennen wir, daß die legte Stunde ift, 1. 3ob. 2, v. 18 und 22. Wer ift ein Lugner, ohne ber ba laugnet, daß Jesus ber Chrift fen? das ift ber Biberdrift, ber ben Bater und ben Gobn laugnet. Wer Jesum nur fur einen großen Mann, fur ben Beifen aus Nagareth, und fur weiter nichte, ale einen großen Lebrer und Religionestifter balt, ber laugnet Bater und Gobn, er gebort jum Abfall und jum Untidrift. Die Apostel mußten alfo mobl bie Beiden ber Beit, die vor ber Bufunft bes Berrn

bergeben murben, aber bie Rabe und Kerne berfelben wußten fie immer noch nicht: fie ftellten fie fic noch immer ale gang nabe vor, baber fagt Johannes: Rinder, es ift bie lette Stunde, namlich bie amolfte bes Tages; und Paulus icheint geglaubt ju baben, er werbe bie Bufunft bes Berrn noch erleben, benn er fagt: wir (er zählt fich alfo mit bazu), bie wir bei feiner Bufunft noch leben werben, werben ibm entgegen gerudt werben in die Luft. Es icheint, ber beilige Beift babe die Apostel mit Rleiß bei ber Borftellung gelaffen, bie Bufunft bes Berrn zu feinem Reich fen gang nabe, um baburch in jenen fdweren Beiten ben Leibenden Muth und Eroft zu geben und die Gichern und Tragen jum Bachen und Beten zu ermuntern: benn wenn bie Arbeiter ibren Berrn jeben Augenblid erwarten muffen, fo find fie fleißig.

Rachdem alle Apostel zu ihrer Rube eingegangen waren und Johannes vorlängft feine Epifteln geidrieben batte, ba murbigte ibn ber Berr feiner boben Offenbarung, um nun nach dem Tob aller Upo: ftel feiner Rirde ein Dofument in die Sand zu geben. wornach fie fich zu allen Zeiten bie zu feiner Bufunft richten fonnte. Aber auch Dieses Dofument ift fo abgefaßt, baß es bei allen feinen vielfaltigen Bestimmungen, vermittelft einer erhabenen Bilberfprache und verborgener prophetischen Bablen, boch noch immer in der Ungewißbeit ließ, wie nab und wie fern Die Bufunft bes Berrn fev, baburch wurde bann immer ber 3wed erreicht, daß man fie nabe vermuthete, um bie Sichern in ber Kurcht zu erbalten: benn es gab immer Lebrer in ber Kirche, Die bie Offenbarung 30= bannes beuteten; immer glaubte man einen Untidrift gegen fich zu baben, und immer wußte man bie apo-

tifchen Bablen fo zu beuten, bag man fich bie aft bes Beren nabe bachte. Inbeffen mußte fic boch bas Gebeimniß ber apofalpptifden Bablen Bilber immer mebr und mebr entbullen, wenn dt gang vergeblich fenn follten: benn bag fie bafur ba fenn follten, um nach ber Erfüllung meifen, baß fie gottlichen Urfprungs gemefen , ift ein febr unrichtiger Gebante, benn nach ber ndung ber Bebeimniffe Gottes ift biefer Beweis aus nicht mehr nothig; bie Bablen und Bifber alfo gewiß bafur ba, bag man ihren mabren erforicen, bie Beiden ber Beit, bie mit ben benbeiten in ber Welt, bie auf bas Bange ber e Chrifti in Bezug fteben, wohl prufen und mit iber vergleichen, und bie prophetischen Bablen men foll. Aber eben bei biefer Berechnung ift große Borficht notbig: benn bie Brundgablen, n man ausgeben muß, namlich bie Babl bes unfte, wo man zu rechnen anfangen muß (Teris a quo) ift immer in ein Dunfel eingebullt, ag man gwar, wenn man einen vermutblichen unft jum Grund gelegt bat, ungefabr bie Beit Bufunft errathen fann, aber nie gang genau. beiter man aber burch bie Jahrhunderte fortrudt, fo bem Biel immer naber fommt, je mehr verfich jedes Dunkel, und man fann ben Unfang Bablen immer genauer bestimmen, weil bie gros Beltbegebenheiten die Bilder ber Offenbarung aren, woburch man bann in ben Stand gefest , bin und wieder Bablpunfte feftgufegen, bie uns Unfangepunft immer naber bringen. Dem allem achtet bleibt ber Ausspruch bes herrn immer :: euch gebühret nicht Beit und Stunde ju wife und er wird immer gang unerwartet, überrafdend

und eben bann fommen, wenn man am wenigsten an

feine Bufunft benft.

Best werben mich meine Lefer fragen, warum ich bann bie Jahre 1816 und 1836 gur Bufunft bes Berrn bestimmt batte? 3ch antworte: aus zwei Urigden; 1) gaben mir bie großen Beltbegebenbeiten und ber allgemein einreifende Abfall von Chrifto Unlaff zu vermuthen, daß nun das Biel gang nabe fent ich gab mich baber ans Forfchen, und fand Benaels Beitrechnung, in welcher bas Sabr 1836 gum Ends puntt bestimmt wird, bochft mabriceinlich. Bernach machte ich die Entbedung, bag im Jahr 1816 bie 6000 Jahre ber Weltdauer abgelaufen feven: ba nun bie erleuchteten Gottesgelehrten bafur gehalten baben, baß ber Rampf bes Lichte mit ber Rinfternif. bes Beibessamens mit bem Schlangensamen, sechstaus fendjährige Tage mabren, und bas fiebente Taufend bann ber große Sabbath fenn werde, in welchem Chriftus mit feinen Beiligen von einem Ende ber Erbe bis jum andern regieren murbe, fo bestärfte mich bieß in meiner Bermuthung, bag wir ber großen froben Beit gang nabe feven. Die zweite Urfache folgte nas turlich aus ber erften. 3ch bielt es namlich fur Vflicht. meine Aufschluffe meinen Zeitgenoffen befannt zu maden, um ben Glauben ber Auserwählten bes Berrn ju ftarfen, ihnen Dluth ju machen, und an's Saupe teraufrichten zu erinnern, weil nun unsere Erlofung gang nabe ift; aber auch bie Gichern aufzuschreden. weil es nun bobe Zeit ift, seine Lampen mit Del ju verfeben.

Daß ich zwei bestimmte Jahre 1836 und 1816 angegeben habe, ift eine natürliche Folge bes Rechenens; man fann ja mit unbestimmten Größen nicht rechnen. Aber beswegen habe ich nie geglaubt, baß

Derr genau in einem von biesen Jahren kommen e; ich weiß vielmehr gewiß, daß es in keinem beiden geschieht. Er kame sa dann nicht unerset, wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nun, die Zukunft des Herrn sehr nahe ift, aber seine und seine Stunde wissen wir noch immer nicht wollen sie auch nicht wissen, um nur immer was und betend erfunden zu werden, wann er kommte ich vermuthen können, daß man meine Zeitsnmung bedenklich sinden würde, so hätte ich mich anfangs ausführlich erklärt; aber ich bachte, ürde tiesern und ernstern Eindruck machen, wenn

ei ber Bablbeftimmung bebarrte.

as Gleichniß von ben gebn Jungfrauen Dattb. legitimirt mich vollftandig. Diefe gebn Jungn geben aus, bem Brautigam entgegen; warum? veil fie alaubten, er fep am Rommen : aber maalaubten fie bas? - ei! weil fie gerechnet bat= wie batten fie fonft feine Unfunft vermuthen fon-Run verzog aber ber Brautigam, und fam auf den Zeitpunkt, wo fie ibn erwarteten, fie n also nicht richtig gerechnet; fie wurden schlafs ind schliefen ein. Dief ift also ber einzige Erbes Berrechnens; man legt fich nieber, benn es at des Abende, und man hat lang gewartet; aber find fie gur Rube gegangen, fo erschallt Beschrei: ber Brautigam fommt, geht aus, ibm Er fommt nun ploglich, unerwartet, wie aen. Dieb in ber Racht. Siebei muß ich aber erin= , daß die Jungfrauen ichon vor bundert Jahren Bräutigam erwarteten; in ber gangen Rirchenichte ift feine Beit, in welcher Die Erwartung Bufunft bes Berrn fo bringend und fo allgemein als in ber erften Balfte bes verfloffenen Jahr-

nberte: bie gallischen Erwedungen gingen voran, e Erneuerung ber Brudergemeine burch Bingenborf Mate auf bem Ruß; bann bie mpftifche Befellicaft u Berlenburg, beren Frucht bie Berlenburger Bibel ift. Bugleich erschienen zwei Berolde, Friedrich Rod und Sochmann von Sochenau; bernach Berbard Ter-Steegen und andere Manner mebr. Rura, in ben amangger und breifiger Jahren bes verwichenen Jahrbunderte war die Erwartung bee Reiche bee Beren auf Erben fo ftarf und fo allgemein, bag man wohl fagen fann, die Jungfrauen feven ibm entgegen gegangen, aber er verzog, er fam nicht, und nun wurben die Jungfrauen ichläfrig und ichliefen ein. bann Chriftian Seig mar fogar fo fubn, mit bet bochken Gemigbeit zu bebaupten, ber Berr murbe im Sabr 1736 fommen; er schalt alle ale Ungläubige, bie ibm bas nicht auf fein Wort glauben wollten; und er war febr unboflich gegen Bengel, ber ibn eines Beffern belebren wollte. Aber Gein murbe m Schanden. Bu Schwarzenau und vorzüglich zu Rond borf, wollte man fogar mit Errichtung bes taufent jahrigen Reiche ben Unfang machen, ebe ber Ron angefommen war, aber bie Folgen maren foredli

Also: die Jungfrauen schliefen ein; indessen waten Diener des herrn um ihr Bette, damit sich nen kein Feind nahen und ihre Lampen immer br nend erhalten werden möchten; es hat seitdem an gottseligen Männern gesehlt, die bei den Isfrauen und ihren Lampen wachen und auf das schrei merken, daß der Bräutigam kommt, und flugs die Jungfrauen zu weden, und sie hinaus, Bräutigam entgegen zu führen. Jest stehe ich da und ruse laut: wacht auf, ihr Jungfraue einer Stunde kommt der herr! fa! fagt die

vor drei Stunden hat's auch so geheißen, und es wurde nichts baraus; die Andere: schweig du nur, es taugt nichts, wenn man die Zeit bestimmen will; eine Dritte sagt nichts und schläft fort; die Andern aber raffen sich auf und denken: nun es schadet doch nicht, wenn man auch etwas zu früh fertig ift, und ich bin gar nicht bange, daß mir es der Herr ungnädig nehmen wird, wenn ich auch etwas zu früh geweckt babe.

Die zweite Frage: ob Aergerniß, Erfaltung im Christenthum und Berachtung ber Bibel badurch entstehe, wenn man bie Beit ber Zufunft bes herrn bestimmt, und sie erfolgt bann nicht, ift schon im Borsbergehenben beiläusig beantwortet worden, ich bemerfe

nur noch folgendes:

Wenn jemant im boben Ton auftritt, enticheibenb fpricht, ober fich gar einer Offenbarung Gottes rubmt, bann traue man nicht; bieg mar ber Rall bei 30= bann Cbriftian Geit, er forberte Glauben, benn er bielt fich fur einen Gefanbten Gottes an Die Chris ftenbeit, und wer ibm widerfprach, bem brobte er mit Aluch und Berbammnig. 36m feblte ber Beift ber Liebe; wo biefer feblt, ba feblt auch gewiß ber Beift Gottes, und mo ber fehlt, ba fehlt auch die Bahrbeit, besondere in gottlichen und überfinnlichen Din-Seig ftiftete viel Mergerniß, und ba er ben pon ibm angegebenen Termin, nämlich 1736 über= lebte, fo icamte er fich und ging nach Umfterbam, wo er, fo viel ich weiß, im Unfang ber 40ger Sabre geftorben ift. Der fromme Beterfen und feine Frau batten fich auch verrechnet; allein bas ichabete ibnen beiden nichte, benn fie waren in ber Demuth geblieben, und es folgte weiter nichts baraus, ale bag man fagte : Die frommen Leute baben in bem Stud

ben richtigen Blid nicht gehabt, die Weissaung unrichtig erklärt. In allen diesen Fällen fällt das Nergerniß, wenn ja eins entsteht, auf den, der sich verrechnet hat. Erkaltung und Gleichgültigkeit im Christenthum kann daraus nicht folgen, denn das gründe sich nicht auf die frühere und spätere Zukunst des Herrn, jondern auf die Hoffnung des ewigen Lebens, und diese wird durch keine versehlte Zeitrechnung geschwäht. Der wahre Christ bedauert allenfalls die sehlgeschlagenc Erwartung; der bloße Namchrist bleibt gleichgültig bei der Sache, er wird dadurch weder bester noch schlimmer, und der ungläubige spottet und lacht; das that er aber auch vorher, und thut's über alle, auch die heiligsten Wahrheiten der Religion.

Welch eine Menge fehlgeschlagener Erklarungen ber Bibel, ihrer einzelnen Aussprüche, Stellen und Weisfagungen findet man in der theologischen Litteratur, von den Apostelzeiten an bis daher, und boch hat die Autorität der heiligen Schrift nicht darunter gelitten, sie ist und bleibt ein Kels, ben fein Sturm

erschüttern fann.

Liebe Brüder und Schwestern! ich habe nun vorzüglich seit 1792 die nahe-Jukunft bes herrn ausgerusen und verkündigt: der herr hat mehr Segen auf meine schwache Arbeit gelegt, als ich erwarten konnte. Er hat mich von der Wiege an zu diesem seinem Dienst vor und zubereitet. Alles ist sein Werf und seine Gnade. Alles Wahre und Gute in meinen Schristen ist von ihm, und alles Falsche und Unnüße, wenn dergleichen in meinen Schristen vorsommt, ist von mir. Biele sind durch meinen Ausgrus: der herr ist nahe! erwedt worden. Dies ik fein eitler Eigenruhm, sondern Wahrheit, denn der herr hat's geihan, nicht ich. Saugt nun keine Weit

und verichludt feine Rameele, fonbern macht b auf die Bufunft bes Berrn bereit, betet fur mich. überlaßt mich meinem bimmlifden Rubrer: imt Er einige Jahre früher ober fpater, fo thut bas nichts, genug! Er fommt balb. Umen, Sa! ım Berr Jefu!

36 bin fo oft von wurtembergifden Freunden geat worben, mas ich von ibrer neuen Lituraie balte. ob fie ein mabrhaft driftlicher Prediger obne rlegung feines Bewiffens annehmen fonne? Borlich beschweren fich viele ber bortigen Prediger über, bag man in ber Taufformel bie Frage: mis fagft bu bem Teufel u. f. w. in ber neuen Liturausgelaffen ober vielmebr veranbert babe. 3ch be biefe neue Liturgie nicht gelefen, aber fromme, vedte und mabrhaft erleuchtete evangelifch = lutbe= be Gottesgelehrten baben mir gefagt, bag burch= s nichts Unftößiges ober Brriges barinnen gefunwerbe, fondern baß fie recht gut fen.

Bas aber nun obige Frage; wiberfaaft bu bem ufel u. f. w. betrifft, welche die Taufzeugen, an= it bes Rindes mit Ja beantworten muffen, fo muß vorerft erinnern, daß ich gur reformirten Rirche sore, welche diese Frage in ihrer Taufformel nicht t; allein dieß foll mich nicht binden, unpartbeiisch

Bahrheit zu fagen, benn ich bin ja mit fo viewahren Chriften in der griechischen, fatholischen b evangelischelutherischen Rirche bruberlich vereis et, bag man mich unmöglich irgend einer Ginfeifeit beschuldigen fann.

3m neuen Teftament findet fich feine Spur, wor-3 man vermuthen fonnte, daß fich bie erften Chris

ften biefer Frage bebient batten: erft fvater fand man schidlich, ben Beiben Diese Frage vorzulegen, weil fie bieber unter bem Ginflug und Bewirfung bes Satans geffanten batten, und es mar auch wirk lich nötbig, einen folden ermachfenen Meniden, ber fich zu Chrifto befehren wollte, die feierliche Abia. aung aller finfteren Rrafte ablegen zu laffen, bamit er im ferneren Wandel Chriftum und Beligt nicht mit einander vermischen mochte. 3bm murbe im Religioneunterricht gezeigt, was Werke bes Teufels fenen, und wie fflavisch er von biefem beberricht motben fen. Nachdem ibm nun biefes Alles befannt gemacht worden, fo war es allerdings anftanbig, bak er vor ber gangen Bemeinde bem Teufel und allen seinen Werken feierlich absagte. Damale fing man auch ichon an, die Rinder zu taufen, und ba bie Taufliturgie icon festgesetzt und bestimmt mar, fo bebielt man auch jene Frage ober ben Exorcismus bei, wo bann die Taufzeugen fur bas Rind antworten mußten.

Wenn wir nun diese Sache rein driftlich überlegen und sie im Licht der evangelischen Wahrheit prüsen, so sinden wir, daß diese Frage und ihre Beantwortung zwar nichts enthalte, das der Lehre Jesu und dem Sinn des heiligen Geistes zuwider ware, allein daß sie ganz unnöthig ift, das fallt nicht schwer, zu beweisen: Christins erflärt die Kinder der Juden zu Eigenthümern des Neichs Gottes, bei denen weber Taufe, noch Erorziomus vorhergegangen war. Die Beschneidung machte sie nicht zu Erben des Himmelreichs, sondern nur zu Juden; sie waren Abrabams Saamen, und mußten als solcher dieß Siegel an sich tragen. Die Christen stehen als solche nicht mehr unter der Macht des Satans: wenn sie einen unchristlichen Wandel führen, so ist dieß nicht

eine Anerkennung ber Berrichaft bes Satane über fie, fondern fie merben von ibrer Mugenluft, Rleiichesluft und boffartigem Beien beberricht, mo bann freilich auch ber Gatan inegebeim mit einwirft, aber eine folde Berricaft, wie er über bie Beiben batte. Die ibn unter ben Bilbern falicher Gottbeiten anbeteten, fann er über bie Chriften nicht ausüben, fo lang fie Cbriftum nicht verläugnen und fich von ibm Todiagen. Wie unnötbig ift es alfo, bag Rinber driftlicher Eltern fich von ber Berricaft bes Teufels losfagen follen, unter welcher fie boch nicht fteben? benn die Erbfunde beftebt nur in ber verborbenen menfdlichen Ratur, vermog welcher bie Geele alle Anlagen jum Bofen und ibre Reigung baju auch bas llebergewicht bat; bei einem neugebornen Rind aber bat biefe Ratur noch nicht gewirft, folglich ift auch von feiner Berrichaft bes Satans bie Rebe, mitbin auch von feiner Losfagung. Und bann frage ich feben auf fein Bemiffen, ob bie Biberfagung bem Teufel und feinen Berfen in ber evangelifch lutheris fcen Rirche beffere Chriften bilbe, ale in ber reformirten und in den Elfager lutherischen Gemeiden, wo auch diese Frage bei ber Taufe nicht gebraucht wird? -

So lang die Dbrigkeit nichts besiehlt, das dem wahren Glauben an Christum, so wie er von Ihm und seinen Aposteln gelehrt wird, zuwider ift, so ist die Pslicht, zu gehorchen, größer, als die ängstliche Anhänglichkeit an Kirchengebräuche, welche in der beiligen Schrift nicht gegründet sind. Zugleich muß ich aber auch das erinnern, daß die geistlichen Obrigkeiten und Borgesesten wohl thun, wenn sie in unsern bedenklichen Zeiten, in diesen Zeiten des Ubfalls, mit allem Ernst auf die Hauptsache hinwirken,

anftatt baß fie burch Abichaffung folder veralid Rebengebrauche ichwache Seelen beunruhigen irre machen.

Die Bernunftweisen unserer Beit pflegen ben frates und ben Plato boch ju erheben und fie bi Christo an Die Seite zu fegen. Es ift mabr, beidnische Philosophen baben es sowohl in ber 4 fenntnif, ale in ber Ausübung ber Tugenb wi gebracht, ale viele andere ibres Gleichen, unb letteren Kall fonnten fie wohl manchem Cbriften # Mufter bienen. Man liest bie Schriften bes Di mit Bewunderung, und er fommt in manchen Ral ber driftlichen Erfenntnif febr nabe, ob er al einige bundert Sabr vor Christo gelebt bat: bei b Allem aber fann er fich bei aller Unftrengung nie boch schwingen, ale feine Beitgenoffen, Die ifrael ichen Propheten. Immer glangt bas Licht ber be gen Schrift in Unsebung ber Ertenntnif Gottes. Erschaffung ber Belt, ber gottlichen Regierung 1 ber Natur sonnenbell, und verdunfelt Platos 281 beit bis ju einer blogen Dammerung.

Sofrates bemühte sich vorzüglich, ben Beg wahren Tugend zu zeigen, und breitete sich went in philosophischen Spekulationen aus, als sein Ster Plato; beide waren vortreffliche Männer, gr Lichter in der damaligen heidnischen Welt, und v das Merkwürdigste war, sie ahneten die Nothw digkeit eines Welterlösers. Wenn doch unsere ptige Deisten, Neologen und Christus-Eckeler die Sten in Platos Schriften und in denselben, wo Sofrates über diesen wichtigen Punkt erklärt, r beberzigten, so würden und müßten sie schamt

werben und fich überzeugen, daß Sofrates und Plato gewiß Chriften geworden wären, wenn fie zu Chrifti Beiten gelebt und ihn gefannt hätten. Diese Ehriftussucher werden Ihn bei ihrem Uebergang in jenes Leben gewiß gefunden und ihm gehutbiget haben, und sie werben aller Chriftusverächter ftrenge Richter seyn.

Sofrates außert sich bin und wieber gegen feine Schuler, bag bie Menschheit ber vollfommenen Tugend fähig und zur Gottahnlichfeit bestimmt sen, und boch finde man, baß sie biesen 3wed nicht erreiche, sondern in Unwissenheit und Lastern versunten sen; es sey baher ein Mittel nöthig, wodurch die Menschheit zu diesem 3wed geführet werde, und bieß Mittel muffe ein höchst vollsommener Mensch seyn, ber

göttliche Rraft befige, u. f. m.

Sollte ben lieben Sofrates nicht ein himmlischer Strahl umleuchtet haben, als er diese Ibee seinen Schülern einzuprägen suchte? — Ich habe noch fürzlich auf meiner legten Reise bei einem lieben Freund in den Schriften eines berühmten englischen Theologen, dessen Rame mir entfallen ift, ein Gespräch zwischen dem Sofrates und seinen Schülern gelesen, in welchem er von diesem zu erwartenden vollfommenen Menschen spricht, und wo seine Schüler mit Sehnsucht nach ihm fragen, und wünschen, daß sie seine Erscheinung noch erleben möchten. Ich bedauere, daß ich sowohl den Namen des englischen Verfassers, als auch den Ort, wo diese Stelle in Platos Schriften steht, vergessen habe. Ich war zu sehr beschäftigt, und vergaß, mir beides zu notiren.

Diesen höchst vollkommenen Menschen schilbert Plato in seinem Berk, die Republik, gleich im Anfang des

zweiten Buche; hier hat er zwar jene ehrwärdige Person, die Sofrates erwartet, nicht im Auge, sow bern er schilbert nur den Charakter eines höchftvolltommenen Menschen, deffen vollendete Tugend über allen Zweisel erhaben ift. hier sind Platos höchk merkwürdige Worte. Rachdem er einen Ungerechten beschrieben hat, so beschreibt er auch nun den Gerech

ten folgendergeftalt:

"Diefem (vollfommen Gerechten) muffen wir nur felbit bas Unfeben bes gerechten Mannes nehmen: benn wenn er gerecht zu fenn icheint, werben ibm Ebren und Beidente nicht feblen, eben barum, weil er ein folder Mann ju fenn icheint. Go febe man bann nicht, ob er um ber Berechtigfeit, ober um ber Beidente, ober um ber Ehre willen gerecht mare. Wir muffen ibn von allem entblogen, nur nicht ven ber Gerechtigfeit, und muffen ibn fo annehmen, baf er in Beziehung auf ben Erftern (nämlich ben Ungerechten) gang entgegengefeste Schidfale erfabrt. Done die geringfte Ungerechtigfeit ju verüben, muß er ben Ruf ber allerbochften Ungerechtigfeit baben: bamit er die barteften Prufungen ber Gerechtigfeit ausbalt, fo foll er fich burch ben bojen Ruf und burch bas, mas barauf folgt, nicht rubren laffen, fonbern bis in ben Tob ftanbhaft beharren; fein ganges Les ben burch ungerecht ju fenn icheinen, ba er boch gerecht ift, u. f. m."

Rad einigen 3wifdengefprachen zwifden Sofrates

und Blaufon, fahrt biefer fort:

"Ein Gerechter von obiger Beschaffenheit werbe gegeisselt, gemartert, gefesselt werden, daß man ibm bie Augen ausbrennen, und am Ende, nachdem er alle Peinigungen ausgeduldet hat, ans Rreug folagen werde, u. f. m."

Go bachten fich Dlato und Gofrates bie bochftvollfommene Berfon, Die einft fommen muffe, um bie Menichbeit gu ibrer Bestimmung gu fubren. Und bis auf bas Mugenausbrennen pagt biefe Schilberung fo genau auf Chriftum, ale ob Plato und Sofrates feine Beiben alle mit angefeben batten. Sochftmerfmurbig ift biefe Stelle!!! - Und eben fo bebeutend ift es. baf unfere Philosophen fo ftill babei porüberichleiden. Freilich bachten mobl beibe bei biefer Schilberung nicht an einen Welterlofer, aber es folgt aus ben 3been beiber, bie fie fich von bem bochftvollfommenen gottlichen Menfchen machten, ben fie erwarteten, baß Er eben ben Charafter baben muffe. Menn man nun bebenft, bag beibe Bbilofopben. Dlato unb Cofrates, griechische Beiben, in Atben wohnhaft maren, und zu einer Beit lebten, mo bie alangenoffen Rabeln ber Gotterlebre allentbalben berrichten, fo muß man erftaunen, wie es möglich mar, bag fic biefe Danner blog burd ibre Bernunft ber bimmliiden Babrbeit fo nabern fonnten - ich bin übergeugt, baß fie ein Strabl vom himmlifden Licht burchglangt babe, und bag fie von Gott verorbnet maren, Beugen ber Babrbeit in bem finftern Beibentbum gu fenn. Cofrates mußte auch fein Beugniß mit bem Tob befiegeln, benn er murbe von ber atbenienfifchen Dbrigfeit burch Gift bingerichtet.

Wie kann man fich nun ferner auf ben Sofrates berufen? — wie kann man ihn als ein Tugendmuster aufstellen, wobei man keines Erlöfers bedürfe? D ber elenden Sophisterei unferer Zeiten! — Welche schredliche Gerichte warten auf alle diejenigen, die auf folde Beise bas Beriobnblut mit Rufen treten.

Seit ber herausgabe bes 23ften Stude find mir wieder verschiedene merfwurdige Schriften gu handen gefommen, bie ich, wie gewöhnlich, bier anzeigen will.

1) herr Salomon heß, Pfarrer zu St. Peter in Burich, hat ein Rindergebetbuchlein und ein heft Beit trage zur Reformationsgeschichte in ber Schweizherausgegeben; ersteres ift nuglich; und bas zweite mert

wurdig, es enthalt wichtige Unefdoten.

2) In Paris ist vor einigen Jahren ein merkwürdiger Roman, das Leben des Grafen von Bakmont herausgefommen, welcher in Ansehung der Bahrbeit der christlichen Religion vortreffliche Grundsäse enthält. Diese Grundsäse hat ein Freund herausgezogen und in Ordnung gebracht. Das Buch heißt: Die Theorie der Glückseligfeit, Basel bei Felix Schneider.

3) Der herr Stadtpfarrer Leutwein in Schwabifch-hall, ein ächtchriftlicher Theologe, hat Confirmations-handlungen bruden laffen, bie fich durch ihren richtigen und evangelischen Sinn fehr empfehlen.

- 4) Der und allen befannte selige Gerbard Terseteegen hat unter andern etliche Octavbande her audgegeben, die das Leben heiliger Seelen aus der römisch-fatholischen Kirche enthalten. Da dieses Wert, so viel ich weiß, vergriffen ift, so ist man auf den Gedanken gerathen, das Wesentlichste und Ruglichte and diesen Buchen auszuziehen und hestweise druden zu lassen. Es kommt auch in Basel heraus.
- 5) In Leiden lebt ein berühmter frangoficher Ranzelredner, Namens Rau, der auch dort Professor der Theologie war. Durch die schreckliche Pulverentzundung vor wenigen Jahren wurde seine Wohnung zertrummert, seine Bibliothek ein Naub der Flammen, und seine Gattin mußte er im Schutt hervor-

suchen; Gott hat sie wunderbar erhalten. Rau war gerade in diesem Zeitpunkt an einem andern Ort in der Stadt. Dieß alles setzte dem guten Mann so zu, daß er in der Blüthe seiner Jahre starb. Seine französischen Predigten, welche Meisterftücke der Kanzelberedsamseit und ächt christlich sind, hat seine Schwester meisterhaft in die hochdeutsche Sprache übersetz, bis dahin ist darauf subscribirt worden; da mir aber noch zur Zeit der Ort der Herasgabe unbekannt ist, so bitte ich diesenigen, die diese Predigten zu besiehen wünschen, sich an mich zu wenden, denn ich werde ben Druckort bald erfahren.

6) herr Georg Gegner, Professor und Pfarrer am Frauen-Munster in Zurich, bes seligen Lavaters Schwiegersohn, tritt in seine Fußtapfen, er hat schon vieles geschrieben, bas aber nicht nach Berbienst bestannt geworben ift. Daher finde ich mich verpflichtet, bier seine sammtlichen Schriften anzuzeigen:

1) Lavatere Lebenebeschreibung. Winteribur in

ber Steinerifden Buchhandlung 1802.

2) Chriftliche Religionolehre für bie Jugend, eben-

3) Chriftliche Unterhaltungen und Gebete. Burich,

bei Biegler und Ulrich.

4) Jefus, ber verheißene Meffias, Burich bei Drell, Begner, Ruegli und Comp.

5) Unterhaltungen fur Leibende, Winterthur, Stei-

nerifche Buchbandlung.

6) Erwedungen gur Benugung ber Beit, Burich, bei Biegler und Gobne.

7) Der Charafter bes Chriften, Stuttgart bei

Steinfopf.

s) Das Leben Jesu für Rinber, Zürich, bei Das vid Burdli.

9) Beihnachtblatter. Binterthur, Steinerfche Bu handlung.

10) Der Chrift in ber Bauernhütte, ebenbafell 11) Schlug und Beginn bes Jahrhunderts, eb

dafelbft.

12) Bermischte Blatter, Burich, bei David Burd

13) Morgenftunden, Burich, bei Biegler und Soh

14) Ruth, ebendascibft.

15) Wilhelm und Louise. Wien und Trieft, I Geiftinger.

## Räthfel.

Es wallt ein Trauergeift auf Deutschlands burren glut In fvater Dammerung, umfcbleiert von ber Racht. Man mertt ibn oft entfernt; man findet feine Spuren, Bo unter feinem Tritt ber morfche Boden fract. Dft bort bein laufchend Dhr ein bumpfes, beifres Stobme Gleich einem Ungethum, bas nirgende Rube find't. Es ift Dofaunenton im Dbr von Deutschlands Cobme Die taumelnd icon am Rand bes gaben Abgrunds fin Sein Bebruf raufcht im Sturm im naben Ungewith So wie von ferne icon bes Richters Donner grout. Die Erndte eilt jum Biel, noch bie und ba ein Schnitt Liebt fparfam Mehren auf, ber Beiten magern Solb. 21ch. borcht, es ift noch Beit! Der Trauergeift verfcwin Mit Behmuthethranen bald, wie fie ber Engel weint. Mch rettet, rettet euch! weil ibr noch Rettung findet, Flieht jest in Davide Burg, ba findet ibr vereint Die Sicherheit und Rub; boch bleibt auf euern Doft Bieht nicht in fremdes gand, bis euch die Borficht win Denn Davide Burg ift nicht im Beften ober Often, Sie ift ba, wo ber Geift ben Quell bes Lebens trintt.

## Funfundzwanzigftes Stud.

Bebt ift bie Beit, wo man ju Dir fic wenden, Dich feft ergreifen muß mit beiden Sanden. itnb auf Dich feb'n, Dich Schopfer, Dich Gribfer, Der Abfall machet mit Dacht, wird taglich großer. 3ch ichau auf Dich mit feftem Glaubeneblide, 3d mante nicht und febe nicht gurude, 3d fuch' mit Ernft, Dein theures Bort ju balten, und taffe bann Dich Wettregierer matten. Bu allem bem hab' ich gwar feine Rrafte, Dir fehlt ja Alles ju bem Seilegeichafte, Doch fennft Du mohl ben treuen, feften Billen, Die gern ich mochte Dein Webot erfuffen. Bon Bergen lieb' ich Dich, und mein Berlangen Weht ftets babin, Dir treutich angubangen : Md fomm' ju mir, Du Bater mit bem Cohne! Daß Licht und Rraft in meiner Geele mobne. Dann tann ich recht ju Deiner Ghre leben, Mein ganges Befen ftete ju Dir erheben. Und fruchtbar fenn in Deinem Reichsgeschafte, Mo, baju heil'ge mich und gib mir Rrafte! 3ef. 17, B. 7, 306, 14, B. 23.

## Posaunenruf bes grauen Mannes.

Ich überschaue mit einem blutigen Thranenblick ie ganze Christenheit, und vorzüglich Deutschland; nb was sehe ich nun? — eine große Menge Mensten, benen Christus ein Edel ift, und die sich scha zen, seinen Namen zu nennen; Philosophie ist ihr Bahlspruch und sind doch so wenig Philosophen als thristen; ihre Lufte, ihr Luxus, ihre Reigungen sind

ibre Berricaft, welcher fie fclavifd geborden: beifen Chriften und find Beiden wie ibre Urvorfel ren, boch mit bem großen Unterschied, bag ibre 11 porfabren ben Beg jum Leben nicht mußten, fie abi Leben, Beil und Geligfeit mit Banden und Rum pon fich ftoken. Doch wie oft babe ich ibnen bi gesagt und in die Dhren geschrieen, aber fie babe mich versvottet, verlacht und beschimpft. Es gibt Dr biger und Schullebrer, bie por mir marnen, ale ve einem gefährlichen Manne. Bie fcredlich werbe ne bald ibre Thorbeit und ibre Blindbeit beflager bann aber wirde ju fpat fenn. Ber nicht boren wil ber muß füblen!!!

Der Begenstand meines jegigen Vosaunenrufe i eine andere Rlaffe von Menfchen, die bei weitem bi gablreichfte ift und aus vielen Millionen beftebt bieber geboren alle burgerlich rechtschaffene, und u gesellschaftlichen Leben gute Menschen, fo wie ma fie im Allgemeinen bei Boben und Niedern. Burger und Bauern und in allen Standen antrifft : fie bi fuchen die Rirchen, geben gum Abendmahl, haben ge gen die driftliche Religion nichts einzuwenden : bei Ben fatholich, lutherisch, reformirt, und es fällt ibne nicht ein, daß fie in biefem Buftand nicht felig wet ben fonnen: fo leben fie rubig fort, - fterben und was nun ibr Schicffal ift, bavon fonnen fie un feine Nachricht geben. Diefer großen Menge Den ichen tont jest meine Vosaune. Ber Dbren bat : boren, ber bore! Jefus Chriftus, bem alle Dad gegeben ift im himmel und auf Erben, von bem e abhangt, wer felig werden foll und wer nicht, fag ausbrudlich ju Nifodemus Joh. 3. B. 3.: Es fe benn, daß jemand von neuem geboren werbi fann er bas Reich Gottes nicht feben; un

bieß befrästigt ber Mund ber Wahrheit mit einem boppelten Bahrlich! Jest frage sich jeder selbst, ob er selig werden will oder nicht? — hier gilt das Schlaftissen nicht, wenn man denkt: es wird so genau nicht genommen werden, ich bin ja doch ein ehrlicher Mensch; ich thue niemand etwas zu leid, ich gebe jedem das Seinige, ich lebe nicht in groben Lastern, wir sind alle arme Sünder u. s. Breilich will ich selig werden, Gott ist barmherzig, er wird mir auch gnädig seyn, u. s. w.

Allen, bie auf biefem Schlaftiffen am Rand bes Abgrunds hinichlummern, ruse ich mit meiner Donnerstimme ins Dor: Rein! wahrhaftig! so wahr
ber Berr lebt, ihr tonnt in biesem Bustand
nicht felig werben. Last mich euch bie unbebingt nöthigen Eigenschaften, bie zum Seligwerben
erforderlich sind, ans Berz legen, und bann tonnt

ibr euch prufen, ob ibr fie babt.

Teben der Seligkeit nicht in einem unthätigen Zustand, sondern ihre höchke Freude wird Wirksamkeit zum allgemeinen Besten seyn; sedem wird nach seisnem Charafter und nach seinem Kahigkeiten ein Umt und Beruf angewiesen werden, wodurch er den Wilslen des herrn zum Wohl aller erschaffenen Wesen vollbringen soll: und in diesem Vollbringen des Wilslens Gottes wird der Grund seiner Seligkeit bestehen; unaussprechliche himmelswonne wird sede Erfüllung einer Pslicht begleiten. Jest frage ich dich, der du dieses liesest oder hörest: ist es deine größte Freude, das zu thun und zu lassen, was zum allgemeinen Besten dient, oder sorgst du lieber allein für dich und beine Familie, wenn auch das allgemeine Beste darunter leidet? — Ist dieß leste der Fall, so

bift bu noch nicht geschickt jum Reiche Gottes. Rerner : wenn bu weißt, mas ber Bille Gottes in einer Sache ift, ift es bir eine Freude, biefen Billen au vollbringen, auch bann, wenn er beinen eigenen Lieblingeneigungen zuwider ift? - und vollbringft bu ben Billen Gottes, ober folaft bu beinen eigenen Trieben? - thuft bu bieft lettere. fo fannft bu. wenn bu in biefem Buftanb ftirbft, unmöglich felig werben. Im Simmel ift bas Unichauen unb Die Betrachtung ber Berrlichfeit, ber Majeftat und ber Bollfommenbeiten Gottes eine Quelle Des boch ften Benuffes und unaussprechlicher Seligfeit; bier in biefem Erdenleben ift ben Menfchen bie Berrlich feit Gottes offenbart in der beiligen Schrift, in ber driftlichen Glaubenslehre und in ber une umgebenben iconen Ratur; nun prufe bich, ob bir bas Lefen ber beiligen Schrift, Die Betrachtung ber Erlofung burd Chriftum, und überbaupt ber Beilemabrbeiten. und das Auffuchen bes Wahren, Guten und Schonen, mit einem Wort bes Göttlichen in ber bich umgebenben Ratur mehr Freude macht, ale Beld und Buter zu sammeln, beine Kamilie im ir-Dischen Sinn gludlich zu machen, allerband finnliche Luftbarfeiten zu genießen u. beral. Rannft bu das noch nicht von Bergen mit 3a beantworten, fo barfft bu bir noch feine Rechnung aufe Seligwerben machen. 3m himmel werben bie boberen Grade ber Seligfeit nicht nach Bunft und Baben ausgetheilt, fondern ba fommt es auf ben Grab ber Beiligung, ber Demuth und ber Liebe an, ben einer in seinem irdischen Leben erfampft bat: jest prufe bich ernftlich und genau, ob es bir nicht nur angenehm, fonbern fogar eine reine Freube fenn wurde, wenn du bei bem lebergang in jenes Leben

finben wurbeft, bag ein armer Bettler, bem bu oft mit Biberwillen ein Almofen an beiner Thur gabft, ober ein Frommer, ben bu aber bier nicht leiben fonnteft, bort mit überichwenglicher Berrlichfeit befleibet und bir weitvorgezogen marbe? Rublit bu bei biefer Prufung, bag bir ein folder Borgug jumiber fenn murbe, fo bift bu gewiß ber Geligfeit noch nicht fabia.

Im Simmel bat feine driftliche Religionsparthei por ber anbern einen Borgug; fogar Juben, Beiben und Turfen, Die obne ibre Schuld ben Berth ber driftlichen Religion nicht erfannt baben, aber bennoch nach ibrer Erfenntnif, fo aut fie es verftanben, fromm gemefen find, werben allen blogen Ramdriften meit vorgezogen werben, und manden beidamen, ber fich für weit beffer bielt ale fie. Rubift bu bei biefer Babrbeit noch eine Gour von Reib, fo mache bir noch

teine hoffnung jur Geligfeit.

In Diesem Leben gibt es eine Stufenfolge von bobern und niedern Standen; es gibt Raifer, Ronige. alte Fürftenbaufer und neue; Grafen, bober und nieberer Abel. Belebrte von boberer und geringerer Burbe; Raufleute, Runftler, Sandwerteleute; Burger und Bauern, bie bann wieber bem Grab bes Reichthums nach verschieden find; alle biefe Stande find in ber irbischen Ordnung ber Dinge gegrundet, aber in ienem Leben, im Reiche Bottes, gilt biefe Ordnung gang und gar nicht mehr, fondern ba fommt es auf ben Grad ber Demuth und Liebe und auf bie treue Bermaltung ber anvertrauten Talente an. Dort wird manchem Monarchen und großen Mann fein Bedienter, fein geringfter Unterthan, und fogar ein frommer Bettler, weit vorgezogen werben. Dan-

der Abelider, bem es bier unanftanbia ichien, mit einem Burgerlichen ju effen, wird bort frob fenn, wenn er nur die Brofamen unter bem Tifc berer auflesen barf, die bier vor feiner Thur fanden, und es für eine Onate bielten, wenn er ihnen nur ein freundlich Wort fagte. Mancher Belebrter, ber bier von Belehrsamfeit, Biffenschaft und Kenntnif in allen Rachern ftrogte und mit feiner Bernunft alle boben ju überfteigen glaubte, wird bort auf bem Schulerbanfchen figen und fich von bem frommen Sandwertemann ober Bauern, ben er bier feines Unblide murbigte, die Bebeimniffe ber Emigfeit erflaren laffen muffen. Mancher reiche Raufmann, bem fein Gelb Bracht und Berrlichfeit verschaffte, und fich über ben armen Sandwerfemann, ber fur ibn arbeitete, fic fummerlich mit Frau und Rindern vom Ueberfluß feines Berrn nährte, und manchmal beffen üble Laune fdwer empfand, weit erbob, wird bort an ber Thur Diefes Dulbers fteben und ibn bitten, bag er burfe Beimobner, Sinterfage in feiner emigen Sutte fenn. Manche Burgers: ober Bauernfrau, Die bem armen gerlumpten Betiler an ber Thur ein Stud Brob ober einen Beller reichte, und nichts babei empfand. wird bereinft über die Berrlichfeit bes Bettlers erftaunen. Mancher Erwedte, ber fich feiner Begnabigung und Bergebung feiner Gunben freut, und nun über einen andern Frommen lieblos urtheilt und abspricht, weil er nicht zu seiner Parthei gebort ober bie und ba in Rebensachen anderer Mennuna ift, wird fich erstaunlich mundern, wenn er bereinft fiebt, bag biefer von ibm Berurtbeilte, nicht fur acht Behaltene, weit mehr gelten und ibm felbft weit vorgezogen wird; und mancher, bem es nie einfiel, an feiner Seligfeit ju zweifeln, weil er alle Gigen-

ichaften, bie baju erforbert werben, an fich ju finben glaubte, wird erftaunen und gurudbeben, wenn er bereinft feben wird, bag ein Unberer, ben er gar nicht fur einen Chriften bielt, weil er bas Schild bee Chriften nicht ausbing, aber im Innern boch ein mabrer Chrift war, und es auch in ber That geigte, gur Berrlichfeit erboben, er aber ale ein blos fer Pflaftertreter in ber Bemeine bes Beren abaewiesen wird. Jest fordere ich nun einen feben, meffen Standes und Burben er fenn mag, feierlich auf, fein eigenes Berg und Bemiffen unparibeifich ju fragen, wie es ibm bei allen biefen Simmelofeften unb ewig mabren Darftellungen zu Durb ift? - Rinbeft bu einen Biberftand in beinem Bemutbe, ein Difbebagen bei bem Bedanten, bein Bedienter, ober ein Menich geringeren Stanbes, ein frommer Bettler. ein Ginfaltiger, ben bu in allen Gruden weit uberfiebit : ein armer Arbeitsmann, ber von beiner Gnabe Tebt : und ein anderer Grommer, ben bu aber nicht fur voll balift, fonnte bir bereinft vorgezogen werben, - ich frage bich bier feierlich in ber Begenwart bes Berrn, und beantworte bu biefe Frage bir felbft, aber nach ber Bahrheit - fühlft bu babei Unwillen in beiner Seele, ift bir bas alles nicht recht, fo ift beine Soffnung, felig ju werben, eitel und vergeblich.

Biele, die diese strenge, aber wahre und gerechte Prüfung lesen oder hören, werden denken oder laut ausrufen: Je! Wer kann dann selig werden? — Ich antworte: Niemand anders, als der, der von Neuem geboren ist; wer dieses ist, der wird nach und nach bei gehöriger Treue zu allem fähig, was

jum Geligwerben erforbert wirb.

Boret nun alle ihr Millionen Menschen, in allen Ständen, ihr alle, die ihr Tag für Tag bis an euer

Lebendenbe fo in euerem natürlichen Bang und Sing babinichlendert und meder falt noch marm fenb: Wiffet, ich fag' es euch im Ramen Gottes, bes Got tes ber Babrbeit, baf feiner von euch allen, wenn er ftirbt, ine Reich Bottes eingeben wird, fonbern baf feine Fortbauer nach biefem Leben febr traurig und idredlich fenn wird, und befonders auch begwe gen, weil ibr alle miteinander ben Rath Gottes au euerer Seliafeit fo wohl wißt, und noch taglich barin unterrichtet werdet, fo bag ibr euch mit Unwiffenbeit nicht entschuldigen fonnt; und war euer Unterricht unvollständig ober auch nicht gang ber Babrbeit gemaß, fo ift es bod mabrlich ber Dube mobl merth. zu untersuchen, ob man auch recht unterrichtet fer ? - und baju gibt ja bie Bibel gang beutlichen und bestimmten Bericht. In unfern Tagen gibt es aber noch einen bochft bringenden Beweggrunt, je eber je lieber, noch in Diesem Mugenblid, obige ftrenge Prufung feiner felbft recht ernftlich vorzunebmen: in rus bigen, friedlichen, gesegneten Beiten ift fie icon bocht nöthig, weil fein Menfch einen Augenblid vor bem Tob ficher ift, aber jest in biefen Zeiten, mo bas fcredliche Bericht bes ergurnten Bottes über feine undanfbare, und alle feine Langmuth fo lange Beit ber verachtende Chriftenbeit im völligen Unbruch ift. wo alle Beiden ber Beit barinnen übereinstimmen. bag nun bald ber leuchter bes Evangelii, ber icon obnebin nabe am Berloichen ift, weil fo viele Bries fter ftatt bes reinen unverfälschten Dels truben ftinfenden Rischtbran auf feine Lampe gießen, aus ben Abendlandern wird meggerudt, und zu Sion, auf bem Berg bes Beiligthums, mird aufgestellt werben, wo er die gange Welt erleuchten wird. Jest noch fo ficher bingufdlummern, ift bie unfinnig fte und empörendste Raserei, die man sich benten kann: benn jest ift nicht allein ber gewöhnliche natürliche Tod zu fürchten, sondern Krieg, Dunger, verheerende Seuchen, schredliche Naturersscheinungen, die fürchterliche Unglücksfälle verursachen; mit einem Wort, die legten Gerichte Gottes über die abgefallene und äußerst tief gesunfene Christenheit, welche so häusig von den Propheten des alten und neuen Bundes und von Christo selbst sud verkündigt worden, haben ganz gewiß ihren Unfang genommen, und werden nun fortdauern bis zum herrslichen Reich Christi, wenigstens ist feine lange Zwis

idenrube mehr ju erwarten.

3ft es nun nicht entfestich und ein gang unbegreiflicher Leichtfinn, bag man bei allem biefem, bas man boch vor Mugen fiebt, noch immer fo fortichlummert und fich burch nichts erweden lagt? - Bebenft boch alle, Die ibr biefes lefet, wenn ber verbeerenbe Rrieg euere Begenben trifft, euere Meder und Saaten verbeeret werden, und ihr alles bis auf ben legten Biffen Brobs und alles, mas ju euerm Unterhalt erforberlich ift, bergeben mußt; ober wenn euch gar euere Baufer und Scheuern verbrannt und gerftort werden, und ibr mit euern Beibern und Rinbern nadt und blog und bungernd unter Gottes freiem himmel umberpilgern mußt, wo wollt und wo fonnt ibr. bann Troft finden? - bei Gott, bei unferm Erlofer nicht, benn ber ift nur euer ftrenger Richter, weil ihr in fo langer Beit, die ihr gelebt, feine liebreiche lodende hirtenstimme vernachläßigt habt und ibr nicht gefolgt fend; bann bleibt euch weiter nichts übrig ale Bergweiflung. Freilich wird Er auch bann noch eine ernfte bergliche Buge und Befehrung in Gnaben anfeben, aber euer Schichfal wird bann boch

ohne Bergleich schwerer seyn, als bas Schickfal berer, die schon in der Gnadenzeit dem herrn treu gebient haben: denn der wahre Chrift kann sich unter allen diesen Leiden des göttlichen Schutzes getrösten; er bekommt Muth und Kraft, alles zu tragen, was ihm der herr auslegt; die gewisse hoffnung des ewigen Lebens und der innere Friede, der über alle Bernunft geht, gewähren ihm eine Freudigkeit, die ihm alles, auch den Martertod erleichtert. Aber das Alses empfindet der Sünder nicht, der durch Zwang zur Bekehrung genöthigt wird, o er muß noch schwere Proben durchkämpfen, ehe er solcher Gnadengaben

gewürdigt wird!

Sage mir, bu leichtsinniger, lauer namdrift! wie wird bir ju Dath fenn, wenn bu beine Rinder vor Sunger verschmachten fiehft, und fie mit blutigen Thranen um Brod ichreien, und bu fannft ibnen feins acben, bift felbit bis jum Sterben abgezehrt? fage nicht: baju fann's nicht fommen, ich bin reich, bafür werde ich mich wohl in Acht nehmen. - D bu Thor! wo find benn jest die Millionen, die Taufenbe, Die so viele besagen, und nun verbungern? -Menn bu nun in beinem oben ftillen Zimmer ober Stube figeft und ben bergermalmenden Sammer um bich ber fiebit, wie beine por Sunger fterbende Lieben eine nach dem andern ftill werden und ber Ewigfeit entgegenröcheln, wie wird bir bann fenn? - willft du beten, nun ba es ju fpat ift, ju Bott fcreien, fo ift ber Simmel eifern über bir, beine Seufzer prallen gurud und erreichen bas Dir Deines ergurnten Richtere nicht; und bir bleibt nichts übrig ale Bergweiflung, ober eine Buge, eine Betehrung, beren Proben burch alle Tiefen bes 3am nere und bes Glende geführt werben muffen, um

eine Treue ju bemabren.

Wie, wenn rund um bich her beine Nachbarn wie die Mücken hinfallen und sterben; wenn du täglich leichen hinaustragen siehst, und nun die verheerende Beuche auch beine Lieben, ober dich selbst anfällt. Sage mir, wo wirst du bann Trost sinden? mit Gott mo dem Erlöser hast du bich nicht befannt gemacht, du hast Ihm zwar in der Kirche und dem Abendsmahl äußere Ehre bewiesen, aber dein Derz hast du Ihm nie geschenkt; du hast dich nie bemüht, Ihm zu Gesallen zu leben; du hast deinen Lebensweg so gleichgültig dahin gewandelt und dich von deinen natürlichen Trieben leiten lassen, sest in der Zeit ber Noth hast du feinen Gott, was bleibt dir also ibtia!

Wenn die schrecklichen Zeiten kommen, wo Erdbeben, Feuersbrünfte, furchtbare Lufterscheinungen, versheerende Ueberschwemmungen auf einander folgen und sich untereinander ablösen, wie dieß von Christo, seisnen Aposteln und Propheten vorher verfündiget worsden; wenn den Leuten bange seyn wird vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen, der wahre Christ aber alabann sein Haupt aufhebt und sich freut, daß sich nun seine Erlösung nähert. Dihr Schlummerer alle! prüft euch ern stellich, prüft euch genau, zu welcher Rlasse

ibr alsbann gebort!

Sort mich ernstlich und aufmerksam an, ich sage euch im Namen bes herrn Worte ber Bahrheit: so lang ihr noch euren angebornen finnlichen Reigungen, wenn sie auch noch so unschuldig scheinen, folgt; so lang ihr noch feine herzliche Liebe zu Christo in euch

empfindet, und ber Bunfch, seine Gebote und sei Willen zu befolgen, noch nicht herrschend in euch so lang seyd ihr noch keine Christen, und habt auch keinen Uniheil am Reiche Gottes und an Scligkeit, sondern ihr seyd noch immer Erbenewigen Berdammiß, benn die neue Geburt, bi die man ein anderer Mensch wird, als man vol war, ist bei euch noch nicht vorgegangen. Denei nigen unter euch, die nun ernstlich fragen, wie nich es anfangen, um zu dieser neuen Geburt zu langen? antworte ich nach der Wahrheit, und bitte sie, den Weg, den ich ihnen hier zeige, ernst einzuschlagen, so werden sie gewiß zum erwunsch Biel kommen.

2Bem es ein mabrer Ernft ift, ein Chrift nach b eigentlichen Sinn bes Worts, und also ewig fe ju merben, ber muß fich in einem ernftlichen, und ja täglich und ftundlich wiederholten Gebet au 3 Chrifto wenden, benn Er bat alle Gewalt im bi mel und auf Erden befommen, Er ift Beltreg und Erlofer, er muß 36n um Ongbe und Ber bung ber Gunden und um bie Gnabe ber neuen ! burt anfleben; mit biefem Bebet muß er aber ba auch ben Banbel in ber Gegenwart Gottes verb ben : bas ift: er muß fich immer feinen Erlofer i perfonlich gegenwärtig benten, wie Er es benn a wirflich ift, benn Er ift ja allenthalben gegenmart ob man Ihn gleich mit ben leiblichen Augen ni fiebt: Er meif auch alle Gedanten, auch die verb genften Reigungen und Triebe bes menschlichen 5 gens; fo wie man fich nun in ber Begenwart ein großen Beren febr in Acht nimmt, baß man nid Unichidliches fpricht ober thut, fo muß man fich ni vielmehr in ber Wegenwart bed beiligen und gere

ten Gottes, bes Koniges Simmels und Erben und bes Beren aller Berren, in Acht nehmen, baf man nichts benft, rebet und thut, bas bem Billen Gottes jumiber ober 36m unangenebm ift. Daber muß man unaufborlich auf feine Bebanten, Borte und Berfe aufmertfam fenn, und jeben auffteigenben, Gott mißfälligen Bebanfen, jebes unnuge Bort und jebe funb= liche Sanblung augenblidlich vermeiben. Diefe unnadlaglide Bflicht nennt ber Berr Befue wachen : Er und feine Apoftel empfehlen bien Bachen febr ernftlich, aber es ift, befonbere im Unfang, febr ichmer, man vergißt fich feben Mugenblid, baber muß man bes Morgens, fobald man erwacht, fich in bie Begenwart bes Berrn verfegen und fich feft vornebmen, biefen Tag barinnen gu bleiben, und fo oft man fich vergift ober gerftreut, und fich bann wieber befinnt, muß man immer wieder gur Ginfebr in Die Begen= wart Gottes mit berglichem Seufzen um Rraft und Onabe gurudfebren. Wenn man fich eine Zeitlang treu bierinnen geubt bat, fo entbedt man immer mebr und mehr bie unergrundliche tiefe Berborbenbeit ber menichlichen Ratur; und man edelt fich felbft an, wenn man fein bisberiges leben und all' ben Grauel. ber in ber Ratur verborgen ift, immer mehr und mehr entbedt. Run fühlt man fich recht verbam= mungewurdig, und balt alle anbere Meniden, fa felbft die größten Diffethater, beffer ale fich felbft. Aber was ift nun gu thun? - in bem Buftanb

Aber was ist nun zu thun? — in bem Zustand zu bleiben, wurde zur Berzweiflung führen; es ist also nun nichts anders übrig, als zum großen Suns bentilger seine Zuslucht zu nehmen; und wenn dieß anhaltend, mit Treue, Zutrauen, Glauben und Liebe geschieht, so ist die Bergebung aller begangenen Suns ben gewiß. Sier ist aber etwas Wichtiges zu be-

merfen: ängstlichen, burch einen schweren Bußtampf geführten Seelen theilt gewöhnlich ber gutige Erbarmer die Bergebung ihrer Sünden in ihrem Innern auf eine so fühlbare Weise mit, daß sie so fest das von überzeugt sind, als von ihrem eigenen Daseyn; Andere aber, die mehr zum Leichtsinn geneigt sind, bekommen zwar eine Art von Berubigung, die aber boch noch immer mit einer Furcht verbunden ist; ihr Glaube ist nackend und schwach, dadurch werden sie immer in der Furcht erhalten, zu sündigen und angetrieben, ihre Seligseit zu schaffen mit Furcht und Bittern.

Wenn fich ber befehrte Gunber in biefem Buftanb prüft, so wird er finden, daß in feiner gangen Ratur eine Beranderung vorgegangen ift: alle feine funde lichen Reigungen find ibm ein Edel, und wenn er von einer Luft übereilt wird und fie vollbringt, fo folat allemal eine bittere Reue barauf, und er nimmt fich fest vor, die Gunde nicht mebr zu begeben; Diek ift bann eine Wiederholung ber Buffe. Er empfindet nun, daß fein Bille gang umgefehrt ift, und bag er nichts andere will, ale mas Bott will. Diele Gees lengestalt, die ich fo eben beschrieben babe, nämlich Edel an allen funblichen Luften, Reue nach feber Uebereilung und fester Bille, ben Willen Gottes in allen Studen zu erfüllen, ift nun ein ficherer Bemeis ber neuen Geburt; von nun an ift die Soffnung gur Seligfeit gegrundet; alle Diejenigen aber, Die Dieje Rennzeichen nicht in fich finden, die find noch Rinder bes Borns, und burfen fich feine Rechnung gur Geliafeit machen.

Best ift aber die neue Geburt noch fehr gart, bas bei barf es nicht bleiben, fonst verdorrt ber garte Reim bes neuen Lebens wieder: ber Mensch muß nun mit unermubeter Treue bie Uebung im Banbel in ber Gegenwart Gottes fortsesen und unaufporlich wachen und beten, bamit ber heilige Geift, ber nun bas Beiligungsgeschäft in einer solchen Seele anfängt und fortsest, nicht burch Zerstreuung und allerhand sinnliche Borftellungen in ber Einbildungefraft gestört werben möge. Ift nun ein solcher erwecker und besehrter Mensch in dem Allem treu bis in den Tod, so fann und wird ihm die Krone bes ewigen Lebens und ber Gerechtigkeit nicht feblen.

Ich bitte nun alle, die diesen meinen Posaunenruf lesen ober hören, sich genau zu prufen, ob sie nach biesen Kennzeichen zu ben Wiedergebornen ober Unwiedergebornen gehören. Letteren, die noch immer in ihrer Lauheit und Trägbeit fortschlummern, ruse ich mit meiner Donnerstimme in die Ohren: Wache auf, schlafender Sunder, damit dich die glühende Rache des erzurnten Richters nicht ereile! Balb, sehr bald ift es zu spät!

Ernft Uriel von Dftenbeim.

Beantwortung ber Frage: ob bas laute Tifchs gebet vor und nach bem Effen, und überhaupt bas laute Beten Morgens und Abends unbedingte Christenpflicht, und was überhaupt von den hausandachs

ten zu halten fen ?

Diese Fragen sind mir vorgelegt worden, um sie von dem grauen Mann beantworten zu laffen; bin und wieder hat er schon in einzelnen Fällen sich über eins und anderes geaußert, da aber diese ganze Sache in ihrem Zusammenhang hier noch einmal zur Sprache kommt, so will ich sie nach dem Sinn des grauen Mannes, folglich auch dem Geist des wahren Christenthums gemäß beantworten:

Das laute Tischaebet war von ben Zeiten ber er-

ften Chriften an bie auf bie unfrigen in allen Stanben, von ben bochften bis zu ben niedrigften, ein löblicher, anftandiger Gebrauch, ber auch noch bei ben gemeinen Stanben burchgebenbe in Uebung ift. Freilich ift febr felten Undacht und Ernft babei, aber bas bebt ben löblichen Bebrauch nicht auf: nur ift zu wünschen, baß bas Webet um Segen vor bem Effen und bas Danfgebet nach bemfelben auch vernunftig und driftlich abgefaßt fen. Es werben ba mandmal fo unschickliche und unvaffende Reimaebetden gebraucht, bag man fich ichamt, um fie nur anauboren. Auf Diesen Bunft follen porguglich fromme und achtdriftliche Prediger aufmertfam feyn; fie muffen fich erfundigen, mas fur Tifchgebete in ihren Bemeinden in Uebung find: finden fie nichts Unftofie ges barinnen, fo fonnen fie beibebalten werben, bod mare es aut, wenn man mit ben Tifchaebeten abwechselte, benn man wird endlich bes ewigen Ginerlei fo gewohnt, daß man nichts mehr babei bentt und nichts mehr babei empfindet. Gehr ichidlich ift . es, wenn folche verbefferte Tischaebete in ben Schulen eingeführt werden, doch ja nicht in ben Sausbaltungen mit 3wang, bis nach und nach bie Bemuther baju vorbereitet find und fie wirklich die Berbefferung erkennen. Dann muffen auch alle mundlichen Bebete furg, fraftig und bergerbebend feyn: benn unfer Berr warnt febr ernftlich vor langen Bebeten und gibt une in feinem Gebet eine Boridrift. Die ibresaleichen nicht bat. Gin Sausvater, ber feine Frau, Rinder und Sausgenoffen tennt, foll freilich bas Tifchgebet beobachten; es ift eine löbliche bausliche Ordnung, aber man muß fich ja nichts Berdienstliches und Gottesdienftliches babei benten; bet mabre Chrift, ber beständig por Gott mandelt und

durch das innere mahre Berzensgebet Chrifto im Geift und in der Wahrheit dient, bedarf folder außerer Andachtsmittel nicht, aber wie wenig findet man folder Seelen unter ben hausgenoffen ? Den meisten find folde Erwedungs und Andachtsmittel nötbig.

Eben fo verhalt es fich auch mit ben tagliden Morgen- und Abendgebeten, mit Singen, Lefen u. bal., befondere auch bem Rirchengeben und Drebiatlefen bes Sonntage. Es gibt Sausvater und Sausmutter, benen bas viele, öftere und langwierige Lefen, Beten und Gingen Bergnugen macht und erbaulich ift; baraus folgt aber nicht, bag bergleichen Erbau= ungemittel allen Chriften gleich notbig find: benn viele werben burch innere mebr beschauliche Bege ge= führt, welches bei weiter geforberten Chriften ber Rall ift; biefen find folde Uebungen, wenn fie nicht febr innig und geiftig finb, laftig und befchwerlich. Doch biefe wiffen fich mit Gebuld und Ergebung in febe Lage ju ichiden, in ber fie fich befinden; gang anbere aber verbalt es fich mit ben Rinbern unb noch gang roben unbefehrten Menichen: biefe baben weber Befühl noch Beichmad an religiofen Schrifs ten, und wenn fie nun lange Bebete und lange Drebiaten anboren ober felbit lefen ober lange Lieber mitfingen muffen, fo wird ihnen nach und nach bie Religion jum Edel, fie ichlagen binten und vorn aus, und werden entweder falte Ramdriften ober ausgemachte Freigeifter; ich babe bavon bie traurige ften Beispiele erlebt, und zwar febr viele. 3mang in folden Saden ift ein Gift ber Religion.

Defiwegen sollen die Sausandachten, Tischgebete u. bgl. furz, andächtig und erbaulich seyn, bann wird es niemand langweilig ober beschwerlich, und bann wird oft ein Serz ergriffen und gerührt, welches nicht

geschehen ware, wenn es mit Unwillen über bas lang Lesen, Beten und Singen vorher eingenommen g wesen mare.

Neberhaupt bemerke man folgende Grundregel: be Sausvater und die Sausmutter muffen ihre wast Gottseligkeit in ihrem ganzen Wandel zeigen; Liebt freundlicher Ernst und wahre Demuth muß das Men fen aller ihrer Handlungen seyn, sonst hilft sie all ihre häusliche Andacht gar nichts, im Gegenthel man spottet darüber und verlästert sie; zuweilen kan auch ein einziges Wort oder kurze Ermahnung, abe zu rechter Zeit, erstaunlich viel nügen und ein gol dener Apsel in einer silbernen Schaale seyn.

Bie hat sich aber ber mahre Christ in großen un gemischten Gesellschaften in dieser hinsicht zu ver halten? Dieß ist eine Frage, die ich genau und na bem Geist des mahren Christenthums beantworten mus

In England batte ber Proteftor Cromwell, b ein Erzbeuchler mar, an bem Sof eine übertrieben Frommelei eingeführt; es war große Mode, ein wal rer Cbrift zu icheinen, ohne es im Bergen gu fem Auf ihn folgte nun in ber Regierung Rarl ber 3met welcher ein Erzfeind Cromwells und feiner Regu rung mar, weil er feinen Bater, Rarl ben Erfter batte binrichten laffen. Und eben fo feind mar am Rarl ber Zweite ber Religion; baber folgte nun at Cromwelle tyrannische Frommelei am foniglichen bi Die ausgelaffenfte Freigeisterei: man fpottete, lafter und schimpfte über bie Religion, und biefer Softo verbreitete fich auch bald in die andern Stande, m es Röpfe genug gab, die eines folchen Unfuge em pfanglich maren. Es gab nun auch Gelehrte, bi ber Freigeisterei bas Bort redeten und bie Babi beit der driftlichen Religion bestritten, unter biefe zeichneten sich besonders Matthäus Tindal und Lord Bolingbrode aus, deren Schriften außerordentlich viel Schaden in England stifteten; da aber die engstische Sprache am Ende des siebenzehnten und im Anfang des verwichenen Jahrhunderts in Deutschland noch nicht sehr befannt war, und da man auch Bedenken trug, solche gefährliche Schriften zu überssehen und befannt zu machen, so blieb unser deutsches Publifum damals noch in der seligen Unwissendeit solcher Grundsäge, die nun auch in Frankreich der Jammer ausbrach.

Boltaire, ein Mann von außerorbentlichen Beiftesgaben, ein Dichter vom erften Rang, und voll pon unnachabmlichem Bis, aber ein erflarter Reind Chrifti, ber Bibel und ihrer Religion, machte fich mit ben Schriften fener Englander befannt, und nun befampfte er unfere theuerfte Religion aufs bitterfte und befrigfte, aber meniger mit Grunden, ale mit bem ausgelaffenften Big und bem laderlichften Spott: ju ibm gesellten fich nun auch Danner, bie es in ber Sopbifterei weit gebracht batten, vorzüglich b'allems bert, Diberot, la Mettrie, Belvetius, la Barpe, ber fich aber bernach grundlich befehrte, und noch andere mebr; biefe Danner ichrieben frangofifch, alfo in einer Sprache, die in gang Deutschland und allentbalben von ben vornehmen Standen, Belehrten und Raufleuten gesprochen ober boch meniaftens verftan= ben wird; hiezu fam nun noch ein Umftand, ber vollende bas Unglud vollständig machte: Franfreich und besonders Paris murben ale bie Soule bes Boblstands, ber feinen Lebensart und bes angeneb= men Umgange angeseben, baber reiste ber bobe und niedere Abel bortbin, und brachte bann frangofifche Moden, Sitten und Religionsverachtung mit; por-

nehme und geringere beutiche Damen und berren verichlangen Boltaire giftigen Spott und wollten fic über feine Ginfalle frank lachen: und lachten bamit ibr Gemiffen und alle Religionegefühle zu tobt. Die Belebrten faben nun mobl ein, wobin bas enblich führen murbe, baber fuchten fie in ber Bernunft und Philosophie bie Mittel zu finden, bem Unfug zu begegnen, aber fie fanben nichte: benn überfinnliche Glaubenslehren fonnen unmöglich burch bie Bernunft bewiesen, fonbern fie muffen geglaubt werben. Da aber boch fein Bolf obne Religion befteben fann, fo ließ man die Blaubenslehren fahren und bebielt allein die Sittenlebren; und um boch auch bem alten ehrmurdigen Christus ein Compliment zu machen. fo nahm man 3hn ale ben Stifter ber beften Religion an. Go ift ber große Abfall entstanden, und so wird er burch die Neologie vorbereitet, genabrt und pollendet.

Wahre Christen singen nun an, bei Tischgebeten und bergleichen Privat-Erbauungsmitteln, wenn fremde und vorzüglich vornehme und gelehrte Unbekannte gegenwärtig waren, bedenklich zu werden; damit sie bei solchen religiösen Neußerungen nicht Anlaß zum Spotten und Lästern geben möchten, so vermieden sie in vermischten Gesellschaften etwas zu sprechen, das Bezug auf die Religion hatte. Man erfand also nun ein Auskunftsmittel bei dem Tischgebet, indem man in ehrerbietiger Stellung mit gefalteten händen leise für sich in Gedanken betet, und dieß halte ich selbst in vielen Fällen für gut und zweckmäßig; wer wahrhaft christlich denkt, der betet ernse lich, und wer es nicht thut, der bekommt doch keinen Anlaß zu lästern.

Aber auch dieß stille Gebet ift bei vornehmen und

n Tafeln, und leiber! auch bei vielen geringeren chafft worben, man fest fich nun an ben Tifch geht bavon weg, ohne an Gott und ben Danf

eine Gaben in benfen.

arl Friedrich, Großbergog von Baben, verrichs feine Morgen = und Abenbanbachten mit feiner ablin in feinem Schlafzimmer allein; wenn er fafel ging, fo betete er binter feinem Stubl fura in filler Unbacht, bann feste er fich und nun feine Benoffen. Wenn bie Tafelgefellicaft get war, fo murbe nie von religiofen Materien, auch nie etwas Leichtfinniges und Ungeziemengesprochen; mar aber femant an ber Tafel, ber Religion liebte, fo fprach er por ober nach ber l liebevoll und vertraut mit ibm. Satte er aus Trieb, ju erbauen, ju belebren und ju befebren, ilice Befprache geführt, fo murbe fich jeber bebaben, ibm, ale einem großen Rurften, ju ge= i, und er batte eine Menge Beuchler gebilbet, ich bie Religion proftituirt. Un feinem Sof berrichte freibeit, aber es unterftand fich auch feiner, finnig über bie Religion ju reben, ober gar gu en. Jeder fonnte glauben, mas er wollte, wenn eu und rechtschaffen in feinem Dienft mar. 216 t machte Rarl Friedrich in religiofer Rudficht n Unterschied, aber ale Mensch und Chrift einen en. In ben funf Jahren, in welchen ich täglich ibn war, babe ich, bie lette Beit, in welcher er Alter fdmach mar, ausgenommen, fein unnuges t von ihm gebort, und bas ift mabrlich! viel it, aber mabr.

bensweisheit ift eine große Tugend an einem Chriaber es gehört viel bazu; man kann gar leicht zu aber auch eben fo leicht zu wenig thun, barum muß man unaufhörlich um Licht und Beisheit bitten. Ber überall befehren, erbauen und mit Borten sein Licht leuchten laffen will, ber irrt sehr und richtet nur Schaben an. Christus besiehlt, man soll sein Licht burch gute Hand lungen leuchten laffen; baburch würde ber himmlische Bater gepriesen, und bieß ist eine ewige Erfahrungswahrheit: benn wenn wir einen Menschen sehen, ber bei allen Gelegen heiten Freundlicheit, Demuth, Liebe und Sanstmuth zeigt; ber mit Gebuld Unrecht leidet und nie Unrecht thut, und auch seinen Feinden Gutes erzeigt, so werden wir mit Liebe und Hochachtung gegen ihn erfüllt, wenn er gleich wenig von Religion spricht.

## Einige Bemerkungen über bie Bunber.

Es gibt Freunde bes mabren Chriftenthums, melde bie Frage aufwerfen : Barum unfer Berr jest, ba ber Unglaube fo boch gestiegen fen, nicht feine Bert. zeuge burch Bunderwerfe feine Babrbeit bestätigen Taffe? - Die richtigfte Antwort auf Diefe Krage if wohl die, daß Bunderwerfe die Birfung nicht thun wurden, die man von ibnen erwartet: gefest, man Tefe in ber Beitung, an bem ober fenem Ort babe fich ein Dann gefunden, welcher einen Menichen, ber icon einige Tage im Grab gelegen, vom Tob auf. erwedt habe, fo murbe man fagen, bas ift ein leeres Berücht: und wenn es fich nach und nach beftatigte, baß biefe Auferwedung Babrbeit fev, fo mare bet Beift ber Beit alfofort mit ber Entscheidung fertig : ber Mensch war nicht wirklich tobt, benn man bat ja Beispiele genug, daß Leute für tobt gehalten merben, bie es nicht find, und man begrabt fie; und bas

fatte bie Weichichte ein Enbe, obne baf fie ber gelifden Babrbeit nur im geringften genügt batte. und noch einen anbern Kall annehmen : gefest, older Bundertbater fprache ju einem Stodblinber allgemein ale blind befannt mare: im Das Befu Chrifti fen febend, und er murbe febend, ju einem Labmen : Rruppel, fen gerad, ftebe ind mandele, und es geidabe - mas murbe Erfolg fenn? - Die Unmefenden murben fich undern, erstaunen, einige Tage bavon reben, und murbe man bleiben, mas man guvor mar. Der aubige und Freigeift murbe fagen : es find noch verborgene Rrafte und Bebeimniffe in ber ir, bie man nicht fennt, bie aber von Beit au entbedt werben; ber Beudler ober Betruger oll nur ben Ramen Chrifti meglaffen, ber thut ichte gur Gade, er vermehrt nur ben Aberglauunter bem gemeinen Bolf, wenn er etwas fann, Ul er fein Bebeimniß befannt machen, bamit auch re bem Leibenben bamit bienen fonnen, und bas bat bas Bunder feine Wirfung gethan. ber fonnten nicht ichwachglaubige Chriften burch e Bunber im Glauben geftaift werben? wer agt, ber braucht fich nur an bie Junger ju errn, fie faben unfern Berrn aus eigener Dacht ndig große Wunder wirfen, aber murden fie bas b ftarfer im Glauben? - wenn es an Brob gelte, bann forgten fie, maren fie im Sturm auf Cee, fo zagten fie, und ale ihr Meifter enblich Tod geführet murbe, fo zweifelten fie, ungeach= Er ihnen feinen Rreugtod und feine Auferstehung er gefagt batte. Belde großen Bunder faben Ifraeliten in ber Bufte und in Egypten, und mar unglaubiger, ale fie? - Jeber mabre Chrift,

er mag schwach ober ftart im Glauben seyn, tank wahre, wesentliche und lebendige Gottes Erfahrungen genug an sich selbst und in seiner eigenen Fuhrung machen, wenn er anders treu im Wachen und Beten, in der Einsehr und im Wandel in der Gegenwart Gottes beständig ift. Freilich sind diese Ersahrungen nur für ihn allein, auch wohl für andere wahre Christen glaubenstärtend, aber Unbekehrte und Ilnglaubige werden eben so selten dadurch über-

zeugt ale burch wirflche Bunber.

Wenn man aber aus allen diesen richtigen Bemerkungen folgern wollte, auf die Beise waren also alle Wunder überhaupt unnüß gewesen, und es ließe sich nun kein Grund angeben, warum sich Gott in seiner Weltregierung ihrer so ost bedient habe, so machte man einen vorwisigen und voreiligen Trugsschluß: Gott kennt die Herzen, die Gedanken, die Wünsche und die Bedürfnisse aller Menschen, er weiß allein, wenn, wo und zu welcher Zeit ein Wunder in den Plan seiner Nathschlüsse passen und eine Wirkung thun kann, die wir schwachsichtige Menschen nicht immer entdecken und durchschauen können, die aber doch in seinen Augen von großen und wichtigen Folgen ist. Folgende Bemerkung wird aber noch mehr Licht in diese dunkle Sache bringen.

Es gibt Erscheinungen in der Natur oder Sinnen welt, die sich auch der größte Natursorscher nicht er flären kann und deren Zwed auch kein Mensch end bedt. Indessen ist es doch Pflicht, eine solche Erscheinung genau zu prüfen, theils, ob Wahrheit oder Täuschung zum Grund liege; und im ersten Kall: weil doch Gott und die Natur nichts vergebliches wirken, was uns dann eine solche Erscheinung zu sagen habe und was sie bedeute? — Diese Erscheis

nungen find aber feine eigentlichen Wunber, weil man nicht weiß, ob fie nicht Birfungen noch unbefannter Raturfraite find. Unter bem Wort Dunber muß man ein Berf verfteben, welches unmöglich anbers, ale burd bie gottliche Allmacht bewirft werben fann. und bas ben natürlichen Rraften und ihren Birfungen gerabe entgegen ift : fo maren g. B. bie Gpaltungen bes rotben Deers, bag bie Ifraeliten trodenen Außes burchgeben fonnten, Die Spaltung bes Borbans ju bem nämlichen 3med, bie Bermanblung bes Baffere in Bein, Die Speifung einiger taufend Meniden mit ein paar Ruchen und Rifden u. bgl. mabre unbestreitbare Bunber, mogegen auch ber frechfte Unglaube nichts einwenden und feine Musflucht finden fann, er ichweigt alfo und glaubt boch nicht, ober boch febr felten.

Wir fonnen überhaupt nur zwei Rlaffen mabrer

gottlicher Bunber annehmen, ale:

1) Bunder ber Boblibatigfeit, und

2) Strafwunder.

Unser herr und seine Apostel wirkten keine andere Bunder als solche, wodurch den Menschen Bohtshaten erzeigt wurden; wenigstens geschah das Gegentheil außerst selten: Petrus machte dem Ananias und seiner Frau Sapphira Borwürse, die ihnen den Tod zuzogen, und Paulus straste den Zauberer Elymas in Cypern mit Blindheit. Die Bunder der Bohlsthätigkeit erweden Liebe und Zutrauen zu dem Bunsderthäter, sie bereiten die Herzen zu der Lehre vor, die er vorträgt, und sind krästige Zeugnisse ihrer Bahrheit; aber nur für die, welche noch offene Ohsren dazu haben: die Juden waren sest überzeugt, daß ihre Religion die einzig wahre sey, und mochten von keiner andern etwas sehen oder hören, dann

1

maren fie auch viel zu ftolz, von folden armen Leuten, wie Chriftus und feine Apostel maren, fich unterrichten zu laffen; baber bestunden auch Die erften Chriften aus Diefer Nation aus gemeinen Leuten, nur wenia Bornebme und Gelebrte fonnten ibre Borurtheile ablegen. Unter ben Beiben mar bas Be februngegeschäft weit leichter, benn biefe batten feine aearundete Offenbarung von Gott, fondern ihre gange Botterlebre bestund aus abgeschmadten Rabeln und Traditionen, Die aber alle obne biftorifche Bewißbeit maren und von verftanbigen Leuten auch nicht geglaubt wurden. In unfern Beiten ift nun bie driffliche Religion icon feit beinabe achtzebn Sabrbunberten gegrundet; bie unzweifelbare Religions = und Rirdengeschichte belehrt ben unparteifichen Babrbeites forider, baf fie bie einzige mabre, von Gott felbft gegrundete, geoffenbarte und burch bas Blut bes Sobnes Gottes und fo vieler Martyrer befestigtt Religion ift; fie murbe in ben erften Jahrhunderten burch fo viele Wunder bestätigt, beren bistorifche Ge wißheit unmöglich bestritten ober zweifelhaft gemacht werden fann, daß der beut ju Tage berrichende Unglaube und Abfall burch neue Wunder unmöglich überzeugt werden fonne: benn bie philosophische Bernunft glaubt ihrer Sache gewiß ju feyn; fie ift eben fo ftolg ale bie Juden ju Chrifti Beiten, aber mit weit wenigerem Grund.

Aber bei allem bem, was ich hier gegen bie Bieberholung ber Bunder, welche zur Bestätigung ber Meligion dienen sollten, eingewendet habe, bezeugen uns boch die Weissagungen ber heiligen Schrift, vorzüglich die Aprkalppse, daß vor der zweiten Zukunst bes herrn durch die zwei Zeuzen noch große und wichtige Wunder bewirft werden sollen; es kommt

alfo nur noch barauf an, wie fich bieg mit meinen

Bebauptungen vereinigen laffe.

Die zweite Rlaffe, namlich bie Strafwunder, find in Unfebung ibrer Folgen von ben 2Bunbern bet Boblibatiafeit febr vericbieben: Dicienigen, melde Dofe in Cappten verrichtete, geboren bieber, und boch, wie oft mußten fie wiederbolt und geschärft merben, bis fie ibren 3med erreichten ? Pbarao mar bennoch fo verftodt, bag er, aller feiner Erfabrungen un= geachtet, mit feinem Beer bie Rinder Birgel burch bas getheilte rothe Dieer verfolgte und barinnen umfam. Bon ben zwei Beugen wird Offenb. 30b. 11, B. 5 und 6. geweiffagt, fie wurden Diejenigen, bie fie beleidigten, mit einem Reuer aus ihrem Dunbe tobten. Dag man bieß nach bem Buchftaben ober finnbilblich verfteben, fo ift boch fo viel gewiß, baß fie Meniden mit bem Munbe wirflich werben tobten tonnen. Gie follen ferner bemirfen, bag es in vierthalb Sabren nicht regnet, fie follen bas Baffer in Blut vermanbeln und nach ihrem Billen bie Erbe mit allerband Plagen ftrafen fonnen, fur; fie merben bie eapptifden Strafwunder wiederbolen. Bas werben aber biefe Bunber, wogu auch bie fieben legten Bornichalen geboren, bemirfen? - Untwort: fie baben einen doppelten 3med: ba fie mehrmale wieberholt, aber gewöhnlich immer icharfer und ftrafenber werben, fo bienen fie erftlich ale Warnunge und Ermedungemittel. Man ftelle fich nur einmal Manner vor, auf beren Befehl Feuer vom Simmel fällt, bas Baufer, Dorfer und Stabte verzehrt, oder auf beren Winf Menichen binfallen und plöglich fterben, ober auf beren Aueruf alles Baffer ju Blut wirb. wie wird überhaupt ben Denschen babei ju Duth

seyn? — gewiß ganz anbers, als wenn sie Tobte erwecken, Kranke gesund und Blinde sehend machen. Furcht und Schrecken wird sie überfallen, sie werden, wenn nur noch einiges sittliches Gefühl in ihnen ift und das Gericht der Berstockung sie noch nicht ergriffen hat, die Allmacht Gottes erkennen, ihn um Barmherzigkeit anrufen, Buße thun und sich bekehren. Dieß wird auch der Fall dann seyn, wenn die zwei Zeugen erscheinen und die sieben Zornschalen ausges

goffen merben.

Die zweite Birfung biefer Bunber aber trifft biejenigen, die bas Bericht ber Berftodung ergriffen bat, und deren werden bei weitem die mehrften fenn. Diefe merden bei aller Uleberzeugung, baß folche Thaten Wirfungen ber göttlichen Allmacht find, bennoch widersvenstig bleiben, dem Allmächtigen tronen. las ftern und fich lieber bem Gericht weiben und verloren geben, ale fich mit mabrer Buge vor bem Beren gu bemuthigen und bei bem Erlofer Barmbergigfeit und Bnade ju fuchen, dafur wird aber auch ibre Strafe ichredlicher fenn, als alle gottlichen, bie bie Menichbeit ie erfahren bat; ber Beift ber Beiffagung vergleicht die Qual Dieser Strafe einer See, Die mit Keuer und Schwefel brennt und emig bauern wirb. Diefe Berächter, beren viele Diefen Reuer. und Some. felpfuhl böbnisch verspottet baben, werden bann mit bem Satan, feinen Engeln, mit bem Thier und bem falichen Propheten gleiche Strafe leiben muffen, und bann finben, mas fie verspottet baben.

Roch einige Bemerkungen über bie gottlichen Strafgerichte.

Durch ben Gundenfall unserer erften Eltern befam bas Menschengeschlecht eine überwiegende Reigung gu

iden Beranggen: biefe Rejaung führte immer er von bem Bred ab, wozu bie Deniden bent waren, nämlich fich immer mehr und mehr göttlichen Ratur ju nabern. Bu bem Enbe entber ewig liebenbe Bater ber Menfchen einen 1, wodurch fie gerettet, und wenn fie biefen Plan ich befolgten, noch berrlicher und gludlicher merfonnten, ale wenn ber Gunbenfall nicht gescheben Best fam es nun barauf an, wer biefem Blan if banbelte, und ba fand fich, baf biefer im Ber= gif ber Ungeborfamen bei weitem am meniaften en. Gott ließ es auch an Leitung und Beleb-, an Warnung, Drobung und Musführung ber bungen nicht feblen, um bie Menichen gu fich gu n; bei vielen waren auch biefe Mittel wirfiam, ber gangen Menichenmaffe aber nie; biefe vernmerte fich von Tag ju Tag, und gerieth endlich inen fo boben Grad bes Berberbens, bag nur einzige fromme Kamilie mehr übrig mar, nam-Roab mit Frau und Rindern; es gab nun fein r Mittel mehr, ale bas gange menschliche Bedt von der Erbe au vertilgen, wenn es nicht au er Teufeln erreifen und fich felbft unter einander Doch versuchte bie ewige drund richten follte. ! noch bas lette Dittel; fie bestimmte ben Erg-: Noab jum Berold ihrer Gerichte und jum Dros Diefer mußte nun ber Menschbeit im Nades fo lang vergeffenen Jehovah ankundigen, über hundert und zwanzig Jahr die ganze Erde , bie über alle Berge mit Baffer bebedt, und gange Menschheit, mit allen auf dem Trodenen iben Wefen, dadurch vertilgt werden follte. Noah indiate das bundert und zwanzig Jahr lang, aber burde verspottet, verlacht und gequalt. Bu feiner

und seiner Familie, und zur Fortpflanzung ber Thiers geichlechter nöthigen Nettung mußte er auf göttlichen Beschl ein großes Schiff bauen; er bauete es, und man spottete seiner, bis er in bas Schiff einzog, und barauf bie Thur zur göttlichen Erbarmung zugeschlossen wurde; nun tam bas schreckliche Gericht, und

nun webflagte man vergebens.

Meab pflangte nach ber Gunbfluth bas menichliche Beidlecht fort, und fein natürliches Berberben ging wieder feinen gewöhnlichen Bang; boch ftieg es nicht mebr zu ber erschrecklichen Bobe, wie vor ber Gund. fluth, weil die Denichen nicht mehr ben gebenten Theil so alt wurden, folglich in ihrer Bosbeit nicht fo weit gefordert werden tonnten; indeffen verfielen fie nun in die Abgötterei; fie vergagen ihres Coo. pfere, und erfanden fich Gotter, und zwar mit Dacht ausgeruftet und unfterblich, die aber eben fo lafterbaft wie fie und gang erdichtet maren; fie murben Sei-Schon frube, ebe ber mabre Gott gang vergeffen war, ermablte fich Jehovah zur Ausführung feines Erlojunge = und Errettungeplane einen Dann aus Geme Ramilie, ben Abrabam; Diefen nahm et in feine besondere Führung, und bestimmte feine Rachs fommen zu einem von allen Bolfern abgefonderten Bolf; er feste mit biefem Bolf feine vaterliche Liebe fort, gab ibm vortreffliche Befege, und ichrieb ibm einen geheimnigvollen Gottesbienft vor, ber an Inftand, Burde, Bredmäßigfeit und außerlicher Bracht unter allen Beiden feines gleichen nicht batte, bann gab er ibm ein gefegnetes land jum Gigentbum, in welchem es zu einer ansehnlichen Republif, und enbe lich ju einem, und bann ju zwei blubenben Ronig. reichen gebieb.

Aber auch in Diefer Nation regte fich bas natur.

liche Berberben eben fo ftarf, ale unter ben Seiben. und biefes war um fo viel ftrafbarer, ba fie ben mabren Bott, feinen Billen und feine Bollfommenbeit fannten ; auch fie verfielen unbegreiflicher Beife oft in bie icanblichfte Abgotterei. Bei bem allen aber befanden fich noch immer, auch in ben verbor= benften Beiten, eine beträchtliche Schaar mabrer Gottesperebrer unter ben 3fraeliten, welches bei feiner beibnifden Ration ftatt fant, und immer maren eingelne Manner, Propheten unter ibnen, benen fich Gott naber offenbarte, und die burch Lebr und Leben gur Erbauung wirften; bann gaben fie auch Binfe auf bie fünfrigen Schidfale ber Ifraeliten und ber Beis ben, weiffagten in ben berrlichften Musbruden und in erhabenen Bilbern von bem funftigen Erlofer, und wie Er bas gange menichliche Beichlecht, Juben und Beiben in ben letten Beiten, und vorzüglich am Enbe ber Belt befeligen werbe, und funbigten ihrem Bolf, wenn es von feinem Gott abgewichen mar, bie na= ben und gottlichen Berichte an.

Am tiefften sank bas Königreich Ifrael, welches aus zehn Stämmen bestand, ins Berberben; Elia und Elisa, diese berühmten Propheten waren die letzten großen Zeugen Gottes an dieß Bolk, aber ihr Zeugniß war vergebens; daher erging nun das schreck-liche Gericht Gottes über Ifrael: nachdem es 724 Jahr in Canaan gewohnt hatte, wurde es vom König Salmanassar von Uffprien nicht allein gänzlich überwunzden, sondern alle zehn Stämme wurden weggeführt und in die nordöstlichen Gegenden Usiens verpflanzt; seit dieser Zeit hat man nichts mehr von diesen Israeliten weder gesehen noch gehört; doch der Herr wird sie zu sinden wissen, wenn es einmal Zeit ist, denn sie gehören auch zum Saamen Abrahams.

Die zwei Stamme Juda und Benfamin blieben für die Beit noch rubig in ihrem Land, benn fie batten noch immer ben mabren Gottesbienft in ibrer Mitte, auch von Beit zu Beit noch einen frommen Ronia, und überhaupt noch immer eine giemtiche Ungabl gottesfürchtiger Leute. Auch fehlte es ibnen an Propheten nicht, Die fie marnten und belehrten, bod auch bier fiegte endlich die verdorbene menichliche Ratur: Befajab, Beremia, Ezechiel und bie übrigen Propheten marnten, drobten und verfündigten Die naben Berichte, aber es balf nicht; endlich 134 Sabr fpater gerftorte ber Ronig Rebucabnegar von Babel Stadt und Tempel, und führte auch Juda, Benjamin. Vriefter und Leviten gefangen fort. Siebengig Rabre fvater, nachdem ber Mederfonig Darius und ber berühmte perfifche Ronig Cyrus bie babylonifche Monarchie beffeat und erobert batten, befamen bie Juden wieder Erlaubnif, in ibr Baterland au gieben; bie folgenden perfifchen Ronige erlaubten auch. Berufalem und ben Tempel wieder zu bauen, aber nur der fleinere Theil der Juden machte Bebrauch von diefer Erlaubnig : mehrere taufend Sauevater, nebst den Prieftern und Leviten jogen bin und bauten febr fummerlich und unter vielen Bebrudungen Stadt und Tempel wieder. Bon nun an zeichnet fic Die judifche Ration besonders durch einen unverfobnlichen Sag gegen alle Beiden und ibre Bogen aus: fie werden ftolz auf ihren Tempel und Bottesbienft. und balten fich allein für bas ausermablte Bolf Gottes, ob fie gleich in ihrem Leben und Manbel nicht beffer ale bie Beiben, und oft noch weit schlimmer waren. 3br ganger Gottesbienft bestand in lauter Ceremonien und geiftlofen Borfdriften ihrer Befet Ichrer; vom mabren, inneren, gottseligen Leben und

Tugenbwanbel wußten sie fein Wort; freilich gab es bin und wieder noch fromme Familien, die auf den Trost Jiraels warteten, allein nach Berhältniß waren ihrer wenig. Indessen vermehrte sich die Nation zu vielen hunderttausenden, fampfte mit den umliegenden Staaten, siegte und wurde besiegt; indessen wurden die Römer immer mächtiger, sie bezwangen die Juden und machten ihre Könige zu ihren Basallen.

Run erwachte vollends die Erwartung eines Meffias unter ihnen; sie bachten sich einen irdischen Rösnig in biefer Person, ber sie vom Joch ber Römer befreien und zu berren ber ganzen Welt machen wurde; aber bas fiel ihnen nicht ein, baß zu einer solchen herrschaft und Monarchie ein burchaus sittlicher und tugendhafter Bolfscharafter gehöre; sie wollten zu Jerusalem Schäge zusammen häusen und alle herrlichfeiten und alle möglichften Lüste genießen.

Endlich ericeint ein armer unbefannter Dann aus Ragareth, ber fich fur ben verfprochenen Deffias ausgibt; bas war ben ftolgen Juden und ihrem boben Rath emporend; aber diefer Urme zeigte ben erbabenften Charafter, lebrte unbestreitbare Babrbeit und verrichtete Thaten, Die nur ber Allmacht möglich find. Er überzeugte und gewann auch viele aus bem ges meinen Bolf und wenige ber Bornehmen; aber bie Sobenpriefter, die regierenden Perfonen, die Belehr= ten und die gange Bolfemaffe verwarfen, verachteten und beschimpften ibn. Gine rubige Ueberlegung und unparteiliche Prufung biefer mertwurdigen Verfon, ihrer Lehre und Sandlungen, batte fie alle bald über= zeugen konnen, daß biefer Jesus von Ragareth ber mabre Meffias, und bag ihr bieberiger Begriff von feinem Reich grundfalich fep; allein fie maren fo tief versunten, bag fie ju bem allen burchaus feinen Sinn

batten. Er fündigte ihnen baber auch bie naturliden Rolgen ibrer Bartnadigfeit und emvorenben Stolzes, nämlich die gangliche Berftorung ibres Tempele und ibres Staate, und zwar mit ben fürchterlichften Umftanben an; allein fie verlachten ibn und gingen endlich fo weit, daß fie ibn auf die entebrenbite Urt und mit ben ichredlichften Martern bim Run fingen allmäblig bie Berichte über Berufalem und ben jubifchen Staat an; fe mebr fie gunahmen, befto rafender und verftodter murbe bas Bolf. und bie Berftorung Jerufaleme burch bie Romer ift die ichredlichfte und icauerlichte Gefdicte aller Zeiten. Die Juden murben zu Sunderttaufenben dem Tob geweibt, und die übrigen in alle vier Winde zerftreut, wo wir fie noch alle Tage vor Mugen feben, wie bas alles bie Provbeten und icon Mofe vorber verfündigt batten.

Run wendete fich die gottliche Erbarmung au uns Beiden, fie murben ju Dillionen ju Chrifto befehrt, und fo lange die Rirche unter dem berrichenben beis benthum im Drud mar, zeugte fie bie frommften und portrefflichften Menfchen in Menge; aber nun murbe ber Raifer Konftantin felbft ein Chrift, bie Rirde flegte im irbifden Ginn über bas Beibentbum; jest befam wieder das naturliche Berderben bie Dberband; vom mabren Dienst Gottes, im Beift und in ber Babrbeit, fant man immer tiefer jum Sinnlie den berab, man machte ben außerlichen Bottesbienft immer prachtiger und ceremoniofer, und fo wie bas gefchab, vergaß man immer mehr und mehr bas 286 fentliche bes Chriftenthums, und verfant wieder eben fo tief in Ueppigfeit und Sittenlosigfeit, ale ebemals Juden und Beiden. Und wenn man bie Beichichte Des griechisch-faiserlichen Sofes zu Ronftantinopel und norgenlandifden Rirde überhaupt liefet, fo wird überzeugt, bag noch nie in ber Welt bas Bern fo berrichend gemefen ift, ale bort. Inbeffen fest zeigte ber Berr wieber feine gangmuth und denliebe. In Arabien bilbete fich bie Rutbe frub, mit ber bie morgenlandische Rirche geget werben follte: Dabomeb ftiftete feine Des i im fiebenten Jahrbundert und pflangte fie mit r und Schwert fort; achtbunbert 3abr lang bie griechische Rirche, wie bieg Bewitter immer m, wie biefe feinbselige Dacht eine Proving ber andern an fich rif und bie Cbriften in bie verei fturgte, aber an Befehrung bachte fie nicht, ber Sof ju Ronftantinovel fant immer tiefer im amm bes Lurus und ber Ginnlichfeit. Enblich te benn ber Richter ein Enbe : in ber Mitte bes ebnten Jahrhunderte eroberte Dabomed II. Ronnopel, und bamit bie gange morgenlandifche drift-Monarchie. Bon ba ab an feufgen bort bie ten im Drud und Sflaverei; aus Mangel an faem Unterricht feben bie armen Leute in ber ten Unwiffenbeit, und bas Licht ber Babrbeit t ibnen nicht mebr.

och steht ihre Schwester, die abendländische Kirche, er wir leben; noch scheint ihr das Licht der rheit, aber nicht lange mehr, denn sie hat es imer gemacht als die Menschen vor der Sünds, denn bei denen herrschte bloß Tyrannei und nlosigkeit, und ihre Erkenntnis von Gott war ch und mangelhaft; schlimmer als die Israeliten der babylonischen Gefangenschaft, denn bei ihrer Abgötterei und Sittenlosigkeit hatten sie ihren Jehovah nicht systematisch durch Bernunstsstäge verläugnet; schlimmer noch als die Juden

por ber legten Zerftörung Jerusalems und ihrer Zerftreuung unter alle Bölfer; benn sie kannten Jesum Christum nicht als Messias, weil ihre Borurtheile von einem irdischen Königreich alzutief eingewurzelt waren und freuzigten ihn; und schlimmer noch als die griechische Kirche, benn sie hat nie Christum spestematisch verläugnet, ist nie mit Verstand und Bernunft von Ihm abgefallen, sondern ihr Gottesblenka war gan; ins Sinnliche ausgeartet und ihre Sitten,

lofigfeit bis jum bochften Grab geftiegen.

Aber wie verbalt fich nun bief Alles bei und? -Bei une berrichen alle die Lafter, Die por allen bie fen Berichten bergingen, im bochften Brab. man die Abgotterei anenehmen, fo frage ich: ob benn in ber romifden Rirde feine Abgotterei mebr ftatte finde? und wenn wir Protestanten auch feine geichnigten und gemalten Bilber verebren, ob bann nicht feder Unbefehrte einen Lieblingegößen babe, ben er mehr liebt ale Gott und feinen Erlofer? Reber. ber bieg liest, befinne fich, ob nicht irgend eine Lieblingeneigung in ibm berrichend fen, ber er mehr geborcht ale Gott? - Diese Abgotterei ift aber so viel ichlimmer und gefährlicher, ale bas Beiftige über bas Sinnliche erboben ift. Die abendlandische Rirde ift alfo icon in diefer Rudficht reif jum Gericht. Aber nun fommt noch etwas bingu: fie nabrt einen abarundemäßigen Drachen in ihrem Schoof. - Sie brutet ein Ei und glaubt einen Phonix ber Beisbeit und Wahrheit auszubruten, aber es wird ein Bafiliet feyn, ber mit feinem Dbem und mit bem Blid feiner Augen tobtet, und bieg ift ber Abfall von Chrifto. Uch! biefer Bogel ift fcon am Musichlupfen. Es gibt fromme, gutbentende Danner, bie ba glauben, man fomme von biefem Abfall wiebet

f und Chriftus gewinne wieber eine Beffalt in obilofopbifden Ropfen, aber mabrhaftig! fie taus fich. Inbeffen alaube ich mobl. bag bie und iner bie Mugen öffnet und bie Befahr fiebt, aber Bangen ift nichts gewonnen, ber Abfall fanat an, fich in ein myftisch : philosophisches Gewand leiben; man bedient fich ber alten Bibel= unb bolenfprache, aber man legt ihnen einen anbern bei, im Grund bleibt ibnen Chriftus immer bloger Menfc, und bas große Bebeimnig ber jung burch fein Leiben und Sterben, feine geartige Weltregierung u. f. w. bleibt unberührt wird feicht philosophisch nur auf bie Lebre Chrifti menbet; babei ift man aftbetifch empfinbfam, lebt erlich ebrbar, thut wohl, wo man fann und will, bleibt in feinen verborbenen Grundtrieben unbert; von bem reinen mabren Pietismus, ber allein ausschließlich bas mabre achte Cbriften= ausmacht, ichaubert man ale por einer gefabr-1 Schmarmerei jurud, und boch muß febermann jen, daß diese fogenannten Schmarmer in feber ficht die besten Menschen find.

gi überlege man nur einmal vernünftig, ernstlich unpariheiisch, was nach allen diesen unläugbar en Ansichten unser Schickal seyn muß. — Wir n nicht nur allein alle die Sünden begangen, i sich alle gerichteten Bölfer schuldig gemacht n, sondern wir sehen das größte Verbrechen, die Menscheit begehen kann, unter uns herrschen. i hat uns den ganzen Rathschluß zur Erlösung zefallenen Menscheit offenbart; wir kennen uns Erlöser, haben so viele Jahrhunderte die wohlsen Wirkungen seiner Religion an so vielen Tauen gesehen, die seine Lebre treu befolgten; und

auf ber anbern Seite baben wir auch nach allen Unftrengungen, die Die Bernunft fo oft versucht bat. gefunden, baf fie immer im Rreis berumgebt und nie jur Bewißbeit fommt: lang berrichte Die icho-Taftifche Beisbeit bes Ariftoteles; endlich fanb man fie unzulänglich, und Cartefius entbedte ben rechten Bunft ber Philosophie; boch nein, Leibnig und Bolf maren bie Danner, die ber Bernunft auf ben Grund famen : man bemonftrirte alles, und wer bennoch nicht glaubte, bem mar nicht zu belfen: nun trat Rant auf, ber bewies nun fo gewiß, wie zweimal zwei vier ift, daß meder Leibnig und Bolf, weber Cartefius noch Ariftoteles recht batten. Jest glaubte man ben blauen Schmetterling gefangen zu baben. und fiebe ba, Fichte und Schelling finden auch Rant nicht zuverläßig. D mein Gott! mann wird man benn einmal der Bernunft ibre Granzen anweisen. und im leberfinnlichen bloß die beiligen Schriften. biefe unläugbaren Offenbarungen Gottes, zur Richt fcnur annehmen? - Allein bas ift eben fo wenig vom beut zu Tag berrichenden Zeitgeift zu ermarten. als es vom boben Rath zu Berusalem zu erwarten war, bag er ben Jefum, ben fie gefreugigt batten, für ben Deffias anerfennen murbe. Go mabr alfo ber Gott lebt, ber bie erfte Belt burch bie Gund. fluth binrichtete und Ifrael ichmer züchtigte: fo mabr Er noch immer ber nämliche Gott ift, fo gewiß wird Er auch über une die fcmeren Berichte ausführen, Die une feit Sabrtaufenden bis baber gedrobt find: feine Bafferfluth, fondern das Reuer bes Borns Bottes wird bas menige Bolb, bas noch ba fit, von ben Schladen reinigen; barum thut Bufe, bas bim melreich nabert fich immer mehr, bald, balb, ift es zu spät!

Es thut mir web, daß auch unter ben Erweckten b gutdenkenden Christen so viele sind, die mir es el nehmen, daß ich die göttlichen Gerichte so nahe kündige und mich zum Beweis der prophetischen ihlen bedient habe — über diesen legtern Punkt die mich im 24sten Stück hinlänglich erklärt — bitte doch zu bedenken, daß ja alles, was ich seit br als dreißig Jahren voraus geahnet habe, einsressen ist: ich schrieb die Geschichte des Herrn von orgenthau gegen das Ende der siebenziger Jahre s vorigen Jahrhunderts; nun lese man, was ich m alten ehrwürdigen Pfarrer Steilmann auf sein Todbette in den Mund lege und ihn sagen se, man prüse alles genau, und dann urtheile man, is seitdem geschehen ist.

3m Jahr 1786 ben 26sten Junius las ich in ber ennen Bersammlung ber Kurfürstlichen beutschen efellschaft zu Mannheim eine Abhandlung über ben genwärtigen Genius ber beutschen Sprache und eratur vor, in welcher ich viele Winfe gab, was Deutschen bevorftunde, und endlich ichlosisch

t folgenben Berfen:

Du fprichft: die Wahrheit wird gewiß am Ende fiegen, Muein wie felten fiegt man ohne Blut und Grab? Bret Geere gieb'n ju Feld, zwei große helben wiegen Mit ftählernem Gewicht der Deut den Wohlfahrt ab. Wer auf dem Schlachtfeld ruht, der ift nicht immer Sieger, Um Deutschland tampft man nicht, man tampft um Licht und Recht,

Im großen Brachfeld mird ber eble beutiche Rrieger Das jaen, mas ihm hier ber Smum .) und Mehlthau ichmächt.

Ran schüttelte die Ropfe über biefe Meußerungen,

<sup>\*)</sup> Smum, ein tobtender Wind in Ufien,

einige billigten fie und andere fagten: man fann's ihm nicht übel nehmen, er fieht immer bie Ruinen

bes Beibelberger Schloffes vor fic.

Die ernste Zukunst entwickelte sich immer mehr und mehr vor meinem Gemuth, daher entstand nun mehr Deimweh, welches ich im Jahr 1794 schrieb. Rus lese alle vier Bande aufmerkam durch und dann untheile man, was seitdem geschehen ist: nun sing der graue Mann an, seine Stimme hören zu lassen, und er ruft bis daher immer: Die Art ist dem Baume an die Wurzel gelegt, man sehe sich um, ob es nicht wahr ist. Anno 1798 kam nun noch meine Siege geschichte dazu; man lese sie und urtheile. Es glaube nicmand, daß ich mich zur Würde eines Propheter versteigen will, dafür bewahre mich mein Gott, aber ein Zeuze Seiner Wahrheit bin ich, die Vollmacht dazu liegt in meiner Führung, wer sie da nicht sindet, dem habe ich nichts mehr zu sagen.

Folgende merkwürdige Schriften finde ich mich ver

pflichtet, zu empfehlen :

<sup>1)</sup> Bibelwahrheiten für unser Zeitalter, in Reben und Aufsägen, von Johann Gottfried Schöner, Rurdberg im Berlag ber Raw'schen Buchhandlung, 1812, 238 Seiten in 8. Die driftlich praktischen und gessalbten Arbeiten bes lieben herrn Verfasser sind allgemein bekannt, und können zur täglichen Erbandung nicht warm genug empsohlen werben. Es entstand daher ber Wunsch, daß er seine von Zeit zu Zeit herausgefommenen kleineren und größeren Aufsätz sammeln und in einem Band herausgeben möchte; dieß ift nun geschehen, und die Sammlung noch mit etlichen neuen Aufsätzen vermehrt worden.

illgemeines und vollständiges Register über die eschichte der christlichen Religion und dem Nachstelben, von M. Traugott Leberecht Kämpfe, in Langenberg bei Gera u. s. w. Nürnberg lag der Naw'schen Buchhandlung, 1812.

1 meine Siegsgeschichte wichtig ist, und wer örig benußen will, dem wird dieß Register Dienste leisten, denn es ist mit großem Fleiß illfandig ausgearbeitet. Den Liebhabern seuchs kann ich es daher recht angelegentlich en.

Bibelbeutungen von Johann Frieson Meyer, Frankfurt am Main, 1812, in b. Chrift. herrmannischen Buchhandlung, ein n. S.

sortrefflicher Versuch, schwere Bibelstellen burch e Beleuchtung ber Grundsprachen zu erörtern. sriftlichen Bibelsorscher wird dieß auch willseyn. Es ist sehr zu wünschen, daß der herr r diese Arbeit fortsegen möge.

Shriftliche Lieber, von herrmann te, Schloffermeister zu Giffern, im Großher-Berg, Siegbepardement, Bezirf Siegen ud befordert und mit einer Borrede begleitet 2B. Grimm, Professor ber Theologie in

enne diesen schwer leidenden und hart geprüfhrhaft christlichen Mann personlich; durch forts
de Kränklichkeit ist er unfähig, Frau und Kinsernähren. Sein Talent zur geistlichen Dichts
für einen ungelehrten Handwerksmann sehr
1d, ich führe nur zur Probe eine Strophe
, sie ist die letzte eines Lieds, Bergleichung
t mit der Ewigkeit.

"Dort find' ich euch, ihr frommen Freunde, Die Wohlthun hier mit mir vereinte, Guch alle treff' ich bort einst an, Dort werd' ich euch mit Namen neunen, Bor Gott und Engeln laut bekennen, Was ihr mir Gutes hier gethan. Wie oft ihr meine Noth gemindert, Wie machen Schmerz ihr mir gelinbert, hier ist mein Dank nur Dankbegier, Dort bank' ich wurdiger als hier."

Bis zur nächsten herbstmeffe kann auf bieses lieberbuch subscribirt werden; der Subscriptionspreisift 45 fr., hernach der Ladenpreis 1 fl. 15 fr. Freund Raw in Nürnberg wird so gutig seyn und in seiner Buchhandlung Subscription annehmen, auch ich er biete mich dazu. Das Bandchen wird 12 gedrucke. Bogen enthalten.

5) Entbedungen im Reich ber Bahrheit, ober Abhandlung über ben Ursprung ber Sprace, nach ben brei Sauptobickten ber Bernunktforschungt rationaler Kosmologie, Psychologie und Theologie, spstematisch bearbeitet. Schleiz im Boigtlande bei ben Gebrüdern Maucke, Buchbrucker und Buchbandler.

Ich fenne ben Berfasser bieser Schrift als einen wahren Christen und tiesbenkenden Wahrheitsforscher, und so viel ich aus dem, was er mir geschrieben und und mitgetheilt hat, schließen fann, wird sein Werf wichtig und belehrend seyn. Da aber nun die Subscriptionszeit verflossen ist, so wird es darauf antowmen, ob der Druck zu Stand gekommen, welches man von den herrn Gebrüdern Maucke ersahren kann.

6) Warum ift bee herrn Wort aus feinem haus verschwunten? eine Probpredigt von Nicol Fr. Gev. Grundtvig, Randidat ber Theologie Mus bem Danischen. Nurnberg, im Berlag ber

Ram'iden Buchhandlung 1811.

Den trefflichen jungen Mann möchte ich kennen und an mein herz drücken. Das Motto auf dem Titelblatt ist der bekannte Spruch: Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, u. s. w. Dann des bicirt er diesen ersten Bersuch seinem alten Bater in geistreichen Bersen. In der Vorrede erklärt er sich über die Art der Probepredigten und der dabei obwaltenden Fehler in Kopenhagen; dann folgt die Predigt selbst über Matth. 5, B. 15. 16. Man zündet nicht ein Licht an und setzt est unter einen Scheffel u. s. w. Der herr segne den trefslichen jungen Mann und erhalte ihn auf der Bahn der Wahrheit, solcher Männer bedürfen wir.

7) Predigten über verschiedene Texte ber beiligen Schrift von Sebald Fulco, Johannes Rau u. f. w. Aus dem Französischen, herborn und Marburg bei Krieger. Erfter Band in 8.

Nau war Nitter bes holländischen Ordens, Dr. und Prosessor der Theologie und der orientalischen Spraschen in Leiden, von Geist und herz ein vortrefflicher Mann, er war auch französischer Prediger bei der dortigen wallonischen Gemeinde, ein Kanzelredner ohne gleichen, seine Predigten sind ächt christlich und wahre Weisterstücke der geistlichen Beredtsamkeit; auch die Uebersehung ist nicht allein treu, sondern in einem edlen deutschen Styl geschrieben und vortrefflich gesathen, die Ueberseherin ist die Schwester des seligen Berfassers.

Da vielleicht noch 15 Jahre erforbert wurden, wenn ich, wie bisber, jahrlich nur ein heft ber bistischen Erzählungen bes chriftlichen Menschenfrennbes berausgeben wollte, welche noch zu leben bei meinem hoben Alter nicht wahrscheinlich ift, so habe ich mich entschlossen, alle meine Zeit, die mir von meiner ge wöhnlichen Arbeit sibrig bleibt, diesen Erzählungm zu widmen, und auch jährlich zwei hefte des graun Mannes zu liefern.

## Sechsundzwanzigftes Stud.

In bem gangen Lebenslauf eines Kinbes Gottes, bem ju leben, ber uns versohnt, und warb für uns aus Liebe ans Areuz hinan gebehnt, ift immer billig bas bie Frage: Wie hatte er es gern, wie tam es Ihm am ähnlichften und ber Natur eines Kinbes Gottes am gemäßeften beraud? — Wenn man bas einmal weiß, dann bat man bie Richtung seiner handlungen gleich bei ber hand. Mus einem ungebrudten Gpruchtaflein bes feligen

Beren Grafen bon Ringenborf.

Es ift eine sonderbare Sache um die Menschheit. nd besonders um die Chriftenheit in unfern Tagen. 8 icheint, man ift bier ber driftlichen Religion ube, man möchte gern eine andere baben, bie gu r ausschweifenoften Sinnlichfeit pafte; Die eben allen trus und jeden Benufi erlaubte. Es ift nicht genug t fagen, wie weit bas Sittenverberben gebt. In in Städten ichleicht bie veraiftende Wolluft wie eine iefenschlange in finftern Gangen und Winkeln um= er, und ehrbarscheinende Manner, von benen es in Menich abnet, lechzen nach ihrem Gift und athen es gierig ein. Das auffeimente weibliche Be= blecht fangt an zu blüben; bie Schlange baucht über efe Bluthe bin, fie verwelft, und Rauven und Be= furme niften ba, wo ebele Frudte ber Tugend und er reinen Gotted- und Denidenliche batten ausge= pren werben follen.

gejagt haben, man ichimpft mich, ben foge grauen Mann, man warnt vor mir, ale vo Schreckbilbe, und taumelt am Rand bes A

unaufhörlich fort.

Man murrt, man tobt heimlich über die Weltbegebenheiten, die wir erleben; man n wie die hunde, die in den Stein beißen, i sie geworfen werden. Ja, man fängt schon hie und da empörende Thatlichkeiten zu erlauf gegen die von Gott verordnete Obrigkeiten zieren. Menschen! — ich mag nicht mehr sage stein. — habt ihr denn den Berstand vertor Habt ihr schon vergessen, welche schreckliche die französische Revolution hervorgebracht wie ein gräßliches Ungeheuer Menschenseisch zienden fraß und in Menscheuer Menschenseisch zienden fraß und in Menscheuer Menschenkeisch zienden fraß und in Menscheuer Menschenkeisch zienden fraß und in Menscheuer Menschenken. Alle teiten sind entweder durch göttliche und geses Ordnung, oder nach seinem zulassenden Witstanden; sobald sie also Gewalt über uns hat

ehlt man Gott die Sache, und leibet lieber fogar ben Tod, als daß man widerstreben, ober

h emporen follte.

allen schweren Gerichten, die über uns ergeste bie Gefühllosigseit ganz ohne Beispiel: nichts ns von den ausschweisendsten Lustbarkeiten ab; dem Andlick des höchsten menschlichen Elends nan Tanzen, Jubeln, Schmausen und sich im isten Unstath der Lüsternheit wälzen; eben als te rächende gerechte Gottheit mehr wäre; aber d sich schrecklich zeigen und ihre Rechte handund dann wird die Rückfehr zu spat sehn. r laßt uns einmal die ersten Quellen alles diemmers aufspüren. Berzeiht mir, o ihr Seese! Berzeiht mir, daß ich das verborgene, tief e Geschwür entrecke und es vor euern Augen alle wahrhaft christliche treue Religionslehrer mir ihren Beisall nicht versagen.

in wir den gewöhnlichen Unterricht in ben Schutersuchen, so finden wir ibn in Unsehnng der on über allen Begriff elend: die Rinder lernen ttlichen Labrbeiten Cund fie find nicht einmal ittlich) gang papageienmäßig; felten wiffen fie, ie jagen. Gesett aber auch, fie haben einen f bavon, so ift biefer boch nur im Ropf, bas verdorbene Berg bat selten Theil taran, und efes fommt boch alles an - auf biefes follte ei ten Kintern zuerft wirfen, man follte fie er Berborbenbeit ibrer Natur gründlich aus ber una überzengen, und bagu bat man leiber! nbeit genng: bann unterrichte man fie in ben en, Die Gott von den Menschen fordert, und de ibre Santlungen mit ben Beboten Chrifti; b idiltere man ihnen bie Strafen, Die unaus= bleiblich auf die Sunde folgen und folgen mullen, wenn man sich nicht betehrt und ein anderer, besierte Mensch wird. Alles dieses begleite man mit unabläsigem Beten und Ermahnen; der Schullehrer soll mit den Kindern niederfnien, sie in einem lauten Gebet dem großen Seelens und Kinderfrenud an sein liedendes Berz legen, und nicht eher ruhen, dis er in den jungen Seelen eine sebendige Ueberzeugung von ihrem natürlichen Berderben und ein thränemreiches Berlangen nach der Erlösung aus diesem Jammer beraus erbeten und erfämpft hat. Mir sund einzelne Beispiele von Schullehrern befannt, die diese Methode befolgten, und noch nach 80 bis 100 Jahren spürt man den Segen, den sie gestiftet haben.

Aber bu, mein herr und mein Gott! wo findet man Schullehrer, die so beten können und mögen? — Wo find die Männer, die nicht die hier vorgeschriebene chriftliche Lehrart verachten und verspotten? Was Wunder also, daß die ganze junge Menscheit auf dem breiten Wege des Verderbens sorteilt, ohne

einmal ihr fdredliches Unglud gu abnen.

Aus ber Schule kommen nun bie Kinder jum Prediger in ben Religionsunterricht, um confirmirt zu werden. Dier gibt es brei, fich febr vor allen and bern auszeichnende Rlassen: Die erste, und die sich für die klügste und weiseste halt, unterrichtet nur in den Pflichten; von den christlichen Glaubensartikeln ist da gar die Rede nicht. Wo etwa noch die Symbolen gesemäßig beobachtet werden mussen, da wischt man so leicht darüber weg, damit man davon kommt. Bon ber Gottheit der Person Christi und vom beiligen Geist ist die Rede nicht mehr; überhaupt spricht man so wenig und so behutsam von Epristo, als wenn man sich seiner schämen muste. Was sich oft

Brebiger aus biefer Rlaffe erlauben, banon d idredliche Beilviele. Wenn nun bie Rinber flichten wiffen, so nimmt man fie in bie Cbriieine auf, fie genieffen bas Abendmabl, und Das fann feber beantworten. Db folde Menibre Vflichten erfüllen? - benn auf die Boffriefer Erfüllung war boch ber gange Unterricht iet. - Das gefat nun ber Erfolg: wenn's boch , fo werden burgerlich rechtschaffene Leute aus aber von der mabren Gottes= und Denichenvon der Demuth, von der Boblibatiafeit aeie Keinde, mit einem Wort: pon ber Unnabur abtilichen Natur burch bie Bergeftaltung in enichlichen Charafter Chrifti fann aang und aar be nicht fein. Solche Prediger find auch gang bei biefer burgerlichen Rechtschaffenbeit, benn ) in ihrer Seele überzengt, baf fie binlanglich eliafeit ift.

zweite Alasse ber Religionslehrer bekennt sich Symbolen ihrer Kirche; sie glaubt alles histober Kopf glaubt, aber das Herz nimmt keinen I dran, ein solcher Pfarrer ist und bleibt ein mensch. Seine Predigten und seine Catechin sind wahr, aber ohne Leben, daher bringen ch kein Leben in Zuhörer und Kinder; sobald onstrmirt sind, freuen sie sich, daß sie nun den onsunterricht vergessen dürsen; hernach geht man usch in die Kirche und zum Abendmahl, denn it doch nicht hübsch, wenn man's versäumt, un ist man ein guter Christ, und stirbt man, d man selig gepriesen.

britte Klasse endlich enthält die mahren Lehrer vangeliums, die auch das, was sie lehren, selbst m; dieser sind nun leider! im Berhältniß ge-

theile man, was seitdem geschehen ift: nun graue Mann an, seine Stimme hören zu laf er ruft bis daher immer: Die Urt ift dem an die Wurzel gelegt, man sehe sich um, ob wahr ift. Unno 1798 kam nun noch meine geschichte dazu; man lese sie und urtheile. Eniemand, daß ich mich zur Würde eines Poversteigen will, dafür bewahre mich mein Ge ein Zeuge Seiner Wahrheit bin ich, die B dazu liegt in meiner Führung, wer sie da nich dem habe ich nichts mehr zu sagen.

Folgende merkwürdige Schriften finde ich u pflichtet, zu empfehlen :

1) Bibelwahrheiten für unfer Zeitalter, in Re Auffägen, von Johann Gottfried Schöner, berg im Berlag ber Rawichen Buchhandlung Allgemeines und vollständiges Register über die zeschichte der driftlichen Religion und dem Nachserselben, von M. Traugott Leberecht Kämpfe, in Langenberg bei Gera u. s. w. Nürnberg rlag der Naw'schen Buchhandlung, 1812.

n meine Siegsgeschichte wichtig ist, und wer vörig benußen will, dem wird dieß Register e Dienste leisten, denn es ist mit großem Fleiß ollständig ausgearbeitet. Den Liebhabern jestuchs kann ich es daber recht anaelegaentlich

fen.

Bibelbeutungen von Johann Fries von Meyer, Frankfurt am Main, 1812, in h. Christ. herrmannischen Buchhandlung, ein in 8.

vortrefflicher Berfuch, ichwere Bibelftellen burch re Beleuchtung ber Grundsprachen zu erörtern. hriftlichen Bibelforscher wird dieß auch will= 1 fepn. Es ift febr zu munichen, daß ber herr

er biefe Arbeit fortfegen moge.

Chriftliche Lieder, von herrmann te, Schlossermeister zu Eissern, im Großbern Berg, Siegdepardement, Bezirk Siegen ruch befördert und mit einer Borrede begleitet . 23. Grimm, Professor ber Theologie in n.

fenne diesen schwer leibenden und hart geprüfihrhaft christlichen Mann persönlich; durch forts de Kränklichkeit ist er unfähig, Frau und Kinsernähren. Sein Talent zur geistlichen Dichts t für einen ungelehrten Sandwerksmann sehr nd, ich führe nur zur Probe eine Strophe n, sie ist die letzte eines Lieds, Vergleichung it mit der Ewigkeit. "Dort find' ich euch, ihr frommen Freunde, Die Wohlthun bier mit mir vereinte, Guch alle treff' ich bort einst an, Dort werd' ich euch mit Namen neunen, Bor Gott und Engeln laut bekennen, Was ihr mir Gutes bier gethan. Wie oft ihr meine Noth gemindert, Wie machen Schmerz ihr mir gelindert, hier ist mein Dant nur Dantbegier, Dort bant' ich würdiger als hier."

Bis zur nächsten herbstmesse kann auf dieses lie berbuch subscribirt werden; der Subscriptionspreis ist 45 fr., hernach der ladenpreis 1 fl. 15 fr. Freund Raw in Nürnberg wird so gutig seyn und in seines Buchhandlung Subscription annehmen, auch ich er biete mich dazu. Das Bändchen wird 12 gedruckt Bogen enthalten.

5) Entdedungen im Reich der Bahrheit ober Abhandlung über den Ursprung der Sprace nach den drei Sauptobickten der Bernunftforschungk rationaler Kosmologie, Psychologie und Theologie, spstematisch bearbeitet. Schleiz im Boigtlande bei bes Gebrüdern Maucke, Buchdrucker und Buchhandler.

Ich fenne den Berfasser dieser Schrift als einenwahren Christen und tiesdenkenden Wahrheitesorscher, und so viel ich aus dem, was er mir geschrieben und und mitgetheilt hat, schließen kann, wird sein Werk wichtig und besehrend seyn. Da aber nun die Subscriptionszeit verstoffen ist, so wird es darauf antowmen, ob der Druck zu Stand gekommen, welches man von den Herrn Gebrüdern Maucke erfahren kann.

6) Warum ift bee herrn Wort aus feinem haus verschwunden? eine Probpredigt von Nicol Fr. Sev. Grundtvig, Randidat ber Theologie Aus bem Danischen. Nürnberg, im Berlag ber Raw'ichen Buchbandlung 1811.

Den trefflichen jungen Mann möchte ich kennen und an mein herz drücken. Das Motto auf dem Titelblatt ist der bekannte Spruck: Ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht, u. s. w. Dann debicirt er diesen ersten Versuch seinem alten Vater in geistreichen Versen. In der Vorrede erklärt er sich über die Art der Probepredigten und der dabei obwaltenden Fehler in Kopenhagen; dann folgt die Predigt selbst über Matth. 5, V. 15. 16. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schessel u. s. w. Der herr segne den trefslichen jungen Mann und erhalte ihn auf der Bahn der Wahrbeit, solcher Männer bedürfen wir.

7) Predigten über verschiedene Terte ber beiligen Schrift von Sebald Fulco, Johannes Rau u. f. w. Aus dem Französischen, herborn und Marburg bei Krieger. Erster Band in 8.

Rau war Nitter bes holländischen Orbens, Dr. und Prosessor ber Theologie und ber orientalischen Spraschen in Leiden, von Geist und Herz ein vortrefflicher Mann, er war auch französischer Prediger bei der tortigen wallonischen Gemeinde, ein Kanzelredner ohne gleichen, seine Predigten sind ächt christlich und wahre Meisterstücke der geistlichen Beredtsamkeit; auch die Uebersetzung ist nicht allein treu, sondern in einem edlen deutschen Styl geschrieben und vortrefflich gerathen, die Uebersetzen ist die Schwester des seligen Berrassers.

woynitigen atveit notig vietot, viejen eigi gu widmen, und auch jahrlich zwei Befte bes Mannes zu liefern.

## Sechsundzwanzigftes Stud.

In bem gangen Lebenslauf eines Kindes Gottes, bem zu leben, der und verfohnt, und word für und aus lebe ans Kreug sinan gebehnt, ist immer billig das die Rrage: Wie hatte er es gern, wie fam es Ihm am abnlichsten und der Natur eines Kindes Gottes am gemäßefen beraud? — Wenn man das einmal weiß, dann bat man die Richtung seiner handlungen gleich bei der hand.

Aus einem ungedrucken Spruchfästlein des seiligen herrn Grafen von Zingendorf.

ist eine sonderbare Sache um die Menschbeit. besonders um Die Chriftenheit in unfern Tagen. cheint, man ift bier ber driftlichen Religion man möchte gern eine andere haben, die gu usidweifendften Sinnlichfeit pafte; Die eben allen 3 und jeden Benuf erlaubte. Es ift nicht genug igen, wie weit bas Sittenverberben gebt. In Städten schleicht bie vergiftende Wolluft wie eine nschlange in finstern Gangen und Winkeln um= und ehrbaricheinende Manner, von benen es Mensch abnet, ledzen nach ihrem Gift und ath= es gierig ein. Das auffeimente weibliche Be= bt fängt an zu blüben; bie Schlange haucht über Bluthe bin, fie verwelft, und Raupen und Be= ne niften ba, wo ebele Gruchte ber Tugend und einen Gottes- und Menidenliche batten ausge= i werden follen.

Man flagt über gelolofe, fammerliche, thenere Zeiten; man jammert über unerschwingliche Abgaben — und zu ber Kleiderpracht, zu dem allersoftbarften Hausgeräthe, zu Täuzen, Bällen und Comödiengeben iff überall Geld genug. Sind das nicht in die Ohren gellende Wahrheiten? — Aber man will sie nicht gesagt haben, man schimpft mich, den sogenannten grauen Mann, man warnt vor mir, als vor einem Schreckbilde, und taumelt am Rand des Abgrunds

unaufborlich fort.

Man murrt, man tobt beimlich über bie großen Weltbegebenbeiten, Die wir erleben; man macht es wie bie hunde, bie in ben Stein beifen, mit bem fie geworfen merben. 3a, man fangt icon an, fid bie und ba emporende Thatlichfeiten ju erlauben und gegen bie von Gott verorbnete Dbrigfeiten gu rebele liren. Menichen! - ich mag nicht mehr fagen Chris ften - babt ibr benn ben Berffant verloren? -Sabt ibr icon vergeffen, welche ichredliche Folgen Die frangofifche Revolution bervorgebracht bat, bie wie ein gräßliches Ungebeuer Denichenfleifch gu Tam fenben fraft und in Menidenblut babete. Alle Dbrie feiten find entweber burch gottliche und gefenmafige Orbnung, ober nach feinem gulaffenben Billen ent franden; fobald fie alfo Gewalt über und baben, fo balb find fie von Gott, benn von 36m baben fie ja Die Bewalt empfangen; folglich find wir bann and bod verpflichtet, Ihnen treu und geborfam gu fein Bebe Emporung gegen bie Obrigfeit ift Emporung gegen Gott felbit; banbelt fie unrecht, fo ift bas Bottes Sache, und nicht bie Gache ber Unterthanen, Dieje muffen feiben, bulben und geborden; und befiehlt bie Dbrigfeit etwas, bas gegen bas Bewiffen gebt fiehlt man Gott die Sache, und leibet lieber, fogar den Tod, als daß man widerstreben, oder

ich emporen follte.

ri allen schweren Gerichten, die über uns ergeist die Gefühllosigkeit ganz ohne Beispiel: nichts
uns von den ausschweisendsten Lustbarkeiten ab;
dem Anblick des höchsten menschlichen Elends
man Tanzen, Jubeln, Schmausen und sich im
desten Unstath der Lüsternheit wälzen; eben als
ine rächende gerechte Gottheit mehr wäre; aber
ird sich schrecklich zeigen und ihre Rechte hand1, und dann wird die Rückschr zu spat seyn.
er laßt uns einmal die ersten Duellen alles dietammers aufspüren. Berzeiht mir, o ihr Seezte! Berzeiht mir, daß ich das verborgene, tief
ide Geschwür entdecke und es vor euern Augen
: alle wahrhaft christliche treue Religionslehrer
im mir ihren Beisall nicht versagen.

enn wir den gewöhnlichen Unterricht in ben Countersuchen, so finden wir ibn in Unsebung ber ion über allen Beariff elend: Die Rinder lernen öttlichen Wahrheiten (und fie find nicht einmal jöttlich) gang papageienmäßig; felten wiffen fie, fie jagen. Gesett aber auch, fie baben einen iff bavon, so ist biefer boch nur im Ropf, bas vertorbene Berg bat felten Theil taran, und rieses fommt boch alles an - auf bieses sollte bei ten Kintern zuerft wirfen, man follte fie ber Berborbenbeit ihrer Natur gründlich aus ber rung überzengen, und bazu hat man leiber! genbeit genug; bann unterrichte man fie in ben iten, Die Gott von ben Menschen forbert, und riche ihre Sandlungen mit ben Geboten Chrifti; ich idiftere man ihnen bie Strafen, bie unausbleiblich auf die Sünde solgen und solgen musen, wenn man sich nicht bekehrt und ein anderer, bestert Menich wird. Alles dieses begleite man mit unabläßigem Beten und Ermahnen; der Schullehrer soll mit den Kindern niederlnien, sie in einem lauten Gebet dem großen Seelen= und Kinderfreund an fein liebendes Herz legen, und nicht eher ruben, bis er in den jungen Seelen eine lebendige Uederzengung von ihrem natürlichen Berberben und ein ihränenreiches Berlangen nach der Erlösung aus diesem Jammer beraus erbeten und erlämpft hat. Mir sind einzelne Beispiele von Schullehrern befaunt, die diese Methode befolgten, und noch nach 80 bis 100 Jahren spürt man den Segen, den sie gestiftet haben.

Aber bu, mein herr und mein Gott! wo findet man Schullehrer, die so beten können und mögen? — Wo find die Männer, die nicht die hier vorgeschriebene chriftliche Lehrart verachten und verspotten? Was Wunder also, daß die ganze junge Menscheit auf bem breiten Wege des Verderbens forteilt, ohne

einmal ibr ichredliches Unglud zu abnen.

Aus ber Schule kommen nun die Kinder jum Prediger in den Religionsunterricht, um confirmirt zu werden. Dier gibt es brei, sich sehr vor allen and bern auszeichnende Klassen: die erste, und die sich für die klügste und weiseste hält, unterrichtet nur in den Pflichten; von den christlichen Glaubensartikeln ist da gar die Rede nicht. Wo etwa noch die Symbolen geschmäßig beobachtet werden müssen, da wischt man so leicht darüber weg, damit man davon kommt. Bon der Gottheit der Person Christi und vom bedligen Geist ift die Rede nicht mehr; überhaupt spricht man so wenig und so behutsam von Ehristo, als wenn man sich seiner schämen müßte. Was sich oft

Brediger aus biefer Rlaffe erlauben, bavon b ichredliche Beisviele. Wenn nun bie Rinter Aichten wiffen, so nimmt man fie in bie Cbris ieine auf, fie genießen bas Abendmabl, und Das fann feber beantworten. Db folde Mene bre Vflichten erfüllen? - benn auf die Boffiefer Erfüllung war boch ber gange Unterricht et. - Das zeigt nun ber Erfolg: wenn's boch , fo werben burgerlich rechtschaffene Leute aus aber von ber mabren Gottes= und Menichens von ber Demuth, von ber Bobltbatigfeit gee Keinde, mit einem Wort: von ber Annabur göttlichen Natur burch bie Bergeftaltung in inschlichen Charafter Chrifti fann gang und gar be nicht fein. Solche Prediger find auch gang bei diefer burgerlichen Rechtschaffenbeit, benn in ihrer Seele überzeugt, daß fie binlanglich ·liafeit ift.

zweite Klasse ber Religionslehrer bekennt sich Symbolen ihrer Kirche; sie glaubt alles histover Ropf glaubt, aber bas Herz nimmt keinen bran, ein solcher Pfarrer ist und bleibt ein neusch. Seine Predigten und seine Catechin sind wahr, aber ohne Leben, daher bringen fi fein Leben in Juhörer und Kinder; sobald unstrmirt sind, freuen sie sich, daß sie nun den neunterricht vergessen durfen; hernach geht man isch in die Kirche und zum Abendmahl, denn t doch nicht hübsch, wenn man's versäumt, m ist man ein guter Christ, und stirbt man, d man selig gepriesen.

britte Klaffe endlich enthält die mahren Lehrer angeliums, die auch das, was fie lehren, felbst n; diefer find nun leider! im Berhältniß ge-

gen bie anbern Rlaffen febr wenig; fie thun alles Mogliche im Lebren, Ermabnen und Beten; fie ringen und fampfen um bas Bobl ber ibnen amertrauten Geelen, aber es fommt wenig babei beraus, bin und wieder wird wohl ber Gine und Anbere fur ben herrn und fein Reich gewonnen, ed ift eine Mebrenleferei auf einem Relbe, wo ber Reind geerntet und nichts gurudgelaffen bat. Dien ift bie mabre Beichaffenheit ber heutigen Chriftenheit; Die allgemeine große Bolfemaffe gebt ihrem unvermeidlichen Berberben gerabegu entgegen, wenn nicht ber Berr ein Bunber ber Barmbergigfeit erzeigt und noch ferner Webulb bat; allein bas ift feit vielen Jahrhunderten fo oft obne Frucht gescheben, bag es Frebel fenn murbe, noch ferner bie Gnabe bes Allerhochften erwarten, ich modte faft fagen, auf Muthwillen gieben gu wollen.

3d weiß mobl, bag viele ober boch verschiebene meiner lefer verbrieflich werben; fie fagen: ach ber grane Dann macht uns immer ein brobenbes, faus res Geficht; er prebigt immer Buffe, Befehrung, beborftebenbe ichwere Berichte und felten Troff! 3br moat recht baben, liebe Bruber und Schweftern! Aber ift benn bas Bufiprebigen nicht mehr nothig? find Alle aufgewacht vom gefährlichen Schlaf ber Siderheit? 2Bas murbet ibr von einem Rachtmachter fagen, ber in tiefer Racht, wo alles ichlaft, eine Renerebrunft in ber Statt entbedte, etwa ein, gwei ober breimal Weuer andrief und bann ftillichmieg und bachte: nun, wenn fie nicht boren, nicht aufwachen wollen, fo mogen fie es bleiben laffen? - Berbiente ber Rachtwächter nicht, weggejagt zu werben? Rein, ich will rufen, fo lang ich rufen fann, bie und ba wird boch wohl einer boren, fich aufichreden laffen

er Gefahr entrinnen: benn in Sturm und Unser oben auf bem Maftbaum eines Schiffs zu n, das ist eine höchft gefährliche Sache, und in fall find jest alle sichere Weltmenschen in ber enheit.

thin ergablte mir ein rechtschaffener Brebiger. babe ibm barüber Bormurfe gemacht, bag er Bigen Beltbegebenbeiten: Rrieg, Bunger, Theuu. f. w. für gottliche Gerichte erflart babe bas fenen feine Berichte, fondern naturliche Fol-Die aus politischen Urfachen entftunden - Dieß : Eprache ber beutigen Welt, ber jo febr geen Aufflarung. Man balt folde allgemeine e Landplagen nicht fur Kolgen ber Gunden ber ben; man alaubt nicht, baf Gott mit folden 1 Weltbeachenbeiten etwas zu thun babe, fonbas alles entsteht aus ber Natur. Gott mischt dt in ihre Wirfungen. D ber unbeschreiblichen ichtigfeit! ift bas bie fo bochgerühmte Weisheit ufflarung? Wiffen benn bie bochaclebrten leute baff Die Erhaltung aller erschaffenen Dinge eine fort thatige, ftete mirffame Schopfungefraft b febn muß? Wenn bie allwaltente allaemeine fraft für fich bestehend ift, und wenn ber Aller-: nicht mehr auf fie wirft, fo ift fie ja felbft - und bas ift es ja eben, was die faliche Aufia will und mas man Naturalismus beifit. Du treuer Gott! welche Abgeschmadtheit und r lluffinn! — Woher fommt benn bem Menber göttliche Gunfe, Die Vernunft? — Wober vige hunger und bas emige Streben nach imeigender Glüdieligfeit? Rach einer Glüdfeligfeit, ie Ratur in Emiafeit nicht verschaffen fann? benn ein Thier einen Denichen erzeugen? und was ift benn bie allgemeine Naturfraft anbere als ein Wefen, bas nach bestimmten Gesegen ohne Freiheit wirft, nach Gesegen, Die es felbst nicht fennt, weil es feine Bernunit, fein Bewußtjehn bat.

D wie tröstlich ist bier ber Glaube an ben Gotber Bibel! bas allmächtige, allweise und allgütigBesen, bas lauter Liebe ift, regiert in der Person
Jesu Christi die ganze Menschheit durch Engel und
Geister, und bedient sich dazu der Kräste der Naturwo es seine Beisheit zum Bohl der Menschen sügut findet. Man sage mir doch, ob in dieser Borstellung etwas Bernunstwidriges zu sinden sen?
Freilich! wenn die Bernunst durch logische und metaphysische faliche Prinzipien einmal falich organistr
ist, dann kann man in dem Bibelspistem Widersprückesinden, aber die reine, noch unverdordene Bernunst
eines wahren Naturmenschen durch die Bibelseligion
geleitet, sindet allenthalben Zweckmäßigkeit und Beisheit.

Werbet also nicht verbrießlich über mich, meine lieben Leser! so viel enrer ben mahren, burch bie Liebe thätigen Glauben an Jesum Christum haben, biese haben nichts zu fürchten; meine Donnerstimme soll nur die ausweden, die noch schlafen, und es ift ja boch wohl ber Mühe werth, und auch Pflicht, seinen Rebenmenschen vor Gefahr zu warnen.

Wer bem herrn Christo angehört, von bergen an Ihn glaubt, vor seinem Angesicht betend mandelt, und seine Gebote zu halten immer bemüht ift, ber hat in keinem Fall etwas zu fürchten In Sturm und Ungewitter, in Krieg und Pest, in Theuerung und hungersnoth balt ihn immer ber Gedanke aufrecht: denen, die Gott lieben, muß alles zum Besten bienen. Alle Angst und Furcht ift immer Folge des

iens und bes Difitrauens: wer ben Duth Glauben nicht verliert, ber ift in feber Lage. n Leiden, auch in bem ichwerften mutbia und benn ber Berr gibt immer fo viel Rraft, als m Tragen bedarf, und Er legt auch nicht if, als ju unserer Beredlung ober ju unserer Bludieligfeit notbig ift. D wohl bem. ben er Leiden murdig ichatt!

fann ich euch fraftigere Troftgrunde fagen, gende: ba ibr ja feine Stunde weit in bie feben fonnt und nie wifit, mas moraen aewarum fürchtet ihr euch bann vor einer Geon der ihr nicht wifit, ob fie euch treffen wird? jet nicht für den andern Morgen!

ungablbar viele göttliche Bewahrungen und ngen finden wir in der Beidichte, traut auf ft. fo wird er euch auch in ber brobenbften

erretten

fagt vielleicht, wir haben aber boch auch Beis nd zwar febr viele, bag auch mabre Chriften the Reiben haben erdulden muffen, ich antja bas ift mabr! aber ins Innere biefer Reibabt ibr nie geseben: ibren innern boben rieden nicht empfunden, aber ihre außere Freuzeugt von ihrem Innern, und wenn fie webfo mar es Mangel an Glauben, mas ihnen Wenn man die Geschichte ber Blutliest, fo muß man erstaunen, mit welcher aftigfeit und Rube fie fich haben martern lafer beilige Laurentins Diafonus in Rom wurde gem glübenden Roft gebraten; als er eine auf einer Seite gelegen batte, fo fagte er: mich nun auch auf die andere Seite, Diefe un mobl gabr fenn. Biele fangen Loblieber in Da vielleicht noch 15 Jahre erfordert wir wenn ich, wie bisher, jährlich nur ein Deft der lischen Erzählungen des driftlichen Menschenfren herausgeben wollte, welche noch zu leben bei me hoben Alter nicht wahrscheinlich ist, so habe ich entschlossen, alle meine Zeit, die mir von meiner wöhnlichen Arbeit übrig bleibt, diesen Erzählu zu widmen, und auch jährlich zwei Deste des gr Mannes zu liefern.

## Sechsundzwanzigftes Stud.

In bem gangen Lebenslauf eines Kindes Gottes, bem zu leben, der uns verföhnt, und ward für uns aus Liebe ans Areuz hinan gebehnt, ift immer billig das die Rrage: Bie hatte et es gern, wie fam es Ihm am ähnlichften und der Natur eines Aindes Gottes am gemäßeften hetaus? — Wenn man das einmal weiß, dann hat man die Richtung seiner Handlungen gleich bei der Hand.

Aus einem ungedruckten Sprucktklein des seligen herrn Grafen von Zinzendorf.

Es ift eine fonderbare Sache um die Menschheit. b besonders um Die Chriftenheit in unfern Tagen. 3 scheint, man ift bier ber driftlichen Religion ibe. man mochte gern eine andere haben, bie gu : ausschweifendften Sinnlichfeit pafte; Die eben allen rus und icben Benuf erlaubte. Es ift nicht genug fagen, wie weit bas Sittenverberben gebt. In 1 Städten ichleicht bie vergiftende Wolluft wie eine efenschlange in finftern Gangen und Winkeln um= :, und ehrbarfcheinende Manner, von benen es n Menich abnet, ledzen nach ihrem Gift und athn es gierig ein. Das auffeimente weibliche Belecht fangt an ju bluben; bie Schlange baucht über fe Bluthe bin, fie verwelft, und Rauven und Be= irme nisten ba, wo ebele Früchte ber Tugend und : reinen Gottes- und Menschenliche batten ausge= ren merten follen.

Man flagt über gelolofe, fummerliche, thenere Zeiten; man jammert über unerschwingliche Abgaben — und zu ber Kleiderpracht, zu dem allerfostbarften handgeräthe, zu Tänzen, Bällen und Comödiengeben if überall Gelv genug. Sind das nicht in die Ohren gellende Wahrheiten? — Aber man will sie nicht gesagt haben, man schimpft mich, den sogenannten grauen Mann, man warnt vor mir, als vor einem Schreckbilde, und taumelt am Rand des Abgrunds

unaufborlich fort.

Man murrt, man tobt beimlich über bie großen Beltbegebenbeiten, Die wir erleben; man macht es wie die Dunde, bie in ben Stein beifien, mit bem fie geworfen werben. 3a, man fangt icon an, fic bie und ba emporente Thatlichfeiten ju erlauben und gegen bie von Gott verorbnete Obrigfeiten gu rebel Ifren. Menichen! - ich mag nicht mehr fagen Chris ften - babt ibr benn ben Berftand verloren? -Sabt ibr icon vergeffen, welche ichredliche Rolgen Die frangofifche Revolution bervorgebracht bat, bit wie ein grafilides Ungebeuer Denidenfleifd gu Tan fenben frag und in Menidenblut babete. Alle Dbridfeiten find entweber burch gottliche und gefenmaffige Dronung, ober nach feinem gulaffenben Willen ente fanben; fobald fie alfo Gewalt über uns baben, fo balb find fie von Gott, benn von 36m baben fie in Die Bewalt empfangen; folglich find wir bann and bod verpflichtet, Ihnen treu und gehorfam gu fein. Rebe Emporung gegen Die Obrigfeit ift Emporung gegen Gott felbft; banbelt fie unrecht, fo ift bas Bottes Sade, und nicht bie Gade ber Unterthanen, biefe muffen leiben, bulben und geborchen; und befiebli bie Dbrigfeit etwas, bas gegen bas Bewiffen gebt, befiehlt man Gott die Sache, und leibet lieber es, fogar ben Tob, als daß man widerstreben, oder

r fich emporen follte.

Bei allen schweren Gerichten, bie über uns erget, ist die Gefühllosigseit ganz ohne Beispiel: nichts t uns von den ausschweisendsten Lustbarkeiten ab; ien dem Anblick des höchsten menschlichen Elends in man Tanzen, Jubeln, Schmausen und sich im nödesten Unstath der Lüsternheit malzen; eben als keine rächende gerechte Gottheit mehr ware; aber wird sich schrecklich zeigen und ihre Rechte handben, und dann wird die Rückschr zu spat sehn.

Aber last uns einmal die ersten Quellen alles die-Jammers aufspüren. Berzeiht mir, o ihr Seeärzte! Berzeiht mir, daß ich das verborgene, tief ernde Geschwür entdede und es vor euern Augen ne: alle wahrhaft christliche treue Religionslehrer

rten mir ihren Beifall nicht verfagen.

Wenn wir ben gewöhnlichen Unterricht in ben Couuntersuchen, so finden wir ibn in Ansebung ber ligion über allen Begriff elend: die Rinder lernen göttlichen Wahrheiten (und fie find nicht einmal e göttlich) gang papageienmäßig; felten wiffen fie, 18 fie fagen. Gefett aber auch, fie baben einen griff davon, so ist dieser doch nur im Ropf, das indverdorbene Berg bat felten Theil baran, und i biefes fommt boch alles an - auf biefes follte n bei ben Kindern zuerst wirfen, man follte fie n der Verdorbenheit ihrer Natur gründlich aus der fahrung überzeugen, und bazu bat man leiber! legenheit genug; bann unterrichte man fie in ben lichten, Die Gott von ben Menschen forbert, und gleiche ibre Sandlungen mit ben Geboten Chrifti; ileich ichildere man ihnen Die Strafen, Die unausbleiblich auf die Sünde folgen und folgen musien, wenn man sich nicht befehrt und ein anderer, besteret Mensch wird. Alles dieses begleite man mit unabläßigem Beten und Ermahnen; der Schullehrer soll mit den Kindern niederfnien, sie in einem lauten Gebet dem großen Seelen- und Kinderfreund an sein liebendes Berz legen, und nicht eher ruhen, bis er in den jungen Seelen eine lebendige Ueberzengung von ihrem natürlichen Berderben und ein thränenreiches Berlangen nach der Erlösung aus diesem Jamemer heraus erbeten und erfämpft hat. Mir sind einzelne Beispiele von Schullehrern befannt, die diese Methode befolgten, und noch nach 80 bis 100 Jahren spürt man den Segen, den sie gestiftet haben.

Aber bu, mein herr und mein Gott! wo findet man Schullehrer, die fo beten können und mögen?
— Wo find die Männer, die nicht die hier vorgefchriebene chriftliche Lehrart verachten und verspotten? Was Bumber also, daß die gange junge Menschheit auf bem breiten Wege bes Berberbens forteilt, ohne

einmal ihr ichredliches Unglud gu abnen.

Aus der Schule kommen nun die Kinder jum Prediger in den Religionsunterricht, um confirmirt zu werden. Dier gibt es drei, sich sehr vor allen and bern auszeichnende Klassen: die erste, und die sich sie flügste und weiseste hält, unterrichtet nur in den Pflichten; von den christlichen Glaubensartiseln ist da gar die Rede nicht. Wo etwa noch die Symbolen gesemäßig beobachtet werden müssen, da wischt man so leicht darüber weg, damit man davon kommt. Von der Gottheit der Person Christi und vom beitigen Grist ist die Rede nicht mehr; überhaupt spricht man so wenig und so behutsam von Christo, als wenn man sich seiner schämen müste. Was sich oft

junge Brebiger aus biefer Rlaffe erlauben, babon weiß ich ichredliche Beispiele. Benn nun bie Rinter ihre Pflichten wiffen, fo nimmt man fie in bie Chriftengemeine auf, fie genießen bas Abendmabl, unb wogu? Das fann jeber beantworten. Db folde Deniden ibre Pflichten erfüllen? - benn auf Die Boffnung biefer Erfüllung war boch ber gange Unterricht berechnet. - Das zeigt nun ber Erfolg: wenn's boch fommt, fo werben burgerlich rechtichaffene Leute aus ibnen, aber von ber mabren Bottes- und Denichenliebe, von ber Demuth, bon ber Bobltbatigfeit gegen bie Reinde, mit einem Wort: bon ber Unnabrung gur gottlichen Ratur burch bie Bergeffaltung in ben menichlichen Charafter Chriffi fann gang und gar bie Rebe nicht fein. Golde Drebiger find auch gang rubig bei biefer burgerlichen Rechtschaffenbeit, benn fie find in ibrer Seele überzeugt, bag fie binlanglich gur Geligfeit ift.

Die zweite Rlaffe ber Religionslehrer befennt fich ju ben Symbolen ibrer Rirche; fie glaubt alles biftorifch; ber Ropf glaubt, aber bas Berg nimmt feinen Untbeil bran, ein folder Pfarrer ift und bleibt ein Raturmenich. Geine Brediaten und feine Catechifationen find mabr, aber obne Leben, baber bringen fie auch fein Leben in Buborer und Rinder; fobalb biefe confirmirt find, freuen fie fich, bag fie nun ben Religionsunterricht vergeffen burfen; bernach gebt man mechanisch in die Rirche und jum Abendmabl, benn es ftebt boch nicht bubich, wenn man's verfaumt, und nun ift man ein guter Chrift, und ftirbt man,

fo wird man felig gepriefen.

Die britte Rlaffe endlich enthält bie mabren lebrer bes Evangeliums, bie auch bas, mas fie lebren, felbft befolgen; biefer find nun leider! im Berbaltniß gegen bie andern Rlaffen febr wenig; fie toun alles Mögliche im Lebren, Ermabnen und Beten; fie rigen und fampfen um bas Wohl ber ibnen anvertrauten Seelen, aber ce fommt wenig babei beraus, bin und wieder wird wohl ber Gine und Anbere fur ben heren und fein Reich gewonnen, es ift eine Aebrenleserei auf einem Felbe, wo ber Feind geerntet und nichts gurucfaelaffen bat. Dieft ift bie mabre Beichaffenheit ber bentigen Chriftenheit; Die allgemeine große Bolfemaffe gebt ibrem unvermeidlichen Berberben gerabeju entgegen, wenn nicht ber Berr ein Bunber ber Barmbergigfeit erzeigt und noch ferner Be bulb bat; allein bas ift feit vielen Sabrbunderten fo oft obne Frucht gescheben, bag es Frevel fenn murte, noch ferner bie Onabe bee Allerhöchften erwarten, ich möchte faft fagen, auf Muthwillen gieben gu wollen.

3ch weiß mobl, baf viele ober boch verichiebene meiner Befer verbriefilich werben; fie fagen: ach bet graue Mann macht und immer ein brobenbes, faures Geficht; er prebigt immer Bufe, Befebrung, beporftebenbe ichmere Gerichte und felten Troff! 3br moat recht baben, liebe Bruber und Schweftern! Aber ift benn bas Bufpredigen nicht mehr notbig? find Alle aufgewacht bom gefährlichen Schlaf ber Siderbeit? Bas murbet ibr von einem Raditmachter fagen, ber in tiefer Racht, wo alles ichlaft, eine Kenerobrunfi in ber Stadt entbedte, etwa ein, grei ober breimal Reuer andrief und bann fiillichwieg und bachte: nun, wenn fie nicht boren, nicht aufwachen wollen, fo mogen fie es bleiben laffen? - Berbiente ber Rachtwächter nicht, weggefagt gu merben ? Rein, ich will rufen, jo lang ich rufen fann, bie und ba wird boch wohl einer boren, fich aufichreden laffen

ber Gefahr entrinnen: benn in Sturm und Untter oben auf bem Mastbaum eines Schiffs zu fen, bas ift eine höchft gefährliche Sache, und in Fall find jest alle sichere Weltmenschen in ber

ftenbeit.

Btbin ergablte mir ein rechtschaffener Brebiger. babe ibm barüber Bormurfe gemacht, bag er egigen Weltbegebenbeiten : Rrieg, Sunger, Theuu. f. w. für gottliche Berichte erflart babe bas fenen feine Berichte, fonbern natürliche Rolbie aus politifden Urfachen entftunden - Dieft ie Sprache ber beutigen Belt, ber fo febr ge= iten Mufflarung. Man balt folde allgemeine ere Cantplagen nicht für Rolgen ber Gunden ber ichen; man glaubt nicht, bag Gott mit folden en Beltbegebenbeiten etwas zu thun babe, fonbas alles entftebt aus ber Ratur, Gott miicht nicht in ibre Wirfungen. D ber unbeschreiblichen Midtigfeit! ift bas bie fo bochgerubmte Weisbeit Aufflarung? Biffen benn bie bochgelehrten Leute , daß Die Erhaltung aller erichaffenen Dinge eine erfort thatige, ftete wirffame Schopfungefraft nd febn muß? Wenn Die allwaltende allgemeine urfraft für fich bestebend ift, und wenn ber Allerfte nicht mehr auf fie wirft, fo ift fie ja felbit t - und bas ift es ja eben, was die faliche Auf= ing will und mas man Naturalismus beifit. bu treuer Gott! melde Abgeschmadtheit und ber Unfinn! - Wober fommt benn bem Dent ber gottliche Kunfe, Die Bernunft? - Bober ewige Sunger und bos emige Streben nach im= fteigenber Gludieliafeit? Rad einer Bludieliafeit, bie Ratur in Ewigfeit nicht berichaffen fann? n benn ein Thier einen Denichen erzeugen ? und

was ift benn bie allgemeine Naturfraft anders als ein Wefen, bas nach bestimmten Gesegen ohne Freiheit wirft, nach Gesegen, die es selbst nicht fennt, weil es feine Bernunft, tein Bewustfenn bat.

D wie tröftlich ist bier ber Glaube an ben Gott ber Bibel! bas allmächtige, allweise und allgütige Wesen, bas lanter Liebe ift, regiert in ber Person Jesu Christi die ganze Menschheit durch Engel und Geister, und bedient sich dazu der Kräfte der Natur, wo es seine Weisheit zum Wohl der Menschen sür gut findet. Man sage mir doch, ob in dieser Borstellung etwas Bernunstwidriges zu sinden seh? — Freilich! wenn die Bernunst durch logische und metaphysische falsche Prinzipien einmal falsch organisitisch, dann kann man in dem Bibelspstem Widersprücke finden, aber die reine, noch unverdordene Bernunst eines wahren Naturmenschen durch die Bibelreligion geleitet, findet allenthalben Zwecknäßigkeit und Weisbeit.

Werbet also nicht verbrieflich über mich, meine lieben Lefer! so viel eurer ben mahren, burch bie Liebe thatigen Glauben an Jesum Christum haben, tiese haben nichts zu fürchten; meine Donnerstimme soll nur die auswellen, bie noch schlafen, und es ift ja boch wohl ber Mühe werth, und auch Pflicht, seinen

Debenmenichen por Befahr gu marnen.

Wer bem herrn Christo angehört, von herzen an Ihn glaubt, vor seinem Angesicht betend manbelt, und seine Gebote zu halten immer bemüht ist, ber hat in keinem Fall etwas zu fürchten. In Sturm und Ungewitter, in Krieg und Pest, in Theuerung und hungersnoth balt ihn immer ber Gebanke aufrecht: benen, die Gott lieben, muß alles zum Besten bienen. Alle Angst und Furcht ist immer Folge bes

aubens und bes Mistrauens; wer ben Muth ben Glauben nicht verliert, ber ist in seber Lage, bem Leiben, auch in bem schwersten muthig und st, benn ber herr gibt immer so viel Kraft, als zum Tragen bedarf, und Er legt auch nicht auf, als zu unserer Veredlung oder zu unserer en Glückseigkeit nöthig ist. O wohl bem, ben zieler Leiben wurdig schätt!

bie kann ich euch fraftigere Troftgrunde fagen, folgende: da ihr ja keine Stunde weit in bie nft schen könnt und nie wißt, was morgen gest, warum fürchtet ihr euch dann vor einer Bes, von ber ihr nicht wißt, ob sie euch treffen wird?

orget nicht für den andern Morgen!

bie ungahlbar viele göttliche Bewahrungen und ttungen finden wir in der Geschichte, traut auf fest, so wird er euch auch in der drohendsten ihr erretten.

br fagt vielleicht, wir haben aber boch auch Bei-? und zwar febr viele, baf auch mabre Chriften aflide Leiten haben erbulden muffen, ich ante: ja bas ift mabr! aber ins Innere biefer Leien babt ibr nie acfeben; ibren innern boben restrieden nicht empfunden, aber ibre außere Freuit zeugt von ihrem Innern, und wenn fie weben, fo mar es Mangel an Glauben, was ibnen Wenn man Die Geschichte ber Blutm machte. en liest, jo muß man erstaunen, mit welcher ndbaftiafeit und Rube fie fich baben martern las-Der beilige Laurentins Diafonus in Rom wurde einem glübenden Roft gebraten; als er eine le auf einer Seite gelegen batte, fo fagte er: bet mich nun auch auf die andere Seite, Diefe nun mohl gabr fenn. Biele fangen Loblieber in



em herrn frei und öffentlich bienen. Wer ben Rrieben und bas unaussprechliche Boblfenn, es ber Wandel in ber Gegenwart Gottes burch Zabe bes Berrn gewährt, nie empfunden bat, unn fich auch feine Borfichung babon machen. er tappt bei aller Erfenntniff und Krömmiafeit immer im Dunfeln. Rur allein jener Benug ins fichere Bewifibeit, baf wir auf bem mabren gum erhabenen Biel ber Menschenbeftimmung benn bier ift feine Taufdung möglich, bie gination bat nichts babei zu thun, benn fie ift fem Buftand von allen Bilbern leer, bas Betiff rubt, benn es benft fich nur ben Allgegengen, aber gang ohne Bild; alle Affeften, alle ischaften ruben; Die Scele ftebt vor bem berrn aus obne Wirfung, wie eine Blumenfnofpe in Sonne nur biefe in fich wirfen läßt; wenn nun Seele fo gang von allem eigenen Wirfen entlebigt o wirft bie Sonne ber Beifterwelt, ber Berr 3. burch seinen Beift ungehindert in ihr, und Wirfung empfinden wir bann als ein feliges thun, mit bem nichts ju vergleichen ift; ba bort 3weifeln und Wanten auf. er mich bier bes Duietismus beschuldigen und is schließen wollte, wir hatten ja bann gar nichts un, als eina nur bingufigen und une von ber nelssonne bestrablen zu laffen; auf die Beife ja bas Chriftentbum eine febr leichte Sache, ber ich gar nicht burch bie enge Pforte eingegangen, ba lernt man icon, was ber Mensch fann und , und was ber beilige Beift allein in ihm fann thun muß. Wir baben einen freien Billen. en und Wollen bangt von une ab, mit biefen

i Studen baben wir lebenslang ju fampfen,

bensen wir nur immer barauf, was der herr in jedem Augenblick von uns gethan haben will, und wollen wir es bann auch ernstlich thun, o so sinden wir so viel mit unsern Unarten zu kämpsen, daß wir unaushörlich um Beistand rusen und schreien mussen; da fällt ber Quietismus weg. Jene Uebung aber, sich betend in der Gegenwart Gottes zu halten, er-

Teichtert alles.

Dieg mußten bie erften Chriften gar mobl; ba gab es nun nach und nach viele, Die folgenden Schlug machten: ba ber Umgang mit ben Denichen und bas Leben in ber Welt feben Augenblid Anlaft ju bofen Bebanten, Borftellungen, irbifden guften und Begierben gibt, welches alles ben Rampf bes Ebriffen febr erichwert, fo wird ber Weg gum Leben viel leichs ter fenn, wenn man fich gang bon allen Denfchen entfernt und einfam in muften entlegenen Begenben wohnt, und fich ba im Bantel por Gott und in ungefforten Betrachtungen gottlicher Dinge ubt. Diefer Schluß ift fo mabriceinlich, bag er auch einen weit geforberten Chriften perführen fann und wirflich verführt bat: benn in ben erften Jahrbunderten gab es viele Taufende, Die fich fo von allen Menfchen ents fernten, und in ichrectlichen Bufteneien ibren Beib burch Faften und Die ftrengften Bugubungen, und baburd auch alle fleischliche Lufte begabmten, und fich unaufborlich im Wanbel in ber Wegenwart Gots tes und im innern unabläffigen Gebet übten. Daf viele unter biefen Dannern und Grauen in ber Beis ligung weit geforbert worben, bas begebre ich nicht ju laugnen; und Menfchen, Die mit einem folden unüberwindlichen Gelbenmuth alle irbifche Bergnugen, fogar auch bie unichulbigfien verlaugnen fonnten, um jur Berabnlichung mit ihrem Erfofer ju gelangen.

muffen uns immer sehr ehrwürdig sehn. Allein laßt uns einmal einen Menschen bagegen halten, ber in ber menschlichen Gesellschaft vor Gott wancelt und für den herrn lebt und wirft; der sich durch alle Gefahren des Lebens unter den Menschen durchkämpst, der in einem christlichen Ehestand lebt und dem herrn Kinder erzieht, der seinen Brüdern, den Menschen, Freunden und Feinden, wo er nur Gelegenheit dazu hat, Wohlthaten erzeigt, und durch sein Beispiel und Umgang Erdanung verbreitet; hier frage sich seder, der dieß liest, welcher unter beiden hat den Borzug? gewiß der Lettere.

Der Stubengelehrte, ber immer für sich bin über ben Wissenschaften brütet, ist bei weitem nicht bem treuen thätigen Staatsbedienten zu vergleichen, ber in seinem Kreis wohlthätig wirft, so weit er kann; und ber Soldat, der sich beständig in den Waffen übt, aber nie vor den Feind kommt, wenn er es auch in der Geschichlichkeit auf das höchste gebracht hat, kommt doch dem nicht bei, der beständig gegen den Feind im Feld liegt und für das Baterland sein Les

ben magt.

Wenn mir jemand einwendet, die alten Anachoreten (Einstedler) haben boch sehr viel um Christi willen gethan und erduldet: sie haben übermenschlich gefastet, nur Brod und Wasser, oder wilde Wurzeln und Kräuter Abends nach Sonnen-Untergang, und nur sehr mäßig genossen; sie haben ihrem Fleisch wehe gethan auf der Erde und auf Steinen geschlassen, und alle Bequemlichseiten des Lebens verschmäht; so antworte ich: wer hat das alles gesordert? — wo hat unser Herr, und wo haben seine Apostel auch nur mit einem Wink, es seh durch Lehre oder durch Beispiel, seinen Nachfolgern Anlaß gegeben, solche

felbftermablte Beiligfeit au fuchen ? - Bir follen unfern Rebenmenichen allenthalben mit Liebestienften auvorfommen, wir follen unter ihnen manbeln, unfer Bicht unter ibnen leuchten laffen, bamit fie unfere auten Berfe feben und ben Bater im Simmel preis fen. Bir follen, ein feber in feinem Beruf, mit gum Bobl bes allgemeinen Bangen wirfen, und ale gute Sandvater und Burger bem Baterland nuglich fenn Dief alles fann von einem, auch bem frommiten Ginfiedler, nicht geleiftet werben. Dan fucht fic baburch zu belfen, wenn man fagt; bie beiligen Ginfiebler batten burch ihr Bebet ber Belt genüst: fo antworte ich, follte ibr Gebet mobl eber bom lieben Bott gebort merben, ale bas Fleben eines mabren Ebriften, ber gwar in ber Belt lebt, aber babei unter allen Berffreuungen bee Lebene treu in ber Gegenwart Gottes manbelt?

Endlich will man auch jum lob biefes ftrengen, einsamen Lebens behaupten, bag fein Denich folde Bufubungen obne bie bobern Rrafte unferer gefen neten Religion ausüben und aushalten fonnte. 2Ber bief fagt, ber fennt Die Belt und Die Menichen nicht: bie Radire unter ben Sindus in Offindien treiben bie Rafteiungen noch viel weiter, als es je ein driftlicher Unochorete versucht bat; fie ruben nacht auf einem Brett voller fpigigen Ragel; fteben, nicht et wa einen, fonbern alle Tage, und ichauen mit unverwandtem Blid in Die Conne; fie fteben lebende lang auf einem Bein; fie balten lebenslang beibe Arme in bie Sobe; fie laffen fich bom Ungegiefer burchnagen und vergebren und mas beraleichen Ute bungen mehr find; und wogu bas Alles? Animort: um beilig ju merben. Und boch find fie Bogenbiener, bie ben mabren Gott nicht und noch viel weniger

fennen, folglich alle biefe entfetlichen tern und lebenslanglichen Qualen nicht burch jaturliche Krafte, fondern blok burch bie Borna. daß fie badurch von ber Welt bewundert nach dem Tob einen bobern Grad ber Gelig= erlangen murben, auszuhalten im Stande find. n mich aber nicht zu weit von meinem 3med ufernen, will ich wieder einlenfen : es bat mabre eine Roth, daß beut zu Tage viele in Die Bufte n. Einfiedler werben und ein ftrenges enthalts & Leben führen, bavor brauche ich alfo nicht gu ien, aber wohl bavor, bag man fich in unfern en ju viel finnliche Bergnugen erlaubt: ber ce Chrift folat bem Beisviel unseres Berrn, er mafig und entbalt fich aller fleischlichen Lufte. vider die Geele ftreiten; mas das für lufte find, fann und muß fich jeder felbft beantworten : wenn id eine Luftbarfeit, fie mag auch die unschuldigfte , Berftreuung verurfacht; wenn man fic babei rnter von Gott füblt, ober wenn innerlich bas iffen bagegen zeugt, fo muß man fie burchaus en.

to wir von Berufemegen in Befellichaft ber Menfenn muffen, ba durfen wir une nicht entzieben. mabrend der Beit, daß wir unter ihnen find. en wir und, fo viel möglich innerlich betend, im enfen an Gott zu erhalten fuchen, und und immer i vorstellen, wie wurde Christus gehandelt haben, i er gerate in biefem Berhaltniß gewesen mare? Benn wir bierinnen treu find und bem innern f folgen, fo werden wir auch wirflich fo ban= . wie Chriftus murbe gebandelt baben, und bas mehr fagen und gefällt tem Berrn gewiß beffer.

als wenn man bort in ber Bufte in einer Felfen-

boble fist und feufst.

Dann ift es aber auch fehr gut, wenn man fich oft von aller Gesellichaft entfernt und in der Ginsamsfeit neue Krafte zum Kampf sammelt. Gin folches Stunden bringt unaussprechlichen Gegen.

Unter Allem, was unter ben Erwedten unferer Beit beflagenswurdig ift, ift bas Allertrauriafte, bag noch immer fo viele Spaliung allenthalben angetrof. fen wird. Die Rlagen bes grauen Dlannes barüber find bergerschütternd. 3ch babe feit zwanzig Rabren in allen meinen Schriften theile geradegu, theile gleichfam von ber Ceite, jur Ginigung bes Beiftes ermabnt, die Rothwendigfeit berfelben auf's beutlichfte ermiefen, und mich felbft an alle mabrhaft driftliche Barteien angeschloffen, obne mich zu einer von berfelben zu befennen: benn batte ich biefes gerban, fo batte ich auf feine ber andern mehr Ginfluß baben fonnen: allein durch alle diefe Bemühungen babe ich nichts ausgerichtet, ale bag es nun leute in allen Parteien gibt, die auch an mir vieles auszusegen finben : bieß fann man ben irbischaefinnten Denichen verzeiben, benn die haben feinen Ginn fur bas mabre prafrijche Chriftenthum; wenn fich aber mabre erwedte Geclen um biefer ober jener Dennung willen getrennt balten, und fogar wechselfeitig einander tabeln, und binter bem Ruden gegeneinander und übereinander lieblos urtheilen, bas ift fcredlich und abschoulich, und boch fo gewöhnlich, daß febr felten driftlich gefinnte Leute gufammen fommen, wo nicht über ben einen und ben andern schief geurtheilt wird. Wabrlich, fo mabr ber Bert lebt! Er wird fein Bort

faben und jeden — ich sage jeden — auch frömmsten, ben am weitesten Geförderten, von vochzeit des Lamms abweisen, wenn Er sich diesterbrechens der beleidigten Majestät der ewigen schuldig gemacht und sich nicht mit berzlicher mit dem verurtheilten Bruder versöhnt hat. richterliche Ausspruch unseres herrn: mit dem, womit ihr Andere meßt, wird man euch wiesessen, ist wahrhaftig nicht in die leere Luft hin-

procen.

ch hier mischt die Schlange ihr geistiges Gift frommsten Gespräche; da hört man sagen; der liebe N. N.! — Ja wirklich, er ist ein fromrechtschaffener Mann, das kann man nicht läugwenn nur dieß und jenes nicht wäre.
Berwegener! prüfe dich doch selbst, ob du nicht
ein dieß und jenes an dir hast, das noch schlimist? — Wer unter uns Allen kann sich sehlerhägen? und so lang das einer nicht kann, darf
nicht wagen, seinen Bruder oder Schwester zu
beilen und zu tadeln.

o steckt nun eigentlich hier bas Schlangengist? ist sehr fein und verborgen! — Wir wollen es den: in dem Augenblick, wo man spricht, wenn Bruder oder Schwester dieß oder jenes nicht hätte, in eben dem Moment flößt die Schlange giftigen Gedanken oder vielmehr das Gefühl daß man den Fehler, den man rügt, nicht an habe; aber daran denkt man nicht, daß man andere hat, die vielleicht noch viel schlimmer folglich beruhigt man sich und erhebt sich über den man verurtheilt hat. Wenn man dieses bereut und in strenger Prüsung den Visia auf elbst richtet, so fällt man in das unerbirtiese

Gericht bes herrn. Wie, wenn ein Dieb einen Ligner verurtheilen und sich für besser halten wollte,
würde man nicht sagen, schweig und schäme bich beis
ner selbst? — Durch bas beständig fortwährende
Berurtheilen Anderer wird man in seinen eigenen
Augen unvermerkt immer reiner und heiliger, weil
man die Fehler Anderer nicht an sich selbst zu haben
glaubt, und so entsteht nach und nach ein falscher
innerer Friede; denn der heilige Geist zieht sich zuruck, das innere Gnadenlicht wird verdunkelt, und
so geht man verloren, indem man glaubt, der Selig-

feit gewiß zu fenn.

Es ist unbeichreiblich wichtig und bem Christen burchaus unentbehrlich, daß er immer seinen Blid einwärts kehrt und ihn beständig auf seine eigene Gedanken, Worte und Weike richtet; da wird es ihm nie an Stoff zum Berurtheilen kehlen. Wer darinnen treu ist, der sindet sich immer verächtlicher, fluch: und verdammniswürdiger; er hat so viel mit sich selbst zu thun und sich immer so nah an den großen Versöhner zu halten, daß er das Verurtheis len Underer vergist. Im Gegentheil, er sindet nun alle andere Christen besser als sich selbst, und so entsstehen und wachsen Demuth und Liebe; wo diese beis den Tugenden herrschend werden, da entsteht auch Einigkeit des Gristes, Gottes: und allgemeine Liebe.

So wie biefer Geift bes Richtens zwischen Ginsgelnen herricht, so herricht er auch zwischen ben Parsteien; so halt ber ftrenge Myftifer alle anders Denstende für zu leicht, besonders urtheilt er so über bie Bideergemeine; und ich fann heilig versichern, bas der eigentliche Geift der Bideerellnität eben so sehr auf Selbstverläugnung bringt, als die reine und mahre Myftif, er fordert eben so streng den Bandel in ber

nwart Gottes und bas innere Bergenegebet, Fenelon, Madame Guyon und Ter : Steegen; jange Untericied berubt nur auf Sprache und ruden, mo Giner ben Unbern immer nicht recht bt, und bann unrichtig verurtbeilt. Wenn ber nbuter, ober beffer, mabrifche Bruber, nicht grund. befebrt ift und bem Beift feiner Bemeine nicht g banbelt und manbelt, fo liegt ber Rebler nicht in Grundfagen, fondern barinnen, bag er fie befolgt ; und auf ber anbern Geite , wenn ber ifer fich in feine Buder verliebt und nichte angelten lagt, als mas in ibrem Beidmad ge= ben ift; wenn er auch fogar bas Unrichtige und anfenbe in Rebenbegriffen, wovon boch auch ber fte Schriftsteller, außer ben biblifden, nicht frei ir einen Glaubensarifel anfiebt, fo find ibm alle en Chriften, Die bas unmöglich glauben fonnen, rechter Urt, und er uribeilt falich und lieblos fie.

ven so kenne ich Manner in ber Brüdergemeine, us lauter Furcht und guter Meynung die guten en aus ihrer Gemeine vor wahren Christen von in Parteien warnen, oder wenigstens den Ummit ihnen zu verhindern suchen. Ist das nun Beg zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Einigwes Geistes, die der Herr doch will und die zur htung und Gründung seines Reichs ganz unentsich ist? Glauben denn diese Manner, es gabe ihrer Kirche keine wahren Christen mehr, denen trauen könne? — oder auch keine Bucher und isten, außer denen, die Zinzendorf, Spangenberg, Wisser und andere wahrhaft heilige Mitglieder Brüdergemeine geschrieben haben, die man lesen vone Gesahr am Glauben Schiffbruch zu leis

ben Flammen, und andere lodien bie wilben Thiere auf fich gu, die fie gerreifen follten. Solche Kraft, folden Muth hat ber mabre Chrift, wenn er treu in feinem Glauben und Bertrauen ift.

Wenn euch also Angst und Furcht anwandelt, meine Lieben! so wendet euch alsofort in einem ernstlichen und brünstigen Gebet zu Gott, eurem Erlöfer! slebet um Muth, Kraft und Freudigkeit, und höret nicht auf, bis Ruhe und Friede in euer Herz kommt; beharret in dem Andenken an den Herrn und in dem innern Derzensgebet, und so oft wieder ein seuriger Pseil der Angst und der Schwermutd durch die Seele fährt, so wendet euch wieder zum kindlichen Gebet; endlich wird dann der Trauergeist weichen und dem Geist des Friedens Naum geben müssen.

In folden Beiten, wie bie find, in benen wir les ben, gibt es ichlechterbings fein anberes ficheres Berubigungsmittel als unfere Religion, und in beriels ben ber immermabrenbe Wantel in ber Gegenwart Bottes, mit immer betenbem Bergen. Dan lefe Gotte fried Urnolds Abbildung ber erften Cbriffen, ein portreffliches Buch; ba findet man bie Beugniffe in Menge, wie biefe eblen Menfchen, beren bie Welt nicht werth war, fid unaufhörlich befliffen und alle Erbauungemittel angewendet baben, um immer bes tend und aufrichtig vor bem herrn ju manteln. Wir flagen febr über ichmere Beiten, wir baben auch mobl Urfache bagu, aber unfere Lage ift boch bei weitem fo ichredlich nicht, ale bie, in welcher fich bie erften Chriften befanden. Gie wurden von Juten und Deis ben ale ein Rluche und Regopfer gebant, verfolgt und mit ben ichredlichften Martern getobtet, bagegen leben wir unter bem Cout ber Dulbung; wir fonnen bem Beren frei und öffentlich bienen. Ber ben innern Frieden und bas unaussprechliche Boblfenn, welches ber Banbel in ber Gegenwart Gottes burch bie Rabe bes Berrn gemabrt, nie empfunben bat, ber fann fich auch feine Borfiellung babon machen, und er tappt bei aller Erfenntnig und Frommigfeit noch immer im Dunfeln. Rur allein fener Benuft gibt uns fichere Bewigheit, baf wir auf bem mabren Weg jum erhabenen Biel ber Denichenbeftimmung find: benn bier ift feine Taufdung moglich, bie Imagination bat nichts babei gu thun, benn fie ift in biefem Buftand von allen Bilbern leer, bas Bebachtnif rubt, benn es benft fich nur ben Allgegenmartigen, aber gang obne Bild; alle Affetten, alle Leibenschaften ruben; Die Geele fiebt bor bem Berrn burchaus ohne Birfung, wie eine Blumenfnofpe in ber Sonne nur biefe in fich mirten laft; wenn nun Die Geele fo gang bon allem eigenen Birten entlebigt ift, fo wirft bie Gonne ber Beifterwelt, ber Berr Refus, burch feinen Beift ungehindert in ihr, und biefe Birfung empfinden wir bann ale ein feliges Boblthun, mit bem nichts ju vergleichen ift; ba bort alles 3meifeln und Wanfen auf.

Wer mich hier bes Duietismus beschuldigen und baraus schließen wollte, wir hatten ja bann gar nichts zu thun, als etwa nur hinzusigen und uns von ber Himmelssonne bestrahlen zu lassen; auf die Weise ware ja bas Christenthum eine sehr leichte Sache, ber ist noch gar nicht burch die enge Pforte eingegangen, benn ba lernt man schon, was ber Mensch kann und thun, und was ber heilige Geist allein in ihm kann und thun muß. Wir haben einen freien Willen, Denken und Wollen hangt von uns ab, mit diesen beiden Stücken baben wir lebenslang zu kampfen.

denken wir nur immer barauf, was der herr in jedem Augenblick von uns gethan haben will, und wollen wir es bann auch ernstlich thun, o fo sinden wir so viel mit unsern Unarten zu kämpfen, daß wir unaushörlich um Beistand rufen und schreien muffen; da fällt der Onietismus weg. Jene Uebung aber, sich betend in der Gegenwart Gottes zu halten, er-

leichtert alles.

Dief muften Die erften Chriften gar wohl; ba aab es nun nach und nach viele, bie folgenben Golug machten: ba ber Umgang mit ben Denichen und bas Beben in ber Belt jeben Augenblid Anlag gu bofen Bebanfen, Borftellungen, irbifchen guften und Begierben gibt, welches alles ben Rampf bes Chriften febr erichwert, fo wird ber Weg jum Leben viel leichs ter febn, wenn man fich gang bon allen Denfchen entfernt und einfam in wuffen entlegenen Wegenben wohnt, und fich ba im Wandel por Gott und in ungefforten Betrachtungen gottlicher Dinge übt. Diefer Solug ift fo mabriceinlich, baf er auch einen weit geforberten Chriften verführen fann und wirflich verführt bat: benn in ben erften Jahrhunderten gab es viele Taufende, Die fich fo bon allen Denichen ents fernten, und in ichredlichen Wifteneien ibren Leib burd Kaften und bie ftrengften Bugubungen, und baburch auch alle fleischliche Lufte begabmten, und fich unaufborlich im Banbel in ber Wegenwart Bottes und im innern unabläßigen Bebet übten. Dag viele unter biefen Mannern und Frauen in ber Deiligung weit geforbert worben, bas begebre ich nicht ju laugnen; und Denfchen, bie mit einem folden unüberwindlichen Belbenmuth alle irbifche Beranigen, fogar auch bie unichulbigften verläugnen fonnten, um gur Berabnlichung mit ihrem Erlofer ju gelangen,

1 uns immer sehr ehrwürdig senn. Allein laßt inmal einen Menschen dagegen halten, der in zenschlichen Gesellschaft vor Gott wandelt und en herrn lebt und wirft; der sich durch alle ren des Lebens unter den Menschen durchkämpst, 1 einem christlichen Ehestand lebt und dem herrn r erzieht, der seinen Brüdern, den Menschen, ben und Feinden, wo er nur Gelegenheit dazu Wohlthaten erzeigt, und durch sein Beispiel und ng Erbauung verbreitet; hier frage sich jeder, der liest, welcher unter beiden hat den Borzug? der Lettere.

r Stubengelehrte, ber immer für sich hin über Bissenschaften brütet, ist bei weitem nicht bem thätigen Staatsbedienten zu vergleichen, ber nem Kreis wohlthätig wirft, so weit er kann; ver Solvat, ber sich beständig in ben Waffen aber nie vor ben Feind fommt, wenn er es auch r Geschicklichkeit auf das höchste gebracht hat, t boch dem nicht bei, der beständig gegen den im Feld liegt und für das Baterland sein Les

agt.

nn mir jemand einwendet, die alten Anachoresinsiedler) haben doch sehr viel um Christi wilsethan und erduldet: sie haben übermenschlicht, nur Brod und Wasser, oder wilde Wurzeln Kräuter Abends nach Sonnen-Untergang, und chr mäßig genossen; sie haben ihrem Fleischgethan auf der Erde und auf Steinen geschlas mot alle Bequemlichseiten des Lebens verschmäht; tworte ich: wer hat das alles gefordert? — it unser Herr, und wo haben seine Apostel auch nit einem Wint, es seh durch Lehre oder durch iel, seinen Rachfolgern Anlas gegeben, solche

felbftermablte Beiligfeit ju juchen? - Bir follen unfern Rebenmenichen allenthalben mit Liebesbienften auborfommen, wir follen unter ihnen wanbeln, unier Licht unter ihnen Tenchten laffen, bamit fie unfere guten Berfe feben und ben Bater im Simmel preifen. Bir follen, ein jeber in feinem Beruf, mit jum Bobl bes allgemeinen Bangen mirfen, und ale aute Sausvater und Burger bem Baterland nuslich fenn Dief alles fann von einem, auch bem frommften Ginfiedler, nicht geleiftet werben. Man fucht fic baburd zu belfen, wenn man faat; bie beiligen Ginfiebler batten burch ihr Bebet ber Belt genütt: fo autworte ich, follte ibr Gebet wohl eber bom lieben Bott gebort merben, ale bas Fleben eines mabren Chriften, ber gwar in ber Belt lebt, aber babei une ter allen Berftreunngen bes lebens treu in ber Gegenwart Gottes manbelt?

Endlich will man auch jum lob biefes ftrengen, einfamen Lebens bebaupten, baf fein Denich folde Buffübungen obne bie bobern Rrafte unferer gefege neten Religion ausüben und ausbalten fonnte. Ber bieg fagt, ber fenut bie Belt und bie Denichen nicht: bie Radire unter ben Sindus in Offindien treiben Die Rafteiungen noch viel weiter, ale es je ein driftlicher Unochorete verincht bat; fie ruben nacht auf einem Brett voller fpigigen Ragel; fteben, nicht etma einen, fonbern alle Tage, und ichauen mit unverwandtem Blid in Die Conne; fie fteben lebendlang auf einem Bein; fie balten lebenstang beibe Arme in bie Bobe; fie laffen fich bom Ungegiefer burchnagen und vergebren und was bergleichen Uebungen mehr find; und wogu bas Alles? Antwort: um beilig ju merben. Und boch find fie Bogenbiener, Die ben mabren Gott nicht und noch viel weniger

Christum kennen, folglich alle biese entsetlichen Martern und lebenslänglichen Qualen nicht durch übernatürliche Kräfte, sondern bloß durch die Borskellung, daß sie dadurch von der Welt bewundert und nach dem Tod einen höhern Grad der Seligskeit erlangen wurden, auszuhalten im Stande sind.

Um mich aber nicht zu weit von meinem 3wed au entfernen, will ich wieder einlenfen; es bat mabr= lich feine Noth, daß beut zu Tage viele in die Bufte geben, Ginfiedler werden und ein ftrenges enthaltfames Leben führen, bavor brauche ich alio nicht au warnen, aber mohl bavor, bag man fich in unfern Tagen zu viel finnliche Bergnugen erlaubt : ber mabre Chrift folgt bem Beispiel unseres Berrn, er lebt maßig und enthalt fich aller fleischlichen Lufte, bie wider die Seele ftreiten; mas bas fur Lufte find. bas fann und muß fich feber felbit beantworten : wenn irgend eine Luftbarfeit, fie mag auch die unschuldigfte fenn, Berftreuung verursacht; wenn man fich babei enifernier von Gott fühlt, ober menn innerlich bas Bewissen bagegen zeugt, so muß man sie burchaus meiben.

Wo wir von Berufswegen in Gesellschaft ber Mensichen seyn muffen, ba durfen wir und nicht entziehen, aber während der Zeit, daß wir unter ihnen find, muffen wir und, so viel möglich innerlich betend, im Andenken an Gott zu erhalten suchen, und und immer babei vorstellen, wie wurde Ebristud gehandelt haben, wenn er gerade in diesem Berhältniß gewesen ware? — Wenn wir hierinnen treu sind und dem innern Winf folgen, so werden wir auch wirklich so handeln, wie Christus wurde gebandelt haben, und das will mehr sagen und gefällt dem herrn gewiß bester,

als wenn man bort in ber Bufte in einer Felfen-

boble fist und feufst.

Dann ift es aber auch fehr gut, wenn man fich oft von aller Gefellichaft entfernt und in ber Ginsamfeit neue Krafte zum Kampf sammelt. Gin folches Stundchen bringt unaussprechlichen Gegen.

Unter Allem, mas unter ben Erwedten unserer Beit beflagensmurbig ift, ift bas Allertraurigfte, bag noch immer fo viele Spaltung allenthalben angetrof. fen mirb. Die Rlagen bes grauen Dlannes barüber find bergericutternd. 3ch babe feit zwanzig Rabren in allen meinen Schriften theilo geradezu, theilo gleiche fam von ber Geite, gur Ginigung bes Beiftes ermabnt, Die Norbwendigfeit berjelben auf's beutlichfte ermiefen, und mich felbst an alle mabrhaft driftliche Parteien angeschloffen, obne mich zu einer von berfelben zu befennen: benn batte ich biefes getban, fo batte ich auf feine ber andern mehr Ginfluß baben fonnen; allein durch alle diese Bemühungen babe ich nichts ausgerichtet, als bag es nun leute in allen Parteien gibt, Die auch an mir vieles auszulegen finben : bieß fann man ben irbischgefinnten Denichen verzeiben, benn bie baben feinen Ginn für bas mabre prafrijde Chriftenthum; wenn fich aber mabre ermedte Seclen um biefer ober jener Dlevnung willen getrennt balten, und fogar wechselseitig einander tabeln, und binter bem Ruden gegeneinander und übereinander lieblos urtbeilen, bas ift fdredlich und abideulich, und bod jo gewöhnlich, baß febr felten driftlich gefinnte Leute gufammen fommen, wo nicht über ben einen und ben andern ichief geurtheilt wird. Wabrlich, fo mabr ber Der lebt! Er wird fein 2Bort

handhaben und jeben — ich sage jeben — auch ben Frömmsten, ben am weitesten Geförderten, von der Hochzeit des Lamms abweisen, wenn Er sich dieses Berbrechens der beleidigten Masestät der ewigen Liebe schuldig gemacht und sich nicht mit berzlicher Reue mit dem verurtheilten Bruder versöhnt hat. Der richterliche Ausspruch unseres Herrn: mit dem Maß, womit ihr Andere meßt, wird man euch wiesder messen, ist wahrhaftig nicht in die leere Luft hins

eingesprochen.

Auch hier mischt bie Schlange ihr geiftiges Gift in die frommsten Gespräche; da hört man sagen; ber gute liebe R. R.! — Ja wirklich, er ist ein frommer, rechtschaffener Mann, das kann man nicht läugenen, wenn nur dieß und jenes nicht ware. Ei du Berwegener! prüfe dich doch selbst, ob du nicht auch ein dieß und jenes an dir haft, das noch schlimmer ist? — Wer unter uns Allen kann sich sehlers frei schägen? und so lang das einer nicht kann, darf er es nicht wagen, seinen Bruder oder Schwester zu

beurtheilen und zu tabeln.

Wo stedt nun eigentlich hier bas Schlangengist? Des ist sehr fein und verborgen! — Wir wollen es aussuchen: in dem Augenblick, wo man spricht, wenn ber Bruder oder Schwester dieß oder jenes nicht an sich hätte, in eben dem Moment stößt die Schlange ben gistigen Gedanken oder vielmehr das Gefühl ein, daß man den Fehler, den man rügt, nicht an sich habe; aber daran denkt man nicht, daß man viele andere hat, die vielleicht noch viel schlimmer sind; folglich beruhigt man sich und erhebt sich über den, den man verurtheilt hat. Wenn man dieses nicht bereut und in strenger Prüsung den Blic auf sich selbst richtet, so fällt man in das unerbandige

Gericht bes Berrn. Bie, wenn ein Dieb einen Lugner veruribeilen und fich fur beffer balten wollte, murbe man nicht fagen, fcmeig und fcame bich beis ner felbft? - Durch bas beständig fortmabrende Beruribeilen Unberer mirb man in feinen eigenen Augen unvermerft immer reiner und beiliger. weil man die Rebler Underer nicht an fich felbft zu baben glaubt, und fo entsteht nach und nach ein falicher innerer Friede; benn ber beilige Beift giebt fich gurud. bas innere Bnabenlicht wird verbunfelt, und fo gebt man verloren, indem man glaubt, ber Geligfeit gewiß zu fenn.

Es ift unbeidreiblich wichtig und bem Chriften burchaus unentbebrlich, bag er immer feinen Blid einwarte fehrt und ibn bestandig auf feine eigene Bedanfen . Morte und Beife richtet: ba wird es ibm nie an Stoff zum Berurtheilen feblen. barinnen treu ift, ber findet fich immer verächtlicher, fluch= und verdammniswurdiger; er bat fo viel mit fich felbst zu thun und fich immer fo nab an ben großen Berfohner zu balten, bag er bas Berurtbeis Ien Underer vergißt. 3m Begentheil, er findet nun alle andere Chriften beffer ale fich felbft, und fo ents fteben und machfen Demuth und Liebe; wo diefe beis ben Tugenden berrichend werben, ba entftebt auch Einigkeit des Briftes, Gottes: und allgemeine Liebe.

Go wie Diefer Beift des Richtens zwifchen Gingelnen berricht, fo berifcht er auch zwischen ben Darteien; fo balt ber ftrenge Dtyftifer alle andere Denfende fur ju leicht, besondere urtheilt er fo uber bie Bincergemeine; und ich fann beilig verfichern, bag ber eigentliche Beift ber Bruder-Unitat eben fo febt auf Gelbstverläugnung bringt, ale bie reine und mabre Dipftit, er fordert eben fo ftreng ben Bantel in ber

imart Gottes und bas innere Bergensgebet, enelon, Madame Gupon und Ter : Steegen : ange Untericied berubt nur auf Sprache unb uden, mo Giner ben Unbern immer nicht recht it, und bann unrichtig verurtbeilt. Wenn ber buter, ober beffer, mabrifde Bruber, nicht grund. efebrt ift und bem Beift feiner Gemeine nicht bandelt und manbelt, fo liegt ber Rebler nicht Brundfagen, fonbern barinnen, bag er fie befolgt ; und auf ber anbern Geite , wenn ber fer fich in feine Buder verliebt und nichts angelten lagt, als mas in ibrem Beidmad geen ift; wenn er auch fogar bas Unrichtige und anfende in Rebenbegriffen, movon boch auch ber te Schriftfteller, außer ben biblifchen, nicht frei r einen Glaubeneartifel anfiebt, fo find ibm alle en Chriften, bie bas unmöglich glauben fonnen, rechter Urt, und er urtbeilt falich und lieblos ñe.

en so kenne ich Manner in ber Brüdergemeine, is lauter Furcht und guter Meynung die guten n aus ihrer Gemeine vor wahren Christen von 1 Parteien warnen, ober wenigstens den Ummit ihnen zu verhindern suchen. Ist das nun Beg zur Gemeinschaft der Heiligen, zur Einiges Geistes, die der Herr doch will und die zur tung und Gründung seines Reichs ganz unentsch ist? Glauben denn diese Manner, es gabe ihrer Kirche keine wahren Christen mehr, denen rauen könne? — oder auch keine Bücher und ten, außer denen, die Zinzendorf, Spangenberg, Misler und andere wahrhaft heilige Mitglieder denen Gefahr am Glauben Schiffbruch zu leise

ben? Solche gute Manner trauen fich viel zu, wenn fie glauben, fie feven geschickt und erleuchtet genug, Menichen und Schriften zu prufen.

In unsern Tagen, wo die Macht ber Finsternis mit Gewalt zum Unglauben, zum Abfall von Christo, zu der ausschweisendsten Sittenlosigfeit, zum Lesen seelenverderblicher Schriften und zum üppigsten Lurus mit Gewalt hindrängt; wo die ernsten göttlichen Gerichte allenthalben Schauder und Entseten erregen, da sollten sich doch die Erweckten die Hand der christlichen Brüderschaft bieten, und gemeinschaftlich durch Bachen, Ringen und Beten dem erzürnten Bater in die Ruthe sallen. Gott, welch ein schweres Gericht wird über alle diesenigen ergehen, die — sen es auch aus der besten Ubsicht — dieses an einander Anschließen verhindern! Immer liegt doch auch hier ein geheimer Stolz zum Grunde; denn es ist doch natürlich, daß man sich für besser hält, als ben, den man tadelt.

Lieben Bruder und Schwestern alle! ich bitte euch um eures eigenen Beils und um eurer Seelen Seligfeit willen, beherzigt boch folgende felsenfeste Wahrheit, die wir ja alle als folche glauben und annehmen.

Wer von ganzem Herzen an den Herrn Jesum Christum glaubt, und diesen Glauben so zeigt, daß alle, die ihn kennen, das Licht seiner guten Werke sehen, und nun bei dem allem nicht um seiner guten Werke, sondern bloß durch das Leiden und Sterben Ehristi, um seines blutigen Berdienstes willen, bloß aus Gnaden selig werden will, der ist ein wahrer Christ, also unser Bruder oder Schwester, er mag dann wahre oder irrige Meinungen in Nebensachen damit verbinden, darauf kommt's in der Hauptsache nicht an. Wenn wir in dieser oder sener Nebensache mit einem Christen nicht übereinstimmen, so unteredet man sich freundschaftlich mit einander, aber nicht aus Recht-

haberei, sonbern aus reiner Bahrheiteliebe, blos um fich zu belehren; hilft bas nicht, so schweigt man; aber sehr undriftlich ift es bann, wenn man hinter bem Ruden, wo fich ber Bruder nicht vertheibigen

fann, über ibn urtbeilt.

Sier fällt mir eine artige Beidichte ein, Die fich in einer berühmten Reichoftabt zugetragen bat: 216 in ben achtziger Rabren bes vorigen Sabrbunberte ber Dagnetiemus begann und fo viel Charlatanerie und Unfug bamit gerrieben murbe, fo befand fich in gebachter Stadt ein febr geschichter, gelehrter und driftlider Urgt, ber es fich jur Pflicht machte, biefe neuen Erscheinungen unparteifch zu prufen : er magnetifirte alfo franfliche und ichmachliche Berfonen beiberlei Gefdlechte und machte wichtige Entbedungen, bie er auch nach zwanzigjabrigen Berfuchen im Drud berausgegeben bat. Damale aber fant er unter feinen Collegen viel Biberfpruch. Ginemals befand fich einer von biefen in einer großen und an= febnlichen Befellichaft von Berren und Damen, wo er febr bitter über feinen magnetifirenben Collegen Toszog und ibn lieblos tabelte. Gin Ditglieb aus bem Rathecollegio borte ibm eine Beile gu, bann ging er ju ibm und fagte: bas alles, mas Gie ba porbringen, muß ich Ihrem Berrn Collegen wieber fagen, bamit er fich bagegen verantworten fann. Betroffen verfette ber Doctor; bebute Gott! Berr R. R., bas verbitte ich mir! - Run fubr jener febr ernft und feierlich fort: Berr Doctor! wenn Gie nicht haben wollen, daß 3hr Berr College fich vertheibigen foll, fo burfen Gie ibn auch nicht verklagen: benn es ift boch ein unumftöglicher Rechtsfan, bag ber Richter - und bas ift bier biefe anfehnliche Befellicaft - beibe Theile boren muß, wenn er richtig

urtheilen foll. Es war febr natürlich, bag nun ber Berlaumber ichwieg.

Diefe Beschichte gibt und einen richtigen Dafftab. ben wir bei allen folden Belegenbeiten anwenden tonnen: wenn alfo in einer driftlichen Gefellicaft über einen Abmesenden lieblos geurtbeilt mirb. fo erfordert bie Pflicht der driftlichen Liebe. baf man alfofort untersuche, ob man das lieblose Urtbeil bem Abmesenden felbit unter vier Augen liebreich fagen burfe ober nicht? darf man es ibm fagen, fo ift es febr unrecht, baß es binter feinem Ruden geschiebt. in dem Kall muß man ibn felbft in Liebe erinnern. bilft bas, fo bat man ein Werf ber Liebe verrichtet und den Bruder gewonnen; hilft bas nicht, fo tonnen es mehrere versuchen; ift bas auch vergeblich, fo fommt's barauf an, ob er in einem wesentlichen Glaubenspunft irrt; in diesem Fall trennt man sich in Liebe von ibm und ichweigt; betrifft es aber eine Rebenfache, fo trennt man fich nicht und fcweigt Ift es aber ein Begenftand, ben man bem aud. Abwesenden nicht selbst fagen fann und barf, fo foll Diefes noch viel weniger in einer Befellichaft geicheben. benn ba bilft es nicht und ichabet, benn es vermindert Die schuldige Rachstenliebe: barum befiehlt bas evangelische Befet, baf man bie Rebler feines nachften mit bem Mantel ber Liebe zudeden foll.

Ein Sauptgrund ber traurigen Spaltungen unter ben mahren Chriften liegt in der Berbildung im Berfzeuge. Sat man einen vorzüglichen Mann entweder perfonlich gefannt, ober man findet, daß seine Schriften so ganz der Ueberzeugung und dem Berzen angemessen sind, so ergreift man ihn mit beiden Sanden und verbildet sich so in ihn, daß es manchmal ins Lächerliche und Abenteuerliche übergeht; da werden

auch seine Nebenmeynungen zu evangelischen Wahrheiten; wer die nun nicht glaubt, der wird nicht für
voll angesehen und verurtheilt. Stimmt ein driftlicher Schristieller für die Biederbringung aller Dinge,
oder für das tausendjährige Reich, so wird er, wenn
er anders ein redlicher, driftlicher Mann ift, seine
wichtige Ursache dazu haben, über die er nur seinem
Gott Rechenschaft abzulegen schuldig ift, seine Partei
aber nimmt nun auch seine Meynungen an, und tabelt ben, der sie nicht annimmt; dagegen schreien
bann wieder diesenigen, welche die Biederbringung
aller Dinge und die Lehre vom tausendjährigen Reich

für febr gefährlich anfeben.

Stilling bat ale funf und zwanzigjabriger Univerfitatslebrer Gelegenbeit gebabt, bie ichrectlichen Rolgen, befondere auch bei jungen Leuten, Die bereinft Lebrer ber Religion werden follen, ju bemerfen, bie Die gegenwärtig berrichende Philosophie in ibren Robfen und Bergen bervorbringt, und bie unwiderfteb= lich allenthalben einreißt. Dieg bewog ibn, in feinen Schriften aus vernünftigen Grunden bie Relis aion zu vertheidigen und die Sophisterei ber falichen Aufflarung ju enthullen, und mabrlich, ber Berr fen gelobet! es find Seelen badurch zu Chrifto gebracht worden. Da schüttelt nun bie und ba einer, besonders aus der Brudergemeine, den Ropf und fagt: man fubre boch die Leute jur Erfenntnig ihres grund= Tofen Berderbens, und wenn man fie dabin gebracht bat, bann zu Chrifto unferm blutigen Berfobner. Das ift ber alte apostolische Weg, ber und fein anderer führt jum Biel, dieß haben wir von jeber in unfern Miffionen und Gemeinorten erfahren.

Guter, lieber Bruder, der du fo urtheilft, wie wenig fennft du die Bedurfniffe det gegenwartigen

Beit! Die Apostel und eure Missionarien batten und baben es mit lauter Seelen zu thun, bie bas Chris ftenthum noch gar nicht fennen, und bieß ift auch ber Rall bei bem gemeinen Bolf in ber Chriftenbeit felbit, meniaftens find biefe noch nicht burch Bernunft- und Scheingrunde verführt, Die driftliche Religion fur irria und falich zu balten. Aber bicfenigen Klaffen von Menichen, die fich bem Stubiren widmen, ober Die viele Bucher lefen, mit einem Bort, Die gebilbeten Rlaffen, biefe glauben gar nicht an ben Rall bes Menichen und an feine naturliche Berborbenbeit: fie find überzeugt, bag alles, mas geschiebt, fo in ber Ratur gegrundet fey, und bag Tugend und Lafter gur Berfettung bes Bangen geborten u. f. m. Benn man Diese Leute gewinnen will, fo muß man fie erft aus Bernunftgrunden überzeugen, daß bie Menichbeit aus ihrem anerschaffenen vollfommenen Buftanb gefallen fev, und nun unter bem Fluch liege; bag wir , in bem gegenwärtigen Berfall nach bem Tob noch fortleben, und ohne ein Erlofungemittel ewig unglude felig feyn wurden u. bergl. Ihnen bas aus ber Bibel beweisen zu wollen, mare vergebliche Arbeit, bennt bieg beilige Buch ift ihnen edelhaft, aberglaubifc und lacherlich, ein Wegenstand bes Spotts und ber Berachtung. Da nun eben biefe Rlaffe bie Unbern lebren, bilben und aufflaren foll, fo laft fic bod gewiß nichts Röthigers und Bichtigers benten, als fie aus ihrer eigenen Bernunft zu überzeugen, wie febr fie irren, und wie beilig, nothig und zwedmas Big bie driftliche Religion fey.

Rein Buch ber neuern Zeit hat aber mehr Bie berfpruch gefunden und mehr schiefe Urtheile verans laft, ale Stillings Theorie der Geifterfunde, und wirklich baburch ift wieder unter ben Erwedten bie

Spaltung vermehrt worden: benn Biele halten bieß Berf für bie nächstfünftige Beit besonders nöthig ab nüglich, andere dagegen für höchst schalich. 3ch tte um Gottes. und ber Wahrheit willen, folgende

age genau zu prufen :

Da bie heut zu Tage herrschende Denfart, bie us ber falschen Auftlarung enistanden ift, bie Biellehre von Engeln, Geistern, von der Fortdauer r menschlichen Seele nach dem Tod und ihren Schicketen annimmt, so frage ich jeden auf scin Gewissen, ses nicht Pflicht sey, die unzweiselbaren Erfahmgs-Zeugnisse von Erscheinungen verstorbener Mensen öffentlich bekannt zu machen und badurch die

ibellebre zu bemabrbeiten ?

Wer biefer Beweife nicht bebarf, ber fann ja bas uch ungelefen laffen, aber er foll es nicht verur= eilen. Dag ben unglaubigen Bibel = und Relis onefeinden ein foldes Werf ein Dorn in ben Aun ift, bas läßt fich begreifen, benn fie fonnen mabr= ifte Thatfachen nicht laugnen, wenn fie aber mabr nd, so ift ibre gange Aufflarung falich, bieß ift ibn nun unerträglich, baber bleibt ibnen nichts übrig, & Schimpfen, Spotten und Laftern, um fo viel öglich bas Publifum vom Lefen abzuschreden. Dan ennt Stilling einen Beifterfeber, fogar einen beichtigten Beifterfeber, ber boch in feinem Leben feien Beift, ober irgend etwas Uebernatürliches gefe-Daß aber nun Erwedte, fogar erleuchtete n bat. ib gelehrte Ermedte, in ben nämlichen Aufflarunges n mit einstimmen und vor ber Beifterfunde mundh und ichrifilich warnen, bas ift mir eine unbeeifliche Ericheinung.

Dieg war also ber erfte Grund, warum bie Theo-

٦

rie ber Geifterfunde im Drud erschien, aber es gibt

noch einen zweiten:

Im zweiten Brief an die Theffalonicher im zweis ten Rapitel B. 9. 10. u. 11. beißt es: Def, mel ches Bufunft geschieht nach ber Birfung bes Go tans, mit allerlei lugenhaftigen Rraften und Beiden und Bundern, und mit allerlei Berführung gur Ungerechtigfeit, unter benen, bie verloren merden, bafür, daß fie die Liebe gur Babrbeit nicht baben angenommen, daß fie felig murben, barum mirb ibnen Bott fraftige Brrthumer fenden, bag fie alauben bet

Lugen u. f. m.

Bie febr pagt biefe Beiffagung icon zum Theil auf unfere Beit? - ba baben wir icon einen Be weis mehr, daß die Bufunft bes Berrn nicht mehr Diefe lugenbaftige Rrafte, Beiden und fern ift. Wunder, diefe fraftige Irribumer zeigen fich und wirken um fo viel gefährlicher, wenn fie in bimmlifcher Lichtogestalt, burch Entzudungen, Eraume und Uhnungen die erwedte aber noch unerfahrene Seelen taufchen und auf eine erbarmliche Urt nach und nach auf Abwege leiten, und endlich ins Berberben fitte Davon bat Stilling in feinem Theobald ober gen. Die Schwarmer mabre Thatfachen befannt gemacht und ihre Befahr lebhaft geichildert. Da nun in Diefen unfern ahnungevollen, wichtigen Beiten folde lugenhaftige Beiden, Bunder und fraftige Brribke mer am allergefährlichften find, weil fich ibrer bet auf die Erde geworfene Drache bedient, auch wenn's möglich mare, die Auserwählten zu verführen. fo if ia nichte nötbiger und nichte bringend wichtiger, als bem driftlichen Bublitum ju zeigen, mas von foldet Entzudungen, Traumen und Abnungen zu balten ift, und daß fie mehrentheile, wo nicht gar alle, Bir

ingen einer naturlichen Nervenverfaffung und überannten Phantafie find, auf welche bann bie auten nd bofen Beifter biefe in Lichtengelegeftalt einflies en, und folde falide Munber und fraftige Brribus er bewirfen. Daß folde infpirirte Perfonen vieles raus fagen, bas eintrifft, beweist begwegen nichts, eil fie eben fo vieles prophezeiben, bas nicht gefdiebt. Bor biefen fraftigen Brrtbumern marnt bie Tbeoe ber Beifterfunde burd unwiderlegbare Grunbe, rüber tobt nun ber Reind ber Babrbeit mit allen inen Unbangern, und leiber! auch Freunde ber Babrbeit eifern mit Unverftanb bagegen; muß man ann nicht alle Ericeinungen in ber Ratur unterfus jen, um fich baburch ju belehren? warum fcredt ian bann feben Mabrbeitofreund auf eine fo uneble nb fpottifche Beife von ber Unterfudung ber allersichtigften Ericbeinungen gurud? - bann murbe fich i finten, was Taufdung und Babrheit und Aberauben ift.

Diese Sinnesart, alles zu tabeln, was man nicht lauben mag und nicht begreifen kann, gebort mit zu en Ursachen, die die Einigkeit des Geistes hindern. Jobald ein Schriftsteller den wahren Grund der Sesgeit fest hält und darauf baut, so schließt man sich rüderlich an ihn an; trägt er dann auch Sachen or, die man nicht glauben oder nicht begreifen kann, biet man sie stehen, aber ohne lieblos darüber zu rtheilen oder gar zu schmähen und zu spotten; sollsen seine Schriften aber Sachen enthalten, die anersannt schällich sind, z. B. wenn sest in unsern Zeim semand öffentlich behauptet, die Jufunst des Herrn nicht nabe, so muß man ihn brüderlich erinnern, nd dann das Publisum liebreich davor warnen: denn on Christi Zeiten an bis daher hielten die Apostel,

bie beiligen Rirchenlehrer, und immer fpater bie er leuchtetften Lebrer ber Religion biefe Bufunft immer für nabe: ber beilige Beift batte babei Die Abficht. bie Sichern gur Bachsamfeit, und die Bedrangten und Beibenben gur Soffnung ber baldigen Erlojung aufzumuntern. Darum fagte Chriftus por und nad feiner Simmelfahrt ju feinen Jungern, fie brauchten ben Beitpunft feiner Bufunft nicht zu wiffen : auf Die Beife konnten fie fie noch bei ihrem Leben ermarten, wovon man auch bin und wieder in ihren Brie fen Binfe findet. Paulus gibt aber beutlich und umftanblich in oben angeführtem Rapitel bes ameiten Briefe an die Theffalonicher die Beichen an, Die unmittelbar vor der Rufunft bes Berrn bergeben fol-Ien, wovon nun icon Gine, nämlich ber Abfall von Chrifto, unwidersprechlich bem Beginn nach ba ift. und die Rnofpen zu ben andern fangen auch ichon an fich ju entwickeln, baber ift es außerft vermegen und gefährlich, wenn man fich zu benen gefellen will. welche fagen: mein Berr fommt noch lange nicht bafür bewahre ber Berr! Die allgemeine Sicherbeit ift obnebin groß genug.

Seht, meine Lieben! der hang zum Richten, eines Christen den andern, einer Partei der andern; die allzugroße Anhänglichfeit an einen Schriftsteller und seine Schriften, die man auch mit ihren Fehlern und Mängeln für wahr hält, und daß man einen solchen Mann verurtheilt, wenn man Ems und Anderes in seinen Schriften nicht bezreift oder nicht glauben kann; dieß sind die Ursachen, daß die Einigkeit des Geiftes oder der wahre innige allgemeine Berein, so lang diese Ursachen fortwähren, nicht zu Stande kommen kann. Ich bitte nur nachfolgendes ruhig und uns

parteifich wohl zu beherzigen:

Go viel ift einmal unwiberfprechlich gewiß, baß lle mabre Chriften bei ber Butunft unferes Berrn s feinem Reich alle eines Ginnes in mabrer Bruerliebe, bas ift in ber Giniafeit bes Beiftes, fteben fuffen, es muß bann eine Beerbe unter einem Birn fenn, ohne bieß ift fein gonliches Friedensreich Balich. Geben wir nun die gange Rirchen = und leligionegeschichte von ber Simmelfahrt Chrifti, ober om erften Pfingften bis babin, alfo eine Reibe von 780 Jahren burd, fo finden wir, bag bie allgeeine Liebe, bas ift, bie Ginigfeit bes Beiftes, nur unn am größten und lebhafieften mar, wenn bie abren Chriften verfolgt murben; bieg bemerften gar bie Beiben, benn fie fagten ; febt, wie lieb fie b baben; fobald aber bie Rirche Rube und außern rieben batte, fo mar bes Rlagens über Spaltungen ib Regereien fein Enbe. Bas folgt nun baraus? - gewiß nichts andere, ale daß nun jest bie all= meine Liebe, Die Ginigfeit bes Beiftes wiederum cht andere bewirft werden fann, ale burch eine laemeine idredliche und fürchterliche Berfolaung aller abren Befenner Chrifti; und bieg ift eben bie Bte große Berfuchungeftunde, bie über en gangen Erdfreis fommen foll.

Neußerst wichtig ist aber nun folgendes: die kleine eerde, die sich vor dieser schrecklichen Versuchungsinde aus eigenem Trieb vereinigen, alle Vorurtheile legen, und sich unter sich an einander anschließen, o Einer dem Andern in der Liebe zuvorkommen ird, diese fleine Geerde ist dann das wahre Philaslphia (Bruderliebe), die wahre philadelphische Geeine, zu welcher der Gerr sagt: Offend. Joh. 3, . 7—10. "Und dem Engel der Gemeine zu Phisbelvbia schreibe; das saat der Geilige, der Wahre

baftige, ber ba bat ben Schluffel Davide, ber aufe thut und niemand jufchließt, ber jufchließt und nie mand aufibut, ich weiß beine Berfe. Siebe, ich babe por bir gegeben eine offene Thur, und niemand fann fie auschließen : benn bu baft eine fleine Rraft und baft mein Wort behalten, und haft meinen Ramen nicht verläugnet, fiebe, ich werbe geben aus Satans Schule, bie ba fagen, fie find Juden, und find's nicht, fontern lugen. Giebe, ich will fie machen, baß fie fommen follen und anbeten zu beinen Rugen, und erfennen, daß ich dich geliebt babe. Dieweil bu bak behalten das Bort meiner Geduld, will ich auch bich behalten vor ber Stunde ber Berine dung, bie fommen wird über ben aangen Weltfreis, ju versuchen, bie ba mobnen. auf Erben. Giebe, ich fomme balb, balte, mas bu baft, daß niemand beine Rrone nebme! u. f. w." Bie herrlich und wie wichtig! bas Wort ber Ge buld Chrifti ift bic Liebe. Dia! Dulbung! Dul bung ift Wort ber Gebuld, ift bergliche Bottes- und Menschenliebe, vermog welcher man auch unter ben fdredlichften Beleidigungen, fo wie Chriftus am Rreus für feine Beleidiger beten, fie lieben fann, met aber das fann, in wie bobem Grad wird er feine Diese liebenden Geelen, Diese mab-Bruder lieben. ren achten Philadelphier follen por ber großen Berfudungeftunde ficher fenn. Bebenft bas. ibr Lieben : fur biefe und nur fur biefe allein if ber Bergungeplag, bas Solyma bestimmt, wobin fie Eugenius fubren foll: benn fie beduifen ber großen Drufung nicht, weil fie bas Wort ber Bebuld mit ben Mangeln und Reblern ibrer Bruder bemabrt baben.

Win finden auch hier ausdrudlich, warum die große Bersuchungestunde über ben gangen Weltfreis fommen

ioll? — Es ift eine Feuerprobe, welche nun endlich entscheiben soll, wen weber Leben noch Tod, weder Marter noch Lodung von der Liebe Chriftscheiben fann — nur solche, die ganz und gar nichts, nicht die ganze Macht der Finsternis von ihrem Baupt trennen fann, können Bürger im Reiche Christiverben. Um aber dies zu erfahren, ist eine so strenge

Drufung nötbig.

Bei biesen Betrachtungen kann manche gute liebende Seele unter meinen Lesern seyn, die von herzen alle Menschen, und besonders die Brüder liebt, und von allen Fehlern, die ich hier gerügt habe, frei ist; diese wird sich nun ängstigen und sagent Uch, wie gern will ich mich an diese fleine philadelsphische heerde anschließen, aber wo ist sie? — Sorge nicht, lieber Bruder! liebe Schwester! der herr weiß und kennt dich, Er wird beiner nicht vergessen, sond bern dich zu rechter Zeit zu seinen Auserwählten zu bringen wissen; auch hier soll keine Klaue zurüchleisben, sorge du nur, daß du das Wort der Geduld, die himmlische Liebe in vollem Maß in deinem herzen behältst, hernach bekümmere dich um nichts.

Bor allen Schlußgerichten, woburch einem Bolk ober Reich ber Garaus gemacht wird, gehen Barnungen und Züchtigungen vorher; biefe werden, wennt sie die gehörige Wirfung nicht thun, immer schärfer, und endlich verwandeln sie sich in das Gericht der Bertilgung; man durchgehe die ganze Weltgeschichte, so wird man finden, daß dieß die beständige Regierungsmaxime des großen Weltherrschers von jeher

gemefen ift.

Die gegenwärtigen schweren Gerichte find noch Barnungen und Züchtigungen, aber fie beginnen Gilling's fammet. Corticen. VIII. 21.

icon idarfer zu merben, weil fie burchaus im Gangen ibre Wirfung verfehlen; fie baben alfo nur noch ben 3med, Gingelne, Die fich retten laffen wollen, zu retten : wenn aber auch biefes gescheben ift, wenn Riemand mehr übrig ift, ber ber ernften Barnungs. ftimme Bebor geben will, bann fommt's jur großen Berfuchungoftunde, beren unfer Berr in oben angeführtem Brief an Philadelphia gedenft. Diefe bat nun ben 3med, bie gange Menge berer, bie fich ju Chrifto befennen , nämlich ber Ermedten, ju prufen: benn mabrend ben ichweren vorbergegangenen Berichten baben fich Biele befehrt, aber ob fie zu Beis ten bes Friedens und ber Rube bestandig und tren bleiben murben, bas ift nun bie Krage, benn in bem fünftigen Reich bes Berrn auf Erben tonnen feine andere, ale in der bochften Drobe bemabrte Cbriften bas Burgerrecht befommen: baber ift nun fene Bersuchungestunde burchaus nöthig: fie wird barinnen besteben, daß alle diefenigen, die fich fernerbin au Chrifto ober zu feiner reinen Lebre befennen, und bie Religion, Die ber Menich ber Gunden bann voridreiben wird, nicht annehmen wollen, Ebre, burgerliche Freibeit und leben verlieren muffen. wird fich's bann zeigen, mer bis in ben Tob getreu bleibt, und fo ber Giegesfrone murbig ift.

Diejenigen, welche bas Wort ber Geduld, bie christliche Bruderliebe unter allen Umständen behalten, bas ift, bewahrt haben, die bedürfen dieser schweren Brüfung nicht: benn die Liebe ift des Geseges Ersfüllung; wer Gott, seinen Erlöser und die Menschen, auch die Feinde redlich liebt, der ist feines Rückfalls mehr fähig: denn er ist in so weit vollendet, daß er ein vollkommener Mann in Christo geworden ift, ob ihm gleich hie und da noch Schwachheiten anhängen

mögen. Diese sind's also, benen ber heilige und Wahrhaftige mit seinen Davids-Schlüsseln die wahre Davidsburg, das eigentliche Solyma ausschließen wird, und Niemand wird es hindern; hinter ihnen her wird Er dann auch zuschließen, so wie ehmals Noahs Arche, und Niemand als Er fann die Pforte ausschließen und sie überfallen. Zur Zeit der Noth werden diese Geliebten eine offene Thur vor sich sinden; darum meine Lieben! liebt nur treu, schließt euch alle aneinander an, fordert nicht, daß jeder so densen soll wie ihr, und wandelt redlich, ununterbrochen, mit immer betendem Berzen in der Gegenwart des Herrn, so werdet ihr gewiß zur rechten Zeit die offene Thur vor euch sehen und ungehindert da hinseingehen.

Diefe gute Seelen jusammen ju bringen und ein solches inniges driftliches Berein zu bilben, ift gang allein bes herrn Sache, Menichen bringen so etwas für sich allein nicht zu Stande, ob fie ichon ber große

Sammler ju Berfzeugen brauchen wirb.

Denn wenn diese kleine Beerde an ihrem Bergungsort ift, und diesenigen, die in der großen Bersuchung
redlich ausgehalten haben, auch dahin befördert worden, folglich nun die große Scheidung zwischen Chrisften und Widerchristen vollendet ift, dann wird daß
große Bertilgungs-Gericht der sieben Zornschalen
losbrechen, und dieses wird dann fortwähren bis zur
Zufunst des Herrn.

Ach! wenn doch unsere Zeitgenoffen bedächten, was zu ihrem Frieden dienet, wie glücklich könnten sie sich machen; allein der größte Theil derselben ift leider! dem ewigen Verderben gewidmet, sie spotten aller Warnungen und Drohungen, und wollen von des herrn Wegen nichts wiffen; folglich ift ihnen auch

nicht zu rathen und zu helfen. herr, erbarme bich ihrer! -

Möchten doch die zwei vorhergehende Ansprachen bes grauen Mannes an das christiche beutsche Publifum endlich einmal durch Mark und Bein dringen und die sichern Sünder und Schläfer ausweden! Alstein man schaudert vor dem grauen Mann zurud, wie vor einem Gespenst: man haßt und verspottet ihn, und doch hat er seit 20 Jahren her den Jammer voraus verfündigt, den wir erleben; er mußalso doch wohl Glauben und Ausmerksamkeit verdiesnen. Kann und darf man Wahrheit Schwarmerei

beißen ?

Wenn irgend Jemand ben guten Ginwohnern von Boldau in ber Schweiz einige Beit vorber batte fagen fonnen, bag ihnen ein Bergfall bevorftunbe, moburd ber gange Ort verschüttet merben und viele Menichen ums leben fommen murben, und fie batten ibm geglaubt, fo maren fie gerettet worden : bas fonnte ihnen nun freilich niemand ohne gottliche Offenbarung fagen, aber bie Warnungen bes grauen Dannes find boch mabrhaftig in ber beiligen Schrift, in ber allgemeinen Beltgeschichte und in ber Gifabe rung fo gegrundet, bag nur ber unwiffenbe, fichere, wollufteruntene Schwachfopf baran zweifeln fann. Wird benn Gott um unsertwillen feine Regierungs Maximen andern? - und haben wir irgent etwas Borgugliches por fenen Bolfern, über bie ber Bert Schlufgerichte verbangte? - im Gegentheil, wir find noch folimmer als alle miteinander, fogar noch folims mer ale die Menfchen por ber Gundfluth: benn Diefe wurden burch Baffer in bie Emigfeit geschicht, und

batten bernach im Sabes 3559 Jahre fpater noch bas Blud, bag ibnen unfer glormurbigfter Erlofer felbft ben Tag nach feiner Rreugigung bas Evangelium verfündigte und fie aus bem Befangnig befreite , 1 Petri 3, B. 19 und 20. Benn wir bie Anaft abrechnen, welche vor bem Bertrinfen bergebt. fo mar bas Bericht burd bie Gunbfluth bei weitem nicht fo fdwer, ale bas gerinafte ber nachfolgenben. Das Reuer = und Schwefelgericht über Gobom und Gomorra mar weit idredlider. Freilich ift bas feine Rleinigfeit, über viertebalb taufend Sabr im angft= lichen Theil bes Sabes gefangen ju figen, wenn auch feine eigentliche Qual bamit verbunden mar; allein bas Bericht, bas une bevorftebt, wenn wir und nicht befebren, mirb unter bem Bilb eines Gee's, ber mit Reuer und Schwefel brennt, vorgeftellt. Cbriftus felbft vergleicht bie Qual ber Berbammten mit einem emigen unauslöschlichen Reuer.

Wenn wir redlich und unpartbeiifch urtbeilen mol-Ien, fo muffen wir gefteben, bag uns feineswege unrecht geschiebt: benn feinem Bolf in ber Belt bat ber Berr mehr Bnabe ermiefen, ale ber Chris ftenbeit überhaupt; bie Ifraeliten lebten nur 1512 Jahr in ihrem Canbe, ale biefe verfloffen maren, fo murben fie in alle vier Winde gerftreut. Die Christenbeit besteht aber icon 1779 Jahr, und in Diefer Beit ift alles gescheben, mas gescheben fonnte, um die Menschen aus ihrem grundlofen Berberben au erretten; allein außer ben Musermablten, bie von Beit zu Beit wie Goldförner aus bem Sand ausgefucht und gesammelt worden, ift im Bangen nicht allein nichts geschehen, fondern es ift allmählig ichlimmer geworden, und endlich fo weit gefommen, baß man fich um Chriftum, bem wir boch allein Leben

und Seligfeit zu verbanten haben, nicht allein wenig befümmert, fondern ihm zum Theil gar ben Geborfam auffündigt; dieß muß nothwendig foredliche

Folgen nach fich ziehen.

Die Runftgriffe bes Fürften ber Finfterniß, bet fein Werf bat in ben Rinbern bes Unglaubens, finb fo fein und icheinbar, bag wirklich ein nuchternes, machiames und erleuchtetes Gemuth bazu erforbert wird, um fie zu entbeden und nicht bavon berudt au merben: man ift nun fo belifat, fo gartlich unb menfchenliebend geworden, daß man das Bufevredis gen und die Unfundigung naber und ichwerer gotte licher Berichte gar nicht mehr tragen und billigen Dan faat: es ift bod nichts abideulicher und menschenfeindlicher, ale bag man ben gemeinen Leuten fo bange macht; warum foll man fich vor ber Beit angstigen? ift bas nicht frub genug, wenn bas Unglud fommt? man foll alfo ben Ramin nicht fegen laffen, bis er wirflich brennt. - D bes Dudenfaugens und Rameelverschludens! Sind bas nicht übertunchte Graber! Sier beucheln fie Denfchenliebe und bort geben fie bei bem Bermundeten porüber und überlaffen ibn einem barmbergigen Samariter zur treuen Bervflegung.

Dieß war aber von seher immer der Fall, die versunfene Menscheit verläugnet ihre Natur nicht: Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, wurde so wenig geshört, wie die spätern Propheten Elia, Elisa, Jeresmia und so viele Andere. Nun kam der König und Meister aller Propheten; dem ging's nun am allerschlimmsten: Er wurde sogar gefreuzigt, und alle seine Apostel die auf Johannes sind des Blutzeugentods gestorben, und warum? weil sie Buse predigten und vor den göttlichen Gerichten warnten. Der graue

Mann und ich wollen indeffen fortfahren und nicht mude werden, wenn uns auch bas Schidial unfere herrn und Meisters und feiner Junger treffen follte.

Ein frommer und zuverläßiger Freund, ber in Rußland, und dort mit dem Etabliffement der Brüdergemeine in Petersburg, Mosfau und Sarepta in Sandlungs-Berhältniffen fteht, theilt mir die höchst traurige Nachricht mit, die ich nun hier allen mitleidigen Gerzen zur wohlthätigen Theilnahme bestens

empfehlen will:

Sarepta ift ein berühmter Gemeinort ber Brübers gemeine im Königreich Aftrachan im rufsischen Asien; bieser Ort hatte erstlich bas Unglück, baß im vers wichenen Sommer, im Monat Juli, ohngefähr der britte Theil ber Häuser eingeäschert wurde, wodurch ein Schaden von mehr als 90,000 Rubeln verurssacht wurde. Weit beträchtlicher aber ist der Bersluft, den diese Gemeine durch die schreckliche Berswühung der Stadt Moskau erlitten hat, indem sie burch Plünderung und Verbrennung ihres dortigen Etablissements die Summe von 180,000 Rubeln versloren hat. Dieser Schaden fällt der Gemeine zur Last; der Privat-Berlust, den die Einwohner der Gemeine in Moskau an den häusern erlitten haben, kann nicht berechnet werden.

Es ist leicht zu erachten, in welchem betrübten Zustand sich bort die armen Leute besinden. Last uns, meine Lieben! hiebei erinnern, welchen großen Sesgen die Brüdergemeine seit ungefähr 80 Jahren in allen Welttheilen verbreitet hat und wie wohlsthätig sie allenthalben wirkt. — Erinnert euch der ersten Ansprache des grauen Mannes in diesem Stud

und legt ben hang jum Borurtheile ab, last euch durch ben heiligen Geist die Bruderliebe erfüllen, er thut's ja so gern, wenn wir ihm nur durch Selbst sucht und Rechthaberei keine hindernisse in den Weg legen, und theilt nach Bermögen mit. In hiesigen Gegenden können die wohlthätigen Beiträge an herrn Jasob Ludwig Federhaff zu Calw im Burtembergischen, von dem ich diese Nachricht habe, abgeliesert werden, sonft kann es auch an alle Gemeinorte und Sozietäten der Gemeine geschehen.

3ch hab' lange nichts gelefen, das mein berg fo ergriffen und mein ganzes Wefen fo durchdrungen hat, als folgendes Buch, welches in zwei Theilen

herausfommt, nämlich:

Die letten Tage unseres herrn Jesu Christinach Markus, von J. L. Calisen, General-Superintendenten des herzogthums holftein. Nach bessen Tode herausgegeben von seinem Sohn J. F. L. Calisen, Probst und hauptpastor zu Rendsburg, mit einer Biographie des Seligen. Erster Theil, 2te Auflage. Nürnberg im Berlag der Raw'schen Buch-

handlung 1813. 8. S. 292.

Daß dieß handbuch ein Passionsbuch sey, läßt sich schon aus dem Titel vermuthen, aber die Salbung, die herzlichkeit, das Praktisch-Anwendbare und die schöne Sprache, die durch das ganze Buch herrscht, erwartet man nicht, man wird hingerissen, wenn man es ausschlägt und liest, es sey, wo es wolle. Es ist gar wohl möglich, daß ich jest in der Passionszeit, in welcher ich dieß schreibe, gerade in einer Stimmung bin, die mit dem Inhalt besonders sympathisser, oder auch, daß der Styl und die Denkart des

igen Berfassers etwas Harmonisches mit mir haben, 
ß also niemand anders in dem Grad durch dieß 
ach so gerührt wird, wie ich; allein jeder, dem 
Berr Jesus Eins und Alles ift, wird tief gehrt und erbaut werden. Was der Berfasser über 
Einsegung des Abendmahls sagt, ist in meinen 
igen das Schönste, was ich je darüber gelesen habe. 
h halte es für meine Pflicht, dieß Buch ernstlich 
empfehlen.

Ein anderes fehr schägbares Werf, bas ich schon mals empsoblen habe und ziemlich bekannt ift, nun er wieder zum zweitenmal aufgelegt worden, muß meinen Lesern bier noch einmal nabe and Berg

en, es beißt :

Einleitung in die fammtlichen Bucher ber heiligen brift. Gin Sandbuch zur Erleichterung des Bislefens, von Johann Rubolph Suber, Pfarsbei St. Elifabeth in Bafel, 2te Auflage,

afel bei Johann Schweighaufer.

Wer den seligen Versasser gekannt hat, der weiß, Ich ein herrlicher, frommer und erleuchteter Mann war, und wie er so ganz im göttlichen Wort webte d lebte. Er gibt in diesem Buch Anleitung, wie in die heilige Schrift lesen musse, und erleichtert selbe durch historischen Unterricht, den er zu sedem ich mittheilt; zu dem Ende gibt er auch Nachspt von den biblischen Versassern, und das alles einem so praktisch-christlichen Ton, daß man nie ß Buch, ohne erbaut zu seyn, aus der Hand les wird.

Eine erlauchte und erleuchtete Freundin hat mir : Predigten des herrn Paftors hartog zu hers'b in Westphalen sehr gerühmt; ich habe sie nicht lesen; sie schreibt mir: "Seine Predigten find ganz

eigen, wie gemacht für ben einfältigsten Landmann, boch auch sehr genießbar für ben Gebilbetsten. Die und ba möchte er wohl etwas von Luthers berber Sprache haben, u. s. w." Ich wünsche, biese Probigten einmal lesen zu können.

Siebenundzwanzigftes Stud.

Es bleibt nicht immer fo, benn der Rame unfere herrn voll gefürchtet werden, vom Aufgang ber Sonne bis ju ihrem Riedergang; darum fen getroft. Tafchenbuch 1805, den 11ten Marg.

## Der graue Mann und 3ch.

3 c. Willfommen, Bater Ernft Uriel! bein Un-

beine Mugen find roth vom Beinen.

Er. Wundert bich bas? — ich fomme aus bem nördlichen Deutschland, wer den Jammer nicht geseben hat, ber fann sich auch feine Borftellung davon machen. Aber die Zeit besiehlt zu schweigen, die Hand auf ben Mund zu legen, und glübende Seufzer aus dem Gerzen zum erzurnten Bater der Mensschen emporsteigen zu laffen.

3ch. Erinnert man fich benn auch, bag bu ihnen biefe schweren Gerichte vor vielen Jahren vorauss

gesagt haft?

Er. Diesenigen, die mich bamals anhörten, erinnern sich freilich baran, aber die bei mir vorüber gingen, können sich nicht baran erinnern, und bei diesen ist eben alles vergeblich.

36. Aber wie benimmt fich überhaupt bas Bolt

dabei?

1! 개설 ::

Er. Der Schwerleibenbe geht taub hinbrutend unter ber Burbe seinen Beg fort, er bentt an nichts,

ŧ

ale an feine Laften , fucht Mittel, fich zu erleichtern. foreit, lamentirt, aber bas berg wendet fich nicht findlich jum Berrn, um 3bm in bie Ruthe ju fal-Ien, fonbern man ichlenbert feinen Gunbenweg leicht finnig fort, fobald ber Drud ein wenig nachlagt. Aber viele Ginzelne fommen benn boch allenthalben gur Befinnung; fie fommen wie ber verlorne Sobn jum Bater, und ber Engel mit bem großen Siegel brudt ibnen unvermerft bas Tham an ibre Stirne. Das Trauriafte bei ber Sache und bas unfehlbare Beichen bes Berichte ber Berftodung ift: bag man alfofort, fobald ber Drud nur eimas nachläßt, ober wenn er nicht unmittelbar trifft, zu ben ausschweis fenbften finnlichen Beluftigungen bineilt: man fellt Balle, Schmausereien und Luftvartbieen an, anftatt baf man im Staube und in der Aiche Bufe thun und fich vor bem Berrn bemutbigen follte. lich! mabrlich! ich fage bir, allenthalben, mo bas geichiebt, wird man fruber ober fvater ben Bornbrecher bis auf bie Befen austrinten muffen.

3ch. Das haft bu schon oft gesagt, aber bu pre-

digeft tauben Dhren.

Er. Dafür fann ich nicht, ich muß schreien, rusfen und warnen, so lang mein Tagewerk noch nicht zu Ende ift. Aber ich habe jest noch etwas anders auf dem herzen, denke nur! ich habe eine Gejellschaft entdeckt, die sich durch Schatzgraben bereichern, dem Geldmangel durch solche gottlose, satanische Mittel abbelfen will.

3 c. Das ift ja erbarmlich! bas muß wohl in einer Gegend feyn, wohin bas Licht ber Aufflarung noch nicht gedrungen ift: benn bie hat ber hexerei, bem Schafgraben und ben Gespenstergeschichten langft

ben Garaus gemacht.

Er. Da irrft bu febr: haft bu benn in beinem langen Leben noch nicht bemerft, daß die höchste Aufstlärung am nächsten an ben dummften Aberglauben grengt? Ich fönnte dir Manner nennen, die nichts mehr glauben, als was sie selbst hören, seben, rieschen, schmecken und fühlen, und boch vor jedem rausschenden Blatt zurückbeben; und eben diejenigen, die hierüber mich spotten würden, wenn sie dieses lesen, grenzen am nächsten an diesen Aberglauben.

3d. 3d erinnere mich auch folder Beifpiele,

aber bas ift boch fonberbar.

Er. Es scheint allerdings sonderbar, aber es ift es boch darum nicht: denn tief im innersten Wesen eines feden Menschen glimmt doch immer der götteliche Funke der vorbereitenden Gnade unter der Alsche, welcher, wenn man ihm nahe kommt, sticht und brennt, so sehr man sich auch über dieß Stechen und Brennen wegiegen oder luftig machen will; und eben dieß Gefühl macht dann, daß man sich vor sedem rausschenden Blatt fürchtet. Aber weißt du auch, daß man glaubt, deine Theorie der Geisterkunde verführe

jene Leute jum Schaggraben ?

3 ch. Unmöglich! benn in diesem Buch habe ich ja beutlich gesagt und gezeigt, daß die unter der Erde verborgen seyn sollende Schäge lauter elende Tausschung sind. — Ich habe ja an mehr als an einem Ort gelehrt, daß, wenn auch wirklich Geister erscheisnen, die solche Schäge anzeigen, solche arme Wesen sich aus Geldliebe solche Schäge phantasiren, daß also nie an dem Ort etwas gefunden wird, wo sie sich hin phantasirt haben. Leute, die sich mit dem so höchstichärlichen und satanischen Schaggraben abgeben, sollte man ins Zuchthaus verweisen, deun es ist Zaubereisunde, und die Mittel, beren man sich ge-

wöhnlich dabei bedient, rühren aus dem heidnischen Gögendienst her und sind dem herrn ein Bräuel.' Meine Theorie der Geisterkunde muß wohl dem Sartan ein Dorn in den Augen seyn, daß er sich immer dagegen regt. Ich habe da ausdrücklich und unswiderlegdar bewiesen, daß man sich um Gespenster und Geistererscheinungen nichts zu befümmern habe, sie nicht zu fürchen brauche, weil sie uns nichts ansgehen, und doch gibt man mir Schuld, ich begunstigte diesen Aberglauben, solche Leute lesen das Buch nicht, sondern sie haschen hie und da nach dem Abensteuerlichen und Wunderbaren, und sinden also bie Anwendung und meinen Zweck nicht. Mit der Zeit wird sich seigen, warum ich dieß Buch geschrieben habe.

Er: bu hast recht! man mißbraucht sa sogar die Bibel, wie vielmehr ein solches menschliches Buch?

— Mir sind gar viele Geschichten bekannt, daß Gespenster erschienen sind, oder seyn sollen, die, wie sie sagen, Geld versteckt haben und nicht zur Ruhe kommen könnten, bis der Schaß wieder unter die Mensschen oder an den rechten Erben kame, und nie hat man an dem Ort, den sie anzeigen, was gefunden, es ist alles leere Täuschung. Solche bedauernswürsdige Seelen gehen mit ihrer Unhänglichkeit ans Geld aus der Welt und phantasiren sich hernach Schäße, die gar nicht eristiren, dann gehen die armen Schlafwandler umher und sinden nirgends Ruhe.

3 ch. So ifte; ich habe ja auch eben in der Theoric ber Geisterkunde merkwürdige Beispiele bacon angeführt und laut und beutlich gesagt, wie man sich in jolchen Fällen zu benehmen habe, und daß man sich burchaus nicht mit solchen irrenden Wefen einstallen duife.

apen ourje. Er. Es ist durchaus nothig, daß die Obrigkeit uf folche Gaufeleien aufmertfam gemacht wirb, nd alle biejenigen, die an ben elenden Schatgrasereien Antheil nehmen, icharf abstraft. Doch laßt ne von biefer Materie abbrechen und von Dingen

ben, bie und naber angeben.

Ich. Ach ja! ich bin ohnehin bes Faselns über ie Theorie ber Geisterkunde berzlich mube. Ich bachte, an hätte heut zu Tage weit wichtigere Sachen zu itistren, als dieß Buch. Ich apellire dießfalls an en höchsten Richterstuhl im himmel, und ich weißewiß, daß da ein gunftiges Urtheil für mich gerrochen wird.

Er. Da verlaß du dich bann auf mich, ich werbe ein treuer Advofat fenn. Aber ich wünsche, daß dun fieben und zwanzigsten Stud des grauen Manses auch einmal ben treuen Berehrern unfers herrn ie schonen Aussichten zeigst, die wir vor uns hasen. Dieß wird ihnen in den gegenwärtigen schwes n Leiden ein großer Trost fenn, und sie zur Gesuld und zum festen beständigen Ausharren in den poch bevorstebenden Trubsalen aufmuntern.

36. Du fannst mir keine angenehmere Materie im Schreiben anweisen: benn auch mir selbst wird Balfam auf meine Berzenswunde seyn. Führe i nur meinen Ibeengang auf biesem Wege, bie ussicht ift für mein blobes Auge zu blendenb.

Er. Recht gern! wir wollen also bas prophesiche Wort vor uns nehmen und die Stellen aufschen, die unstreitig auf die letten Zeiten und also if die nahe Zufunft Bezug haben: unter allen ropheten ist Jesaja am erhabensten und beutlichsen. Ich übergehe die einzelnen Stellen und wähle ar die Rapitel, die ganz sicher hieher gehören; also rerst das 32ste, wo es heißt: siehe, es wird ein

Ronia regieren. Berechtigfeit angurichten. und Rurften werden berrichen, bas Recht zu bandbaben. Daß biefer Konig fein anderer ift ale ber große Sobn Davide, Jejue Chriftue, barinnen ftimmen alle recht glaubigen Bibelqueleger überein ; und auch barinnen, baß diefer Konig von Anfang an bis baber regiert bat, um allenthalben Berechtigfeit geltend ju machen; allein ba die gottliche Regierung ben freien Billen bes Menfchen nicht zwingt, fonbern freiwilligen Ge borfam fordert, fo ift es nur bei einzelnen gelungen, Die Berechtigfeit Chrifti geltend zu machen, bas Bange aber ift immer fclimmer geworden und warum? weil Die Ruiften nicht berrichten, um bas Recht zu bandbaben, fondern immer ibre eigennüpige Volitif große tentbeile im Auge batten. Dier aber mirb nun eine Beit bestimmt, mo jener bimmlische Ronia fo regieren wird, bag auch bie unter 3hm ftebenben Ruiten berrichen und bas Recht bandbaben werden: Dief war noch nie ber Rall, folglich ift biefe Beit noch gufunftig. Run bestimmt aber auch ber Prophet bie berrlichen Kolgen und Die Beschaffenbeit biefer Regierung; er fagt im 2ten Bere: baß febermann fent wird als einer, ber von dem Bind bewahrt ift, und wie einer, ber vor bem Plagregen verborgen ift: wie die Wafferbache am durren Ort, wie der Schate ten eines großen Relfen im trodenen ganb. Regierung bes Berrn und feiner gurften foll fo ficher, fo rubia, fo friebensvoll fenn, bag febermann bebente bas mobl, jedermann, niemand ausgenommen, die Empfindung eines Menichen baben foll. ber in feinem Bimmer fist, wenn braugen ber Sturme wind rafet, oder der fich im warmen Trodenen befindet, wenn draugen Plagregen und Bolfenbiude toben : welche icone treffende Bilber bes Gefühle

ber Giderbeit! Alle Deniden follen in biefem berrlichen Reich vollfommen ficher fenn und es auch em= pfinben. Man vergleiche einmal biefen Buftanb mit bem, worinnen man fich jest befindet, wo man feinen Mugenblid por ben ichredlichften Unfallen ficher ift : wo man Rriegeuberfall, Theurung, Rranfheiten und Unfalle aller Urt ju befürchten bat; find nun fene Ausfichten nicht bergerbebenb? und verbient nicht folde felige Soffnung, Die und gewiß nicht taufden wird, fogar bie ichwerften Aufopferungen, bie uns treffen fonnen ? - Aber bie ftolge Rube, Diefe nie empfundene Sicherheit, ift bei weitem noch nicht al-Tes, mas bie Betreuen bes Berrn ju ermarten baben, benn es beißt ferner : es foll febermann gu Duth fenn, als wenn ein frifder Bafferbach über eine burre, nach Labung lechzenbe Flur binmegriefelt. Beld ein icones Bilb! - wie erquidt fic ba febes Graechen! wie grunt und blubt bann alles! Sest ftelle. man fich bie noch übrige Menschheit in bem Beitpunkt ber Bufunft bes Berrn vor - fie wird alebann nach ben entfenlichen Erubfalen bes Legten Rampfe und ber großen Bersuchungeftunbe gewiß einer nach Labung lechzenden Flur, und bie nun eintretenbe Regierung bee Berrn und feiner gur= ften einem erfrischenden Bafferbach abulich feyn. Das Lette Bild vom Schatten eines Relien ift bem Dorgenlander in feinem beißen Rlima fublbarer ale une, Die wir faltere Begenden bewohnen. Die Bludfeligfeit Diefes Reichs wird fich aber nicht allein auf außere Rube, Sicherheit und Wohlftand einschrans fen, fondern fie foll fich auch auf bas Beiftige er-Areden, benn es beißt B. 3 .: und ber Sebenden Mugen werden fich nicht blenden laffen, und bie Db=

Ronia regieren. Berechtigfeit angurichten, und Rurften werden berrichen, bas Recht zu bandbaben. Dag biefer Ronig fein anberer ift ale ber große Cobn Davide, Jefue Chriftue, barinnen ftimmen alle recht glaubigen Bibelqueleger überein; und auch barinnen, baß biefer Ronig von Anfang an bis baber regiert bat, um allenthalben Berechtigfeit geltend ju machen; allein ba die gottliche Regierung ben freien Billen bes Menfchen nicht zwingt, fonbern freiwilligen Beborfam forbert, fo ift es nur bet einzelnen gelungen, Die Gerechtigfeit Chrifti geltenb zu machen, bas Bange aber ift immer fchlimmer geworden und warum? weil Die Rurften nicht berrichten, um bas Recht au bandbaben, fondern immer ibre eigennütige Politif große tentheile im Auge batten. Dier aber mirb nun eine Beit bestimmt, mo jener bimmlische Ronia fo regies ren wird, bak auch bie unter 3bm ftebenben Ruiten berrichen und bas Recht handhaben werben; bieg war noch nie ber Rall, folglich ift biefe Beit noch aufunftig. Dun bestimmt aber auch ber Prophet bie berrlichen Rolgen und die Beschaffenbeit biefer Regierung; er fagt im 2ten Bere: baß febermann fepa wird als einer, ber von bem Bind bewahrt ift, und wie einer, ber vor bem Plagregen verborgen ift: wie die Wafferbache am burren Drt, wie ber Schate ten eines großen Relfen im trodenen Canb. Regierung bes Berrn und feiner gurften foll fo ficher, fo rubia, fo friebenevoll fenn, baf febermant bebente bas mobl, jedermann, niemand ausgenommen, die Empfindung eines Menichen baben foll. ber in feinem Bimmer fist, wenn braugen ber Sturme wind rafet, ober ber fich im warmen Trodenen befindet, wenn draugen Plagregen und Bolfenbiude toben : welche icone treffende Bilber bes Gefühls

ber Giderheit! Alle Menfchen follen in biefem berrlichen Reich vollfommen ficher fenn und es auch ems pfinden. Dan vergleiche einmal biefen Buffand mit bem, worinnen man fich jest befindet, mo man feis nen Augenblid vor ben ichredlichften Unfallen ficher ift; wo man Rriegsuberfall, Theurung, Rranfbeiten und Unfalle aller Urt ju befürchten bat; find nun jene Aussichten nicht bergerbebenb? und verbient nicht folde felige Soffnung, bie und gewiß nicht taufden wird, fogar bie ichmerften Aufopferungen, bie uns treffen tonnen? - Aber bie ftolge Rube, Diefe nie empfunbene Sicherheit, ift bei weitem noch nicht als les, mas bie Getreuen bes Berrn zu ermarten bas ben, benn es beißt ferner : es foll febermann gu Duth fenn, ale wenn ein frifder Bafferbach über eine burre, nach Labung ledgenbe Flur binmegriefelt. Beld ein icones Bilb! - wie erquidt fic ba jebes Graschen! wie grunt und blubt bann alles! Best ftelle. man fich bie noch übrige Menfcheit in bem Beimunft ber Bufunft bes Berrn vor - fie wird alebann nach ben entfestiden Trubfalen bes Tegten Rampfe und ber großen Berfuchungeftunbe gewiß einer nach Labung lechgenben glur, und bie nun eintretende Regierung des Berrn und feiner Rurften einem erfrischenden Bafferbach abulich feyn. Das Lette Bild vom Schatten eines Relien ift bem Dorgenlander in feinem beigen Rlima fühlbarer ale une, Die wir faltere Begenden bewohnen. Die Bludfes ligfeit Diejes Reichs wird fich aber nicht allein auf außere Rube, Sicherheit und Boblftand einschrans ten, fondern fie foll fich auch auf das Beiftige er-Areden, benn es beifit B. 3 .: und ber Gebenden Mugen werden fich nicht blenden laffen, und bie Dh= Stilling's fammtt. Soriften. VIII. 80.

ren ber Buborer werben aufmerten. Die febenben -Augen ober bie Augen ber Gebenben bebeuten eine pollftanbige Ginficht in die Bege bes berrn und in Die Gebeimniffe ber Religion; es werden also teine Brribumer mehr fattfinden, bie erleuchtete Bernunft wird fic nicht mehr burd Erugichluffe taufden lafe Die Dhren ber Buborer werben aufmerten, bas ift: es wird allentbalben Sunger nach geiftigen Renniniffen malten, und man wird ben Bortragen boderleuchteter Manner mit Bernbegierbe auborden: mit einem Wort: Die mabre Chriftuereligion wird allgemein berrichend und bie Lieblingsmaterie eines jeden fenn. Roch nicht genug: auch Diefenigen, benen es noch an Renntniffen fehlt, bie bas noch lange nicht find, mas fie feyn follten, werden bas werben, mas fie fenn follten. B. 4. Und bie Unvorsichtigen werden Rlugbeit lernen, und ber Stammelnben Bunge wird fertig und reinlich reben. Die Unvorsichtigen find folde, die gleichsam in ben Tag binein leben und ohne lleberlegung banbeln; biefe follen Rluge beit lernen, bas beißt: fie merben burch bas allaes mein berrichende Licht ber Religion fo erleuchtet werben, daß fie jeden Rebenmeg, jeden Irrthum gleich erfennen, vermeiden, und ben geraden Pfad jum Biel mandeln. Die ftammelnbe Bunge bedeutet verworrene Begriffe, fo bag man feine Ideen nicht flar und beutlich barftellen fann; auch biefem Uebel foll abgeholfen werden; benn eben bie allgemein berrichenbe Erleuchtung vom Beift bes Beren wird auch bie bunfeln, die dammernden Geelen burchftrablen. Dief verspricht der Gott der Babrbeit durch den Prophes ten Joel, Rav. 3. B. 1. und 2. Und nach Diefem (nämlich nach bem legten großen Rampf) will ich meinen Beift ausgießen über alles Rleifd, und eure

Sobne und Tochter follen weiffagen; eure Melteften follen Eraume baben, und eure Junglinge follen Beficte feben. Much will ich gur felbigen Beit über Rnechte und Dagbe meinen Beift ausgießen u. f. m., und bieg foll geicheben, ebe ber große und ichredliche Tag bes herrn fommt, B. 4. an welchem ber berr in feiner Berrlichfeit fommen und ben Deniden ber Gunben mit feinem Unbang in ben Reuerfee verweifen wirb. Diefe allgemeine, reichliche und noch nie gesebene Musgieffung bes beiligen Beiftes wird alle Die Birfungen bervorbringen, beren ich porbin gebacht babe. Run fabrt ber Prophet Befaja fort. B. 5. Es wird nicht mehr ein Rart Rurft beigen, noch ein Beigiger Berr genannt merben. Das ift : Die Rurften werben im Reich bes Friedens meife Danner fenn und fich nicht mehr mit eiteln Sofluftbarfeiten, bie gar oft pure Rarrbeit find, abgeen; nun überlege man, mas bas fur Rolgen baben virb! - Was für berrliche Rolgen bat icon jest, n gegenwärtigen unvollfommenen Buftanb, bie Res erung eines meifen und frommen Rurften! - Bie elmebr bann, wenn ber Berr felbft perfonlich allneiner irbifder Regent, und feber Rurft fein Bafenn mirb! - Ferner: fein Beigiger foll ales in Berr genannt merben, bas beift : fein Beigiger berrichen und die Unterthanen aussaugen, folgwird alebann fein regierender Berr geizig oder uchtig fenn; man bedente, mas fur ein Bobl-) baburch entsteben wird! Der Bropbet erlautert fo eben erflärten Bere im 6ten und 7ten, indem iber bestimmt, mas er bier unter narrheit und verstebe: er fagt B. 6 .: benn ein Rarr rebet Rarrbeit, Dieg wurde fich fur Kurften im Reich beren nicht wohl ichiden, ba wird von allerband Soffuftbarfeiten, fo wie fie jest gang und gel find, feine Rede mehr feyn - und fein Berg all mit Ilnglud um. - Gin unweiser Rurft, ber mi bas bochfte Bobl feines Bolfs jum Lebenszwed be fondern nur bloß feinen Lieblingeneigungen from beffen Berg geht freilich mit Unglud um und bel burchaus ins Reich bes Kriebens nicht. -Beudelei anrichte - Dief ift die naturliche Roll einer folden Berfaffung: benn man beuchelt und fomit delt folden Regenten; Bieberfeit und Rechtschaffen beit, dieje unenibebrlichen Burgertugenben, geben bar ber verloren. - und predige vom herrn Arrigt bieß ift ber Kall bei allen unweisen Denichen in Ien Stanben, vorzüglich bei Regenten, weil fich all gerne nach ihnen bildet. Ift ber Rurft ein Freigel fo merben es auch feine Bunftlinge fenn, und bis Rrantbeit ftedt bernach rund umber alles an - b mit er die bungrigen Seelen ausbungere und be Durftigen bas Trinfen mehre - bieß geschieht, wen Die Regenten, unter bem Bormand ber Mufflarum achtdriftliche Schriften burch neumobilde, bloß m ralifde, verdrangen ober fie gar verbieten, übriget aber ben icablichften Buchern freien Lauf laffe Damit Die Denf- und Preffreibeit nicht gefährdet werd Nach Diefer Schilderung bes unflugen Fürften en wirft er auch bas Bild bes Beigigen. B. 7. Det bes Beigigen Regieren ift eitel Schaben: benn i erfindet Tude, ju verberben die Glenden mit faliche Worten, wenn er bes Urmen Recht reben foll. Sold Ruiften baben feinen anbern 3med, ale fich au & reichern und Schäge zu sammeln, bazu finden f und ihre Rregturen taufenderlei icheinbare Mitte wodurch bann bie Unterthanen ausgesogen werbei Dieß alles findet im Reich bes herrn nicht ftal sonbern wie es im Sten Bere heißt: aber bie Furften werben (in biefem herrlichen Reich) fürftliche Gebanken haben, und darüber halten. Wahrhaft fürftliche Gedanken find folche, bie bas allgemeine Bohl bezielen, aber es wird in diefem Fall nicht bei ben Gedanken bleiben, fondern sie werden auch

ausgeführt werben.

Bom Dien bis 15ten Bere ichilbert ber Dropbet ben Buftand ber Chriftenbeit unmittelbar vor ber Bufunft bes herrn ju feinem Reich, er warnt fie megen ber naben Berichte; bann fabrt er B. 15. fort: bis fo lange, bag über uns ausgegoffen werbe ber Beift aus ber Sobe, fo wird bann bie Bufte gum Ader werben, und ber Ader fur einen Balb gereche net werben. Die Bermuftung, welche vorber im 14ten Bere beidreiben mirb, bie burch ben verbee= renben letten Rrieg entftanben ift, wird fo lange mabren, bis bie große allgemeine Ausgieffung bes beiligen Beiftes, von welcher ich porbin icon, nach Unleitung bes Propheten Joels, gerebet babe, geicheben ift, bann werben bie geiftlichen und irbifden Buften wieder im bochften Grad fruchtbar werben. bie Meder werben, megen ihrer großen, im Baches thum ftebenben Fruchte, wie Waldungen ausseben. B. 16. Und bas Recht wird in ber Bufte mobnen, und Gerechtigfeit auf bem Ader hausen. Allenthals ben , auch in ben abgelegensten Dertern, wird Recht und Berechtigfeit auf's genauefte gebandhabt werden. B. 17. Und ber Gerechtigfeit Frucht wird Friede fenn, und ber Berechtigfeit Rugen wird ewige Stille und Sicherheit feyn. Wenn nun alle Regenten als Tenthalben unter ihrem Dbermonarchen Recht und Berechtigfeit bandbaben, fo fann feine andere Rolge baraus entfteben, als allgemeiner Friebe, immermab-

rende Stille und Sicherheit. B. 18. Dag mein Bolf in Baufern bes Friedens wohnen wird, in fichern Bohnungen und ftolger Rube. Der Friede wird fo allumfaffend feyn, daß er fich in jeder Saushaltung verbreiten und ein foldes allgemeines mobitbatiges Befühl ber Rube und ber Sicherbeit weden wirb. auf bas man ftol; fenn fann. Belche Schilberung ber Bufunft! und wie berrlich und troftend find biele Mussichten in den gegenwärtigen truben und bunfeln Beiten, wo fein Sausvater weiß, wie lange er bei feinem Reuer und Beerd rubig und ficher fenn wird! Denft nicht, meine lieben Lefer! wer weiß, ob ich biefe glückselige Beit erleben werbe? benn es fommt bloß auf euch an, ob ibr fie erleben wollt ober nicht - fend nur treu im Bachen und Beten, und barret aus in allen Trubfalen mit Gedulb und Ergebung, wenn ihr bann auch vorher fterbt, fo werbet ibr ja Theil baben an ber erften Auferftebung, und alfo im verflärten Buftand Burger bes Friebensreiche. folglich noch vollfommener gludlich feyn, als Diejenigen, Die es in ihrer fterblichen Gulle erleben, phaleich auch biefe vermutblich im bochften Alter blog vermandelt, und alsofort verflart merben. 19ten Bere wirft ber Prophet noch einmal einen Rudblid auf Die Refibeng bes Menichen ber Gunben; er fagt: aber Sagel wird fenn ben Balb binab. und die Stadt banieben wird niedrig fenn. Die Begend, mo ber Gobn bes Berberbens fein Befen getrieben bat, wird eine Muenabme machen, fie wird bann ein Bald fevn, wo nur wenige Menichen im Elend umber irren, weil fie im Reich bes Friebens nicht aufgenommen werden fonnen, und diese ebemals blubende, nun aber mufte Begend, wird bem Bagel und Ungewittern ausgesett feyn, bie große Stabt

mit ihren Palaften wird in niedrigen Ruinen im Staub liegen. Endlich schließt Jesasa biese Weiffagung mit dem 20sten Bers: Wohl euch, die ihr faet allenthalben an den Wassern; benn da möget ihr die Füße der Ochsen und Esel brauf geben laffen! Diese Worte beuten noch einmal im Allgemeinen auf den Wohlstand bes Reichs Christi.

3 ch. 3ch banke bir, ehrwurbiger Bater! für biefe Erflarung; woher mag es boch wohl kommen, baß man nicht von jeher aufmerkjamer auf folche Beiffagungen gewesen ift? fie find ja so beutlich und bestimmt, bag mit Grund keine andere Auslegung benks

bar ift.

Er. Das fommt baber: icon ju ber Apoftel Beis ten, und besondere in ben letten Jahren bes Johannis. fanben fich Brrlebrer, welche alle biefe Weiffagungen au finnlich und fleischlich erflarten und fich ein irbis fches Reich Chrifti traumten, in welchem man alle feine Lufte befriedigen und in lauter Wolluft leben wurde; bie taufenbiabrige Beit in ber boben Offenbarung follte bie Babrung biefer Luftbarfeiten beftimmen, baber murben bie Unbanger biefes Syftems Chiliaften (Taufendjährler) genannt. Diefer grobe Brrthum wurde mit Recht von ber Rirche fur Re-Berei erflart und mit bem Bann belegt; baber fam's nun, bag man fich um bas taufenbiabrige Reich gar nicht mehr befummerte, bis nun in neuern Beiten wieder Manner erwachten, die die Beiffagungen mit erleuchteten Augen betrachteten und bie in ber Mitte mandelnde Babrbeit entbedten; fest ift in Unsebung bes taufenbiabrigen Reichs von Regerei nicht mehr bie Rede, und jest ift gerade bie Beit, wo man biefe tröftliche Lebre und herrliche Aussichten ben leibens ben Chriften immer ine Bedachtnig gurudrufen muß.

3 c. Darf ich bich bitten, in Erklärung be

fagungen von biefem Reich fortzufahren.

Er. Berglich gerne! Gine ber wichtigften w Ien fpricht ber Prophet Jefaja im Guften Kapit fie ift unbeidreiblich erbaben und bergerbebenb wollen fie Bort für Bort burchgeben. B. 1. bich auf, werbe Licht, benn bein Licht fommt, 1 Berrlichfeit des Berrn gebt auf über bir. Die ber Prophet bas Bolf Ifrael an im Zeitpunk Befebrung, wenn es fich in ben fest nabe b benden Beiten zu Chrifto wenden und wieder Baterland gurude febren wird, wie foldes vol pheten Sofea gang beutlich und bestimmt \$ B. 4. 5. und an andern Orten geweiffagt t Bis babin fagen bie Juben ohne Regung t Berftreuung auf ber gangen Erbe; jest aber i Die Stimme: Mache bich auf! es ift nun einmal Beit: bis dabin fafeft bu in einer ftod Racht ber Unwiffenbeit, aber nun bricht bei an, bein Licht fommt: nicht etwa ein gewol Licht ber Erfenntnif, fondern die Berrlicht Berrn felbft, beines chemaligen Jehovabs, n aber beines lang erfehnten Deffias Befu Chrif bir practig auf, wie ber iconfte Morgen in Denn fiebe! Kinfterniß bebedt bas E und Dunfel bie Bolfer. Aber über bir gel ber Berr, und feine Berrlichfeit ericeinet at Bie mabr und treffend ift diefe Beiffagung! D Rinfterniß bas Erbreich und Dunfel bie Bol bede, bas fann ber Beift unferer Beit uni glauben: benn er rubmt fic ber auf's bochfte genen Aufflarung, und weiß nicht, bag er ele: fammerlich, blind und bloß ift. Kinfter und ift es überall, die Bolfer feben die Rlarbeit bes

geliums nicht mehr; man gebe und erfundige fich allenthalben in Stabten und Dorfern burch bie gange Chriftenbeit, fo wird man finden, bag bie mabre Erfenntnig von unferer Ertofung burch Chriftum febr felten, und nur noch bei ben einzelnen Berebrern bes herrn angutreffen ift, und biefe Dunfelbeit nimmt pon Tag ju Tag ju, bis ber Berr fommt : aber fest gebt ber jubifchen Ration ein neues Licht auf, fie erfennt nun ben Berrn ber Berrlichfeit, ben ibre Borfabren gefreuzigt baben, und fein Glang burchftrablt fie. 3br Blaube an 3bn und ibre Liebe au 3bm übertrifft nun alle Erwartung, fie wird nun bie beständigfte und liebenbfte unter allen. Aber mas wird nun ba= bon ber Erfolg fenn? B. 3. Und bie Beiben merben in beinem Licht manbeln, und bie Ronige im Glang, ber über bir aufgebt. Daß ber Prophet bier bie jubifche Ration , bas fleischlifche Ifrael, meynt und anrebet, erhellet baraus, bag er bie Beiben unterfceibet: es gibt nur Juden und Beiben, die Beiben find nun entweder Chriften, oder Mahomedaner, ober Bogendiener, alle ftammen von ben alten beibnifden Rationen ab. Diese alle wird die allgemeine Befebrung ber Juden in Erftaunen fegen, es wird ihnen ein neues Licht aufgeben, und nun wird die allgemeine merfwurdige Aufgiegung bes beiligen Beiftes bazu fommen, wodurch eine allgemeine Erwedung entstehen wird, so wie fie noch nie mar. Dieg ift nun bas große und lette Mittel, bas ber Berr anwendet, die Menschheit ju retten, wer fich ba nicht unter feine Fabne begibt, ber ift auf immer verloren, und fein Schichfal wird ibm fein trauriges Loos im Reuerfee anweisen. Diese Scheidung zwischen Menichen und Menichen ift vor ber Grundung bes berrlichen Reiche Die legte. Die befehrten Chriften und

Beiben follen von nun an im Licht Ifraele wanbeln: bas ift: die zwölfmal zwölftaufend Ifraeliten finb nun wieber bie Stammaemeinbe bes Berrn, bie in ibrem ebemaligen Baterland, in Palaftina, ibren Sit bat, und an bie fich nun alle Glaubigen aus allen Rationen anschließen. Dann wird wieber aus Rion bas Befet ausgeben, und Jerufalem bie Refibens bes großen Ronigs, Die Sauptftadt ber Belt fenn, wo auch bie Ronige, Fürften und Regenten binreifen und Berbaltungebefeble bolen merben. B. 4. Debe beine Augen auf, und fiebe umber! biefe alle ver fammelt fommen ju bir, beine Gobne werben von Kerne fommen, und beine Tochter gur Seite erzogen Jest ftelle man fich Palaftina vor, wie es gleichsam in ber Mitte gwischen Afien, Afrifa und Europa, am Morgen: Ende bes mittellandischen Deers liegt und zu Baffer und gand mit allen ganbern bes Erbfreises in Berbindung fteht; babin bente man fich bie betriebsamfte und thatigfte Nation unter allen. benn bas ift boch bie jubifche, und nun biefe Ration in glübender Liebe ju Gott und Chrifto, voll brennenden Gifere, Die gange Menschbeit fur Chriftum au gewinnen; wie werden ba ibre Gobne in alle Belt reifen und bas Evangelium verfundigen, und bann mit Freuden und mit großem Segen wieber fommen, bie Töchter aber werben zu Saus bleiben und für ben herrn und fein Reich erzogen werben. Brofe Caravanen werben aus allen Belttbeilen nach Berufalem binftromen, um geiftliche und leibliche Bludfeligfeit zu fuchen, und fie werben fie ba finben. B. 5. Dann wirft bu beine Luft feben und ausbreden, und bein Berg wird fich munbern und ausbreiten. wenn fich bie Menge am Meer ju bir befehret und Die Macht ber Beiben zu bir fommt. Frendiges

Staunen wird bie feligen Burger bes beiligen Lanbes ergreifen; fie werben in jubelnben Dant ausbrechen, besonbere wenn fie feben, baf bie machtigen Rationen , bie fonft ibre Reinbe und Bebruder mas ren, nun ju ihnen bineilen, ihrem Ronig gu bulbigen und ibnen ibre bergliche Freundschaft und bruberliche Liebe ju bezeigen. Durch bie Menge am Meer perftebt ber Prophet alle Rationen, Die rund um bas mittellandifche Deer, in Affien, Afrifa und Guropa wohnen; alle biefe machtigen Nationen werben bem Ronig aller Ronige unterthan fenn und mit bem neuen Ifrael im Bruberbund fteben. B. 6. Denn bie Menge ber Rameele wird bich bebeden, bie Laufer aus Median und Epba. Gie merben aus Caba alle fommen, Golb und Beibrauch bringen, und bes Berrn Bob verfündigen. Die Morgenlander reifen in großen Befellichaften (Caravanen) und ibre Bagren und Reifebeburfniffe werben von Rameelen ges tragen. 3m Reich bes Berrn wird ber Bulauf fo groß fenn, baf bie Rameele ber Caravanen bas Land bebeden werben, auch bie Laufer aus Mibian und Epba. Die Läufer find Rameele mit zween Budeln, fie find unter bem Mamen ber Dromebare befannt, fie laufen febr ichnell; auch biefe werben bas land bededen belfen. Saba ift bas fogenannte gludliche Arabien, und heißt jest bas Ronigreich Demen; es liegt zu allerunterft in Arabien am großen Beltmeer, von daber tam auch die Ronigin, die Salomo befuchte; auch biefe Ration wird fommen, Gold und Beibrauch jum Beichent und jum Sandel bringen, und ben Berrn verherrlichen. B. 7. Alle Beerben in Rebar follen zu bir versammelt werben, und bie Bode Rebajoth follen bir bienen. Sie follen auf meinem angenehmen Altar geopfert werben: benn ich will

bas Saus meiner Berrlichfeit gieren. Die Bewohner von Rebar und Rebajoth find bie von Ismael abstammenden Araber, fie mogen bier wohl bie Das bomebaner bedeuten, Die nun fommen und fich gur driftlichen Religion befennen. Unter ben Opfern ber Beerben von Rebar und ber Bode Rebajoth auf bem angenehmen Altar bes Berrn, fann porberband ber Bottesbienft im Beift und in ber Mabrbeit perftanben werden, bis man einmal weiß, wie ber finnliche Gottesbienft im taufenbiabrigen Reich und ber Tempel ber Schechinab beichaffen fenn mirb. B. 8. Mer find die, welche fliegen wie die Bolfen und wie bie Tauben zu ihren Kenftern? Welch ein artiges Bilb von ben großen Seeldiffen, bie mit ihren Segeln ft ber Kerne wie fleine Wolfen aussehen, und Die wie Tauben zu ihren Schlägen, zu ben Bafen in Daläftina binfliegen; aber mas wollen und mas bringen biefe Schiffe? B. 9. Die Aufeln barren auf mich. und die Schiffe im Deer vorlangft ber, bag fie beine Rinder von Gerne bergubringen, fammt ihrem Silber und Gold dem Ramen bes Berrn beines Gottes. und bem Beiligen in Jirgel, ber bich berrlich gemacht bat. Die Schiffe tommen aus ben Infeln. aus ben entlegensten Begenben ber Erbe, und bringen noch immer Ifraeliten, bie in alle vier Binbe gerftreut maren und bes Berrn ibres Gottes barrten; biefe fommen, mit ibren Reichtbumern belaben. gum Baterland, ju ihrem Bolf, bas fich nun im bertlichften Buftand befindet. B. 10. Krembe merben Deine Mauern bauen, und ibre Ronige merben bir bienen; denn in meinem Born babe ich bich geschlas gen, und in meiner Bnade erbarme ich mich über Dich. Fremde, also feine Arraeliten, sondern befehrte Beiben, werden Berufaleme Mauern bauen, fie wer-

ben auch jum Bolf Gottes geboren und mit ibm in bruderlichem Berbaltniß fteben. Ebemale bei ber Rudfebr aus ber babylonifden Befangenfcaft muß= ten bie Juben felbft bie Dauern bauen, und jugleich bemaffnet fenn, wie Debemia ergablt, bamit fie alle Heberfalle abwehren fonnten; aber jest belfen frembe Rationen bie Stadt bes Beren bauen, farfen und vollenden. Die Ronige ber Erben werben bagu beis tragen, fie merben alle einbellig bie Boblfabrt bes Reichs bes herrn beforbern belfen, und bas wiebergeborne Ifrael für bie Afrieburger biefes Reichs anerfennen. Beber Denich wird nun einseben, baß bas inbifde Bolf unter ber fcmeren laft bes Borns Bottes, ben es mit feinen Gunben wohl verbient bat, lang genug gebugt babe; biefe Betrachtung wird Mitleid, und bief Liebe und Erbarmung erregen. und alle Belt wird fich freuen, baff ber Berr biefen fo lang verloren gemefenen Gobn nun wieber gu Gnaben aufnimmt. B. 11. Und beine Thore follen ftete offen fteben, meber Tag noch Racht augeichlof= fen werben, bag ber Beiben Dacht zu bir gebracht und ibre Ronige bergugeführet werben. Das Dffen= bleiben ber Thore Berufaleme bat zwei Urfachen: 1) es wird fein Ueberfall mehr zu befürchten fenn; fclechtes Befindel wird fich ba nicht einichleichen, meil es feins mebr gibt; und 2) ber Bulauf aus allen Theilen ber Welt wird fo groß feyn, bag man auch bes Rachts bie Thore nicht guidließen fann. Das Mus : und Gingieben ber Rationen und ibrer Ronige mirb unaufborlich fortmabren. Ber fann fich bie Dafeftat und ben Glang biefes Reichs nach aller feiner Burbe groß genug vorftellen! - B. 12. Denn welche Beiben ober Ronigreiche bir nicht bienen wollen, die follen umfommen, und Die Beiben

permuftet merben. Es wird alfo noch Bolfer geben. bie fich bem Reich bes Kriebens nicht unterwerfen mol-Ien : Diese wird man nicht mit Rrieg übergieben, fonbern ber alles beberrichende Ronia wird ba feinen eifernen Scepter und bas Schwert feines Munbes brauden und Schlufgerichte über fie berbeiführen. Beilviel bavon baben wir an Gog und Magog, Die nach ben taufenb Jahren ganglich werben vernichtet werben. B. 13. Die Berrlichfeit Libanone foll an bid fommen, Zannen, Buchen und Buchebaum miteinander, ju ichmuden ben Ort meines Beiligtbums: benn ich will die Stätte meiner Rufe berrlich machen. Bier wird ausbrudlich geweiffagt, bag auch ber Tempel wieder gebaut werden foll: und baju foll bas Bebirge Libanons bas Bebolge bergeben, wie auch ju Salomone Beiten geschabe.

Merfwurdig ift, bag bier nicht ber Cebern aebacht wird, die damals so baufig auf bem Libanon wuche fen ; jest aber findet man bort wenige mebr. barum fann man fie auch nicht jum Tempelbau brauchen, fondern man muß bas Bebolge nehmen, bas gegenwartia ba machet. Die Borte : benn ich will Die Statte meiner Rufe berrlich machen - find vielbebeutend und febr wichtig; benn fie geben uns Auf-Schluß und Licht in einer febr bunfeln Sache: Die Statte ber Ruge bes herrn mar im Salomoniichen Tempel bas Allerheiligfte, und in bemielben ber Beriobnbedel auf ber Bundeslade zwischen bem Cherubim. Dieje Statte foll alfo in aller ibrer Berrlichfeit wieber bergestellt merden; aber mas folgt nun baraus? baß aud unfer Berr sinnlich ba mobnen. ba ericheinen und von baber bie gange Erbe beberrichen mirb. - Großer Gott, melde Musfichten! Ja freilich! werben bie Erden : Ronige und

Regenten borthin reifen, um biefem glorwürdigen Monarchen gu hulbigen, 3hm Fefte zu feiern und

Berhaltungs. Befehle gu bolen.

3ch. Ehrwürdiger Bater! erlaube mir, baß ich bich unterbreche! — find aber nicht alle bergleichen Beiffagungen geiftlich zu versteben und zu erflären?

wenigstens ift bas bieber geicheben.

Er. Gie find fo ju verfteben, wie alle Beiffaaungen , bie icon erfullt find und bie Thomas Rems ton in feinem berrlichen Bert gefammelt bat. Alle find buchftablich erfullt worben, folglich wird es auch bei benen gescheben, bie noch nicht erfullt finb; besmegen wird boch ber geiftliche Ginn nicht ausgeichloffen. Will man aber folde Beiffagungen bloß geiftlich erffaren, fo fann man baraus machen mas man will; ber Buchftabe ift ber Rubrer in bief Beiligthum. Benn man g. B. Grechiels Befdreibung ber Mustheilung bes beiligen ganbes und bes Tem= pelbaues in ben letten Rapiteln feiner Beiffagung bloß geiftlich anseben will, fo ift und bleibt alles ichwanfend, ber Billfubr und ber ausschweifenden Ginbils bungefraft überlaffen : nimmt man aber auch eine buchs Rabliche Erfüllung an (und warum follte man es nicht?), so wird alles beutlich, und man befommt bann auch ahnende Blide in ben geiftlichen Ginn.

3ch. Aber mober fommt es, daß man bieg bis-

ber verfaumt bat?

Er. Blog und allein daher, weil die gesammte hristliche Kirche die Lehre vom tausendjährigen Reich für irrig und für Kegerei erflärt hat. Man erflärte also alle Weissagungen, die dahin zielen, bloß geistig: unter Jrael verstand man die christliche Kirche; das Reich des Herrn war bloß geistlich; Jerusalem die geistliche Stadt Gottes, und so entstanden wills

fürliche, dunkle Ibeen, woraus tein Menfc recht flug werben fann; nimmt man aber ben Text buch ftäblich, wie er da fieht und wie er fich felbft durch Parallelstellen erklärt, so wird alles beutlich, und bie schon erfüllten Beissagungen versichern uns, daß wir nicht irren.

3 ch. Diefer Beweis ift überzeugenb; nun bitte ich bich, in Erflarung ber berrlichen Beiffagung Je

faja fortzufahren.

Er. B. 14. Es werben auch gebudt au bit fommen, die bich unterbruckt baben, und alle, bie bich geläftert baben, werben nieberfallen zu beinen Rugen, und werden bich nennen eine Stadt bes Berra, ein Bion bes Beiligen in Ifrael. Bie verachtlic bat man die Juden von jeber bebandelt! - Dan betrachtete fie wie einen Ausfehricht ber Denichbeit: und noch fest, wo man biefe Nation gelinde und menschlich behandelt, liegt boch noch immer etwas Entebrendes in bem Bort Jube; allein bas Blatt wird fich wenden; fo wie fich die Juden bieber ver ben Chriften aus ben Beiben baben buden und Schmach erdulden muffen, fo werben biefe Chriften aus ben Beiben fich auch einft wieder vor ihnen buden, bief ift ber Berechtigfeit Gottes gemäß; fie werben bank auch finden, bag bie Juben in ber Liebe ju Chrifto, im Gifer, feinen Billen zu erfüllen, und alle Belt au 3bm au befehren und in der allgemeinen Denfchenliebe, alles gludlich zu machen, alles übertreffen werden, mas von der Apostel Zeiten an bis baber in ber Chriftenbeit gescheben ift.

3ch. Wenn man jest die judische Ration in ihrem todifalien Buftand betrachtet, wie so gar feine religiosen Boiftellungen Gindrud auf fie machen, und ihr ganges Bestreben nur auf Schachern, Gelderwerben

und irbische Bergnugen ausgeht, und wie reizbar und rachsuchtig fie ift, so fann man fich eine solche gangliche Umwandlung bes Charafters faum vor-

ftellen.

Er. Bom bieberigen Buftanb ber fubifden Ras tion und ihrer balbigen Befehrung gibt es fein treffenberes Bilb, ale bas, welches Gjechiel Rap. 37 entwirft. Er fieht ein großes Gelb voll burrer und ausgetrodneter Rnochen, bei benen nicht von weitem an einen Runten Lebensfraft zu benfen ift; fie liegen ba gang tobt und gerftreut burcheinanber. Bie liege fic ba an ein Wieberaufleben benfen? unb boch gefcab es: ber Prophet mußte weiffagen, und baburch fügten fich bie Rnochen regelmäßig aufam= men, fie befamen Abern, Rleifd und Blut, und nun webte ber Beift bes herrn burch fie bin; fie murben wieder lebenbig. Doch ich fahre in meiner Erflarung fort. B. 15. Denn barum, bag bu bift bie Berlaffene und Gehafte gewesen, ba niemanb ging, will ich bich jur Pracht ewiglich machen, unb aur Freude fur und fur. 3a mobi! maren bieber bie Juden verlaffen und gehaft: wo fie bingeben, Da entfernt man fich; man meibet ihre Befellicaft und hat nicht gerne mit ihnen ju thun, aber eben befrwegen will ihnen auch nun ber Bott ibrer Bater Die Schmach mit Ehre, Die Armuth und Entbehrung mit Pracht, und Die lange Traurigfeit mit Freude vergelten. Es ift ja boch auch naturlich, bag bie jepigen Juben, Die ben Berrn ber Berrlichfeit nicht gefreuzigt haben, und die burch fo viele Jahrhuns berte burch bem Gefen Mofe und ihrem Jehovah nach ibrer mangelhaften Ginficht treu geblieben find, endlich auch einmal wieder begnadigt, und vorzüglich

bas Bolf bes herrn werben, eben beswegen bat fie auch ber Berr vor aller Bermifchung mit anbern Nationen bewahrt, welches gang ohne Beifviel ift. Bollte er fie gang verftogen, fo batten fie fich eben To unter ben anbern Bolfern verloren, wie Die ebes maligen Romer, Griechen und andere mehr; aber er bat fie bei ihrer Berftreuung burch bie gange Belt aang unvermischt erhalten. Wenn man bieg genan bebergigt, fo fann man an ihrer Sammlung und Wiederfebr in ihr Land nicht mehr zweifeln. B. 16. Daf bu follft Mild von den Beiden faugen, und ber Könige Brufte follen bich faugen, auf bag bu erfabreft, daß ich ber Berr bin bein Beiland, und ich ber Machtige in Jafob bin bein Erlofer. Das ift: bas Bolf Bottes foll überfluffige Rabrung von ben berzuftromenden Rationen baben: und weil bie fes aang unerwartet ift, indem man ben Juden bie ber nichts ichentte, fonbern fie vielmehr brudte und ausfog, fo follen fie eben baraus erfennen, baß es ber Berr ift, ber bie Bergen ber Menfchen fo anbert. und bag er fie verforgt. B. 17. 3ch will Golb anftatt Erzes, und Silber anftatt bes Gifens bringen, und Erz anftatt bes Solzes, und Gifen anftatt ber Steine; und will machen, bag beine Borfteber Friede lehren follen, und beine Pfleger Gerechigfeit predigen. Sier verfpricht ber Berr Ueberfluß an Reichthumern aller Urt, wobei fich bie bamaligen Ifraeliten an bie Beiten Salomone erinnern tonnten, wo es auch an Golb und Gilber nicht feblte: aber biefer Reichthum foll ben guten Sitten und ber driftlichen Tugend nicht nachtheilig fenn, es foll bas burch fein Lurus, feine lleppigfeit enifteben; benn bie Beamten aller Urt werden lehren, wie man ben innern Seelenfrieden erhalten und ber Berechtigfeit

rifti theilhaftig werben fann , und man wirb bie-Lebren Bebor geben und fie befolgen. B. 18. an foll feinen Rrevel mebr boren in beinem Banbe. d Schaben und Berberben in beinen Brengen, ibern beine Mauern follen Beil und beine Thore b beifen. Beld eine Gludfeligfeit! bas beift bl mit Recht ein Reich bes Friedens; ba banbelt mand mehr gegen bie Befege, feber befolgt fie iwillig, jeber fucht bem anbern ju nugen, und bt ju icaben, und alles Berberben abzumenben. e Mauern find nicht mehr bafur ba, leberfalle verbuten, benn beren gibt es feine mebr, fonbern ftatt baß fie fonft Sous biegen, follen fie nun il beifen, und anftatt bag man fonft in ben Tho-Bericht hielt und Prozeffe ichlichtete, wird es ba n friedlich bergeben; vorber biegen fie Bant, fest b. B. 19. Die Sonne foll nicht mehr bes Tages ericeinen und ber Blang bes Monbes foll bir ht leuchten, fonbern ber Berr wird bein emiges bt, und bein Gott wird bein Preis fenn. Bier beiten Sonne und Mond bas Licht ber Ratur, unb e Renntniffe, Die baber entfteben. Diefes Licht eb nicht mebr eine Quelle ber Babrbeit feyn, man fie nicht mehr notbig, fonbern bie finnliche Beimart bes herrn in feinem Tempel wird feben beren, was er zu wiffen notbig bat, ju 3bm wird er Buflucht nehmen, und in allen gallen erfahren, 8 er zu thun babe und mas fein Bobl before. Gott wird ibm alles fenn. B. 20. Deine onne wird nicht mehr untergeben, noch bein Mond 1 Schein verlieren, benn ber Berr wird bein ewis Bicht fenn, und die Tage beines Leide follen ein be haben. Diefe berrlichen Worte erflaren fich bft, sobald ber Berr an Die Stelle ber Sonne tritt,

fo ift an fein Untergeben mehr zu benten, benn et bleibt ewig, mas er ift, ber Jebovab, ber immer bas ift, mas er ift. Dag nun auch bie Tage bes Leibs ein Ende baben, folat von fich felbft. Bei allen biefen berrlichen Berbeiffungen brangt fich aber einem immer ber Bebante auf: wie ift bas moglich, bat ein Bolf in feinem gegenwartigen Buftanb, bei allem bem großen, nie erlebten Boblftand, immer gut, tugendhaft und fromm bleiben fann, ba wir boch aus allen Erfahrungen miffen, bag bie verborbene menfchliche Ratur nur burch ichwere Leiben. Rreus und Erübsal gebeffert und geheiligt werden tann, und bag bie irbifche Bludfeliafeit noch immer alle Ras tionen ju Grund gerichtet babe? Sierauf antwortet ber herr felbit. B. 21. Und bein Bolf follen eitel Berechte fenn, und merben bas Erbreich emiglich befinen: ale bie ber 3weig meiner Pflanzung und ein Werf meiner Banbe find, jum Breife. Der mabre Sinn Diefer Borte ift folgender: alle Unftalten bes Berrn mabrend ben fechstaufend Jahren batten ben Bwed, Die gefallene Menichbeit in ben erften anerichaffenen Buftand wieber jurudjuführen. Diefer Dlan fann ihm nicht miglingen; und wenn bie Denfcheit endlich dabin gebracht worben ift, baß feber entweber burchaus aut, ober burchaus bos feyn muß, und biefes ift ber Rall zur Beit bes Menichen ber Sunben. fo geht die große Scheibung vor fich, ber Denich ber Sunden mit feinem gangen Unbang wird nun gerichtet und von ber Erbe meggeschafft; folglich find nun alle Uebrigen ein burch ichwere Prufungen bemabrtes Bolf bes Berrn, und alfo eitel Gerechte, wozu bann auch vorzuglich bie Juben geboren. Die fee gerechte Bolf nun, Juden und Chriften que ben Beiden, nennt bier ber Berr ben 3meig feiner Bflan-

jung, bas Berf feiner Sanbe jum Preife: benn er bat fechstaufend Jabre biefen Reim gepfleat, begoffen und genabrt, bis er nun endlich jum Baum geworben und jum Fruchttragen gefdidt ift. Dieg alles lagt fich nun benten und begreifen, aber bag bieß gerechte Bolf nun taufend Sabr lang, bei allem außeren Ueberfluß, Bobiftant, Rube und Giderbeit, nicht mehr ausarten, fonbern immer gerecht und beilig bleiben foll, bas icheint allen bieberigen Erfabrungen ju miberfprechen; allein man muß bebenfen, bag nun Catan mit feinem gangen Beer im Abgrund gefangen fist, bag bie außerorbentlich reichliche und immerforts bauernbe Musgiegung bes beiligen Beiftes ben guten Befinnungen bie Dbermacht über bie finnlichen Leis benichaften verichaffen wird; bag bie Benoffen ber erften Auferftebung in ibrem verffarten Buftand unter ber Aufficht bes Ronigs aller Ronige bas Regiment führen und alle Memter befleiben werben; und enb= lich wird auch die finnliche Gegenwart bes Berrn Die gesegneiften Ginbrude auf alle Burger feines Reichs machen. 3ch bitte, folgenden Gag mohl zu bebergigen: mare es nicht unferes Erlofere mur-Dia und ein ftrablender Stern in feiner Siege und Berricherfrone, wenn feine Erlofunge Unftalten noch bieffeite bes Grabes fo mirtfam murben, daß bie gefammte Menschheit wieber in ben anericaffenen Buftand ber Uniculb gurudgeführt murbe? Dieg murbe bann erft ein Bert feiner Sande ibm jum Preife fen; und bann erft mare fein Sieg über bas Reich ber Rinfternig volltommen. Alle Weiffagungen vom berrlichen Reich Chrifti auf Erben icheinen biefe Soffnung ju begunfligen. Bon nun an wird bas Bolf bes Berrn bie

Erbe ewig besten: benn nach Ablauf der tausend Jahre, nach dem Sieg über Gog und Magog, und nach Berweisung des Satans und seines heers in den Feuersee wird am jüngsten Tag die allgemeine Auferstehung erfolgen, das Gericht gehalten, die Erde verstärt und das neue Jerusalem wird vom himmel herab auf die selige Erde verpflanzt, und diese Erde der ewige Wohnplat der seligen Menschheit werden. Endlich fügt der herr im 22sten Bers noch etwas Merkwürdiges hinzu, er sagt: aus dem Kleinsten solsen Tausend werden, und aus dem Geringsten ein mächtig Volk. Ich der herr will solches zu seiner Zeit eilends ausrichten. Die Menschen sollen sich also im Neich des Friedens durch den Ehestand fortspflanzen, und zwar mit einem außerordentlichen Segen.

Alle biefe herrlichen Berbeigungen will ber Berr zu feiner Beit, bie nun nicht mehr ferne ift, erfullen,

und zwar eilend ichnell nach einander.

3d. Belde herrliche Aussichten in die nabe 3w funft! Darf ich bich bitten, noch mehrere Beiffagun

gen diefer Urt anguführen und zu erflaren ?

Er. Noch einige besonders wichtige will ich ber merklich machen: im 65sten Rapitel kommt ber Prophet Zesasa wieder auf diese Materie, er sagt B. 20: es sollen nicht mehr da seyn Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben von hundert Jahren sollen ferben und die Sünder von hundert Jahren sollen verflucht seyn. Das ist: im Reich des herrn sterben keine Kinder mehr; in den Zeiten, wo die Menschen so alt wurden, daß hundert Jahre das Knabenalter ausmachten, starben solche Knaben noch öfters, das wird aber in diesem Reich der Kall nicht seyn, und hundertsährige Sünder sind verflucht, hier

finbet man fie nicht. B. 21. Gie werben Saufer bauen und bewohnen; fie werben Beinberge pflamen und berfelben Fruchte effen. Diefer Bere wird burch ben folgenben erflart. B. 22. Gie follen nicht bauen, bas ein anbrer bewohne, und nicht pflangen, bas ein anbrer effe: benn bie Tage meines Bolfe merben fenn wie bie Tage eines Baume, und bas Bert ibrer Sanbe mirb alt bei meinen Ausermablten. Benn einer ein Saus baut, fo foll er nicht baraus megfterben und es einem anbern vererben, fonbern er foll es Jabrbunberte, vermutblich bis ju Enbe ber taufend Jahre bewohnen, bann werben alle, ohne gu fterben, vermanbelt und verffart werben; und eben fo foll auch feber bas, mas er pflangt, felber genies fen : benn bie Deniden follen bann fo alt merben wie bie Baume, welche viele Sabrbunderte fortbauern. Das, mas fie bauen, wird mit ihnen alt werben. B. 23. Gie follen nicht umfonft arbeiten, noch uns geitige Beburt gebaren, benn fie find ber Same ber Besegneten bes Berrn, und ihre Nachkommen mit ibe Der Prophet fann mit ber Schilderung biefes gludfeligen Reiche nicht fertig werben; er fucht alle nur möglichen Bilber bervor, um fie recht lebhaft barzustellen: wie oft macht jest ein Sausvater Plane, und fie miglingen in ber Ausführung; alle Mube, Roften und Unftrengungen find verloren und vergebene; bas wird aber jest ber Rall nicht mehr feyn; alle Unichlage werden gelingen und gefegnet feyn, aber fie werben auch alle mit Gott angefangen, forts gefest und vollendet werden; und diefer Segen foll fich auch auf die Fortpflanzung des menschlichen Bes ichlechte erftreden, weil fie Rinder ber Befeaneten find und dieg Glud auch auf ihre Nachfommen fortpflanzen merben. hier wird erft recht bes Baters

a nicht. Es icheint aber wiberfinnig ju fenn, baff Menich bann graufamer fenn follte ale bie Thiere. lebt jest noch eine Ration auf ber Erbe, bie daus fein Thier tobtet und fein Rleifc ift, unb ei gefund ift und fich wohlbefindet, namlich bie bus in Offinbien. Warum follte man bann nicht allein von Pflangen und ihren Fruchten leben nen? 3m Barabies mar ber Menich im Stanb Uniculb gang auf bas Pflangenreich, befonbere bie Baumfruchte angewiesen ; im Reich bes Frie-8 wird es vermutblich bas Ramliche fenn. Gine allelftelle ju biefer fo eben erflarten febt im 11ten nitel ber Beiffagung Jefaja, wo es B. 6 beift : Bolfe werden bei ben gammern wohnen und Parbel bei ben Boden liegen. Gin fleiner Anabe b Ralber und junge lowen und Daftvieb mit inder treiben. Dazu gebort eine große Beraning in ber gangen Natur: Bolfe und Leoparden ören unter die graufamften und feindseligften Thiere; jest follen fie bei benen Beschöpfen, nach beren it sie lechzen, recht freundschaftlich wohnen und en nichts zu Leibe thun. Ja fie follen fo gabm gefällig werben, baf fie fich unter bie Beerben ben und von einem fleinen Anaben buten und eren laffen. B. 7. Rube und Baren merden an Beide geben, daß ihre Jungen bei einander lie-, und lowen werden Strob effen wie die Dofen. nn man fich bieg Bild in unferm gegenwärtigen tand fo lebhaft vorstellt, so wird einem sonderbar Muth; 3. B. man fame in ein gand und fabe ba ze Biebbeerben mit lowen, Bolfen, Leoparden, ren und bergleichen vermischt, Die alle friedlich einander lebten, mobnten und weideten, wie murde em da ju Muth fenn, und welchen tiefen Gindruck

bes Friebens, ber Rube und ber Sicherheit wurde bas perurfachen! Und wenn man nun auch bemertte, baf alle diefe ftarfen und furchtbaren Thiere burch einen fleinen Rnaben geweidet murben, fo murbe man balb überzeugt merben, baf man in biefem Lanbe obne Befahr in Wildniffen fo rubig übernachten fonnte als in dem festeften Schloß. Gefest auch, ber Prophet wollte durch diese Bilder nichts weiter thun, ale bie allgemeine Sicherheit im Reich bes Kriebens follbern, obne alles buchftablich zu verfteben, fo ware une bas icon gur allgemeinen Beruhigung und jum Beimweb nach biefem Reich überfluffig genug; ich bin aber auch von ber buchftablichen Erfullung überzeugt. B. 8. Und ein Saugling wird feine Luft baben am Loch ber Diter, und ein Entwöhnter wird feine Sand freden in die Boble bes Bafilisten. Schrede lich und schauerlich find die Ungeheuer, die bier genannt werden: was Luther bier burch Otter übers fest, ift eine Urt febr giftiger Schlangen, benen man aus dem Weg gebt, weil fie ichnell tobtlich vermunben. Unter bem Bafiliof verftebt man eine Schlans genart, bie fo gefährlich und giftig ift, baß icon ibr Sauch betäubt, und von ber man fabelt, fie tobte fcon burch ibren Blid. Diefem Thier weicht man fcon von ferne aus; im Reich bes Friebens aber wird die Sicherheit fo groß feyn, daß die Rinder fic ben Soblen und Schlupfwinkeln diefer Thiere naben und mit ihnen fpielen werden. 3m 9ten Bere faßt ber Prophet bas alles jusammen und fagt: man wird niemand legen noch verberben auf meinem beiligen Berge, benn bas land ift voll Erfenntnig bes Beren. wie mit Baffer bes Meeres bebedt. Die allgemeine Sicherheit im beiligen gande wird auf ber Erfennts nig bes Beren beruben, benn biefe wird burch bie

allgemeine Ausgießung bes heiligen Beiftes so groß feyn, wie ber Dcean, wenn er ein Land bedeckt. Dieses ift also ber Hauptpunkt, auf dem alles beruht; wenn die Erkenntniß des herrn und seine Religion so überschwenglich groß ift, daß jeder Mensch seine Pflichten von den schwerften bis zu den leichtesten vollftandig kennt und fühlt, so herrscht allgemeine Gottest und Menschenliebe; jeder kommt dem andern mit Liebe zuvor, und so such dann jeder nicht seinen eigenen Rugen allein, sondern auch jeden andern zu beglüschen. Wenn das nun allenthalben geschieht, wie läßt sich da eine größere Sicherheit und Glückseligkeit denken?

3ch. Du haft vorbin bes Anochenfeldes gebacht, welches Gzechiel fab und wie es wieder belebt wurde; biefe Belebung wird aber auf die Erlöfung aus ber

babylonifden Gefangenicaft gebeutet.

Er. Dem wiberfpricht ber Inbalt bes gangen 37ften Rapitele ber Beiffagung Gechiele: ber Berr befabt bem Propheten, zwei Bolger zu nehmen und auf bas erfte ju ichreiben: bes Juda und ber Rinber Ifrael fammt ihren Bugethanen; und auf bas andere: bes Josephe, nämlich bas Bolg Ephraim und bes gangen Saufee Ifrael, fammt ibren Bugetbanen; bann follte er beibe Bolger in feiner Sand vereinigen, fo bag nur ein Solz baraus murbe. Dieg follte in ber verfammelten Bemeine geschehen. Wenn er nun gefragt murbe, mas bas bedeute? fo follte er fagen: B. 19. So fpricht ber Berr Jebovab: fiebe, ich will bas Solk Josephe, welches ift in Ephraime Sand, nehmen fammt ihren Bugethauen, ben Stammen Ifrael, und will fie zu bem Boli Juda thun und ein Bolz baraus machen, und follen Gine in meiner Sand feyn. Der Stamm Ephraim, bes Sohnes Josephs, mar unter ben gebn Stammen, bie bas Konigreich Ifrael ausmachten, bei

weitem ber machtigfte, bie anbern neun Stamme waren feine Bugethanen; Die gebn Stamme maren aber welt über bundert Sabre früber burd ben affprifden Ronie Salmanaffar icon in Die Gefangenicaft geführt und in die nordlichen Gegenden von Affprien. Debien und Verfien geschickt worden; bie Stamme Juba. Benjamin und ber Priefter, nebft einem Theil bes Stamme Levi aber lebten in Babylonien und Derfien, und biefe batten nun mit ben entfernten gebn Stämmen gar feine Bemeinschaft, feinen Umgang mebr: fie zogen auch die Weiffagungen ber Prophe ten von ihrer Erlofung aus ber babylonischen Be fangenschaft gang allein auf fich und nicht auf jene gebn Stamme, fie wurden auch in ihrer Erwartung nicht getäulcht; benn nach bem Ablauf von 70 Jabe ren aab ibnen Corus die Erlaubnif, wieber nach Saus zu geben und Stadt und Tempel zu bauen. von ben gebn Stammen mar aber bamale bie Rebe nicht. Durch die por une babende Beiffagung Gie chiele aber zeigt nun ber Berr beutlich, bag auch Ephraim mit feinen zugethanen neun Stammen bereinft mit Juda und feinen zugethanen Stammen Benjamin, Marone und Levi gang in ein Boll foll vereinigt werben. Dieg ift bis baber noch nicht geiches ben, und geschiebt in ber naben Bufunft eben fo gewiß, ale auch ebemale bie Juden unter Eprus und und feinen Rachfolgern wieber in ibr gand gerogen find. Freilich fommt und dief unglaublich por. De wir feit Sabrtaufenden nicht ein Bort mehr von ibnen und ihrem Aufenthalt wiffen, aber ber Mamiffenbe weiß fie gewiß zu finden und fich ihnen zu offenbaren, wenn's einmal Beit ift. Ezecbiel mußte bie pereinigten Solzer in ber Sand balten und jum Bolf fagen: fo fpricht ber Berr Bebovab : fiebe! ich will

bie Rinder Ifrael bolen aus ben Seiben, babin fie gezogen find, und will fie allenthalben fammeln unb will fie wieber in ibr Band bringen. Dief fprach ber Prophet in Babylonien ju ben verfammelten Juben; er fonnte alfo fie nicht meynen, fonbern bie gebn Stamme, beren Solg er in ber Sand bielt und mit bem Solg Juba vereinigt batte. Der Berr wird fie fammeln, bas ift: er wird auch ibnen einen Guge= nius ermeden, ber ihnen fagt, mer fie find, bag fie nun einen Deffias batten, ber in ihrem ehemaligen Baterland, mobin fie nun gieben follten , ibr emiger Ronig fenn murbe. Diefer Eugenius wird fie fammeln und nach Balafting fubren. B. 22. Und ich will ein einig Bolf aus ihnen machen, im ganbe auf bem Bebirge Birgel, und fie follen allesammt einen eingigen Ronig baben, und follen nicht mehr zwei Bolfer, noch in zwei Ronigreiche gertheilt fenn. Unter Rebabeam theilten fich bie awolf Stamme Ifrael in zwei Ronigreiche, welche bie zur babylonifden Gefangenschaft fortbauerten : bieß foll aber nun nie wieber geschehen, sondern alle zwölf Stamme follen forts bin immerbar ein einiges Bolf und ein einziges Ros nigreich feyn, und bieg Ronigreich foll mieber auf bem Bebirge Ifrael in Valafting Plag finden. Jerufalem liegt auf ber bochften Begend biefer Bebirge, wo bann ber einzige Ronig auch feine Refibeng baben wird. B. 23. Gollen fich auch nicht mehr verunreinigen mit ihren Gogen und Graueln und allerlei 3ch will ihnen berausbelfen aus allen Sünden. Drien, ba fie gefündiget baben, und will fie reinigen, und follen mein Bolf fenn und ich will ihr Bott fenn. Aus biefer Stelle icheint zu folgen, baf bie gebn Stamme jest noch Gogendiener find; ihr Eugenius wird fie aber ju Chrifto befehren, wenn es nicht icon porber burch Dinfionsanstalten gescheben ift, fein Blut

wird sie von ihren Sünden reinigen, und so werden sie dann in der That ein Bolf des herrn seyn. B. 24. Und mein Knecht David soll ihr König und ihrer aller einiger hirte seyn, und sollen wandeln in meinen Rechten, und meine Gebote halten und darnachthun. Daß man unter diesem Knecht David Christum den Sohn Davids versteht, hat seinen guten Grund in den Berheißungen, die dem König David mehrals einmal vom herrn selbst geschehen sind. Und wenn der herr zu seinen Jüngern spricht: ich bin der (nicht ein) gute hirte, so hatte er wohl diese und ahnliche Stellen im Auge.

3ch. Wenn aber ber König David mit zu ben Genoffen ber ersten Auferstehung gehört, woran ich gar nicht zweisle, so könnte er ja wohl wirklich wiesber ewiger König zu Jerusalem auf seiner Zionsburg sepn, benn biese Genoffen sollen ja mit Christo, ober

unter Chrifto taufend Jahr regieren.

Der Bedante lagt fich boren, und er fann wohl mabr werden. Daf nun bas Bolf bes Berrn in feinen Rechten manbeln und feine Bebote balten wird, baran ift aus bem, mas ich im Borbergebenben über die Beiffagungen Jefaja gefagt babe, fein 3meis fel mehr. B. 25. Und fie follen wieder im lande mobnen, bas ich meinem Rnecht Jafob gegeben babe, barinnen euere Bater gewohnt haben, fie und ibre Rinder und Rindesfinder follen darinnen mobnen emige lich, und mein Rnecht David foll ewiglich ibr Rurk feyn. Diefe öftere Bieberholung einer und ber name lichen Berbeigung ift eine fichere Burgichaft ber gemiffen und buchftablichen Erfüllung biefer Beiffagung: aans Ifrael, die zehn Stämme nebft der füdifchen Ration follen wieder zu einer Nation vereinigt, in dem nämlichen Land. bas ber Berr bem Ergvater Jafob und feinen Rachfoms

en gefdenft bat, wohnen und von ihrem Ronia Davib piglich regiert merben. Gie und ibre Rinber und Rins stinder follen in bem gand Canaan mobnen emiglich. ier ift nun wieber ber unwiderlegbare Bemeis, baff e Burger bes taufenbiabrigen Reiche, namlich bies nigen, Die vor bem Unbruch beffelben nicht geftors n und Genoffen ber erften Auferftebung geworben ib, ferner beiratben und Rinber zeugen merben. 8 ift unbegreiflich, wie man biefen buchftablichen erftand laugnen fann und blog mpftifc beuten will. au ift ja nicht ber geringfte Grund vorbanden. 3. 26. ab ich will mit ihnen einen Bund bes Friebens ichen, bas foll ein ewiger Bund fenn mit ihnen : ib will fie erbalten und mebren, und mein Seiligum foll unter ihnen fenn emiglich. Diefer Griebe. n ber Berr ben Burgern bes Friedensreiche burch ten ewigen Bund fichern wird, muß vollftanbig in; er muß in feber einzelnen Geele in ber gangen erfaffung ftatt finben. Denn mo ber innere Bots sfriede feblt, ba fann ber außere nichts belfen, und enn ber außere fehlt, fo ift bie allgemeine Bludigfeit nicht vollfommen; biefer Bund bes Friedens barum ewig und immerwährend, weil bafur ges at ift, bag ibn bas Bolf bes herrn in seiner fegen Berfaffung nie brechen wird; und bieg ift bann ch die Urfache, bag er von Seiten Bottes nicht brochen werden fann, weil er ber Bott Amen, ber ott ber Mabrbeit ift. Er will fie erbalten und ibren. Die Erhaltung besteht barinnen, bag alles tfernt werden foll, mas bem leben und bem Boble nd nachtbeilig werden fann, und bie Bermehrung rubt auf zweierlei Mitteln: 1) auf ber Kortpflans ng ter Kamilien, obne baß fie burch Sterben verindert werden, und 2) barauf, baß fich immer mehr

Mationen jum herrn befehren und an fein Reich anschließen werben, bis endlich bie gange Menich. beit bis auf Bog und Magog, bem Belt-Monarchen gebuldigt bat. Wer die beiden letten Reinde Got tes auf Erben. Bog und Magog find, bas fonnen wit jest noch nicht bestimmen, nach ben taufenb Sabren wird Saran wieder frei werben, und bann ben les ten Berfuch gegen bas Reich bes herrn wagen, und baju wird er fene zwei Monarden brauchen : allein bie Burger bes Friedensreichs brauchen nicht gegen fie au ftreiten, benn ber Berr felbft wird fie vernichten. und bann folgt ber jungfte Tag, bas Gericht über die Lebendigen und über die Todten, Die Berflarung bes Erdforvere und bie Berabsteigung bes bimmlifden Berufalems. Dann ichlieft ber 26fte Bers mit ben Morten: und mein Beiligtbum foll unter ihnen feyn ewiglich; dieß zielt wieder auf einen neuen Tempel und die Gegenwart bes Berrn in bemfelben: bien wird im 27ften Bere beutlich ausgesprochen, wo es beift: und ich will unter ihnen wohnen, und will ibr Bott fenn, und fie follen mein Bolt fenn. Die fee Bobnen unter ihnen wird bem Bolf unaussprede liche Freude gemähren - besonders in ber genquen Beziehung, worinnen bier Furft und Unterthanen gegen einander fteben. B. 28. Dag auch bie Beiben fol-Ien erfahren, bag ich ber Berr bin, ber Ifrael beilia macht, wenn mein Beiligthum ewig unter ibnen fent wird. Das ift: Die finnliche Begenwart bes Berrn. fein finnlicher Umgang mit feinem Bolf, bie machtige Bewahrung von allen Seiten, ber unbeschreibliche Segen und Mobiftand allenthalben, und bann bie allwaltende Frommigfeit und ber allgemeine Eries bes gangen Bolfs, alle Welt gludlich ju machen, wird ben Beiben, die noch nicht jum Beren befehrt find,

in bie Augen leuchten, und fie nach und nach alle fur fein Reich gewinnen. Siehe, mein lieber Freund! bieß find die froben Aussichten, die du den Lefern bes grauen Mannes ans Berz legen und ihnen verfichern fannft, daß dieß alles feine Taufchung, fons bern zuverläßige Wahrheit fey.

3d. 3d bante bir, Bater Ernft Uriel! für biefe

Belebrung, ich werbe Gebrauch bavon machen.

Das ift nun in ben vorbergebenben Blattern ges fdeben; es fommt jest nur barauf an, bag auch ibr. meine lieben Freunde und Freundinnen alle! ben geborigen Gebrauch bavon macht; und bieg gefdiebt, wenn ibr mit ernftlicher, unverrudter Treue por bem Berrn manbelt und euch feft auf feine Berbeigungen perlagt; er bat nun feit fechetaufend Jahren reblich Bort gebalten, feine Drobungen und vorber verfuns bigte Strafgerichte find punftlich eingetroffen und merben ferner eintreffen, wie wir bief ja felbft in unferer gegenwartigen Beit erleben, eben fo gewiß werben aber auch feine Berbeifungen erfüllt merben : biefe lagt une beständig im Muge behalten, wenn es rund um und ber gefährlich aussieht. Ragt nur ein feftes Bertrauen auf ben Berrn und lagt ben 9iften Dfalm euere Buflucht fenn, wenn's Euch meb wird und bie Mugft bas Berg befdwert. Bir wollen ibn gum Soluf miteinander naber betrachten :

B. 1. Ber unter bem Schirm bes Sochsten figet, und unter bem Schatten bes Allmächtigen bleibt; berjenige figt unter bem Schirm bes Sochsten, und unter bem Schatten bes Allmächtigen, ber bestänbig im innern Gebet verharrend, in seiner Gegenwart

bleibt. B. 2. Der fpricht au bem Berrn, meine 3w versicht und meine Burg, mein Gott, auf ben ich boffe. Wer beständig betend in ber Gegenwart Bot tes manbelt, ber empfindet bie Rabe bes berrn, und barinnen auch die innige frobe Berficherung . baf er fich gang rubig in allen Källen auf ibn verlaffer fann. B. 3. Denn er errettet mich vom Strict bes Sagere, und von ber ichablichen Deftilenz. Der Strie bes Jagere bedeutet alle bie Rachftellungen und Rallfride, bie uns geiftliche und leibliche Reinbe in ben Beg le gen, besonders aber auch ben Rrieg, in welchem bie Kurften gleichsam Menschenfager find und burch Lik und Gewalt zu ihrem 3wed zu gelangen fuchen. Aud in biefen Kallen wird ber mabre Chrift mitten im Unglud bewahrt und getroftet, wenn er nur feft auf Bott vertraut; und eben fo ficher fann er fenn, ment anstedende Seuchen rund um ibn ber wuthen. B. 4. Er wird bich mit feinen Rittigen beden, und beine Buverficht wird feyn unter feinen Klugeln; feine Babr beit ift Schirm und Schild. Go wie bie Ruchlein unter ben Rlugeln ber Bludbenne ficher und gefchutt find, fo auch ber mabre Cbrift unter ber Dbbut bes Berrn. Und fo wie bas Ruchlein gefchwind unter bie Klügel feiner Mutter eilt, wenn es Befahr merft. eben fo wollen wir auch betend und flebend zum Berrn eilen, und bann getroft feyn. Aber worauf grundet fic biefe volltommene Sicherbeit? - Antm. Inf feine Babrbeit: er balt, mas er verfpricht, feine Berbeigungen find Bahrheit, und diefe Babrbeit find bie Alugel, unter benen man geschütt und geschirmt ift. B. 5. Dag bu nicht erschreden muffeft fur bem Grauen bes Nachts, für ben Pfeilen, die bes Tages fliegen. Das Grauen bes Rachts ift bier vielbebeutend : in ber Racht fieht man wegen ber Dunkel-

beit bie naben Befahren nicht, aber man abnet fie, wenn auch feine ba find; baber grauete einem, man fürchtet fic. Gerner : jur Beit ber ichweren gottlichen Berichte, wie g. B. jest ju unferer Beit, ift es auch gleichsam Racht um uns ber: wir feben feinen Schritt por une bin; überall broben une Befahren, und mir wiffen nicht, was und in ber naben Bufunft beaeas nen wird. Much im geiftlichen Ginn ift es Racht: bie mehrften Menichen wiffen nicht mehr, an men fie fich balten follen; benn ber Leuchter bes Evangeliums wird burch fo viele faliche Lichter und ibre Dunfte beis nabe untenntlich gemacht. In allen biefen Gefabren braucht fich ber Chrift, ber betend in ber Gegenwart bes herrn manbelt, nicht ju fürchten, benn er verbirgt fich unter bie Klugel ber Babrbeit feiner Berbeigungen. Die Pfeile, bie bes Tages fliegen, bebeuten bie Befahren, bie man vorausseben fann, vor biefen bat man noch weniger Urfache, fich gu furch= ten. B. 6. Für ber Peftileng, bie im Finftern fchleicht, für ber Geuche, bie im finftern Mittag verberbet. Die fdredliche Deftjeuche ichleicht immer im Rinftern, benn man fiebt und bemerft fie nicht, bis man angeftedt ift. Die Geuche, Die im Mittag verbirbt, ift eigentlich ber giftige Bind, welcher im Drient Gumum beißt und in ber ftartften Mittagebige webt und augenblidlich tobtet, wenn man fich nicht in Acht nimmt. Der Ginn biefes Berfes ift, bag berjenige, ber von Bergen Gott fürchtet, auch vor bofen Geuden nicht erschreden foll, entweber fie geben bei ibm vorüber, oder fie führen ibn gum emigen Leben. B. 7. Db Taufend fallen zu beiner Seite, und Behntaufend gu beiner Rechten, fo wird es boch bich nicht treffen. Wenn auch bie Menfchen, fep's burch Seuchen, ober burch Rrieg, auf allen Seiten zu Taufenden fterben.

fo fann ber glaubige Chrift frob und getroft febn, benn er befindet fich unter ben Alugeln ber Borfebung. B. S. Ja, bu wirft mit beinen Augen beine Luft feben , und ichauen, wie es ben Gottlofen vergolten wirb. B. 9. Denn ber Berr ift beine Buverficht, ber Sochfte ift beine Buflucht. Auf biefen Buntt fommt alles an: wer fich gang vollfommen ber Rub. rung bes Berrn bingibt und fich unbedinat auf ibn verläßt, dem fann's unmöglich und in teinem Kall fehlen , und gudem wird er mit faunender Bermunberung feben, wie fich bas Blatt bei ben Gottlofen wendet, und wie weise, gerecht und beilig ibnen ibre Berbrechen vergolten werden. B. 10. Es wird bit fein Uebel begegnen, und feine Plage wird zu bei ner Sutte fich naben - wie trofflich! - und wenn es geschehe, so wird alles zu unserm mabren Bobl gereichen. B. 11. Denn er bat feinen Engeln befob Ien über bir, baß fie bich bebuten auf allen beinen Begen. Sier ift einer von ben wichtigen Beweisen, bag une die Engel unfichtbarer Weife fcusen und beständig um und bei une find, wenn wir andere unverrudt auf bes herrn Wegen manbeln. B. 12. Daf fie bich auf ben Sanden tragen und bu beinen Ruf nicht an einen Stein ftogeft. Die Engel follen bie Betreuen bes Berrn auf ben Sanden tragen; in ben größten Befahren follen fie auch nicht einmal irgend wo anftogen, fondern rubig ihren Weg fortwandeln, und wo ihr guß anftogen tonnte, ba tragen fie bie Engel über die Sinderniffe meg. Unquefprechlich trofflich und mabr, benn es find Borte bes Berrn! B. 13. Muf lowen und Ottern wirft bu geben, und treten auf die jungen lowen und Drachen. Diefe Bilber ftellen die größten Befahren vor, in die ein Denfc gerathen fann Lowen, Ottern und Drachen gebt man icon bon weitem aus bem Weg. Rubrt aber bet

Beg bes Chriften gerabe über folche Ungeheuer bin, fo fann er nur getroft fortwanbeln, er wird auf fie treten, und fie werben fich nicht rubren. Die namliche Giderbeit fann ber mabre Cbrift mit Rube in folden Gefabren erwarten, bie eben fo ichredlich wie jene find. B. 14. Er begebrt mein , fo will ich ibm aushelfen. Er fennet meinen Ramen, barum will ich ibn fougen. In ben brei legten Berfen gibt nun ber herr felbft Recenfcaft, warum er feine Betreuen mit folden Gnaben überbauft, und gibt gur Urfache an : weil ibn ber mabre Cbrift mit Berlangen als bas bodfte But fucht und begebrt, eben barum will er ibm aus allen Berlegenbeiten belfen; und weil er feinen Ramen, bas ift feine ewige Menfchenliebe, feinen Ramen ale Geligmacher, feine unendliche Dacht und Beisbeit und feinen Ramen ale Gott ber Babrbeit fennt, bas alles aus Erfahrung weiß, und barum auf ibn traut, fo will er ibn gegen alle Befahren icugen. B. 15. Er ruft mich an, fo will ich ibn erboren, ich bin bei ihm in ber Roth, ich will ihn herausreißen und gu Ehren machen. Ber bes Berrn begebret und feinen Ramen fennt, ber manbelt auch betend vor ibm; er wird erbort, er fühlt auch in der Roth die Rabe bes Berr; Die Roth ichwindet, und er fest ehrenvoller feis nen Weg fort als vorber. B. 16. 3ch will ibn fatti= gen mit langem Leben und will ibm zeigen mein Beil. Er foll ein gludliches, langes, gottliches Leben in Beit und Ewigfeit jum Beichenf baben; er foll bamit gefattigt, fein ewiger Sunger gestillt werben, und fein Beil in Jesu Chrifto foll ibm so beutlich vor ben Mugen fteben, daß er es feben fann. Lieben Lefer alle! lagt une fo leben und bandeln, baß diefer Pfalm an une mabr werben fann. mas baben wir bann zu fürchten?

## Achtundzwanzigstes Stud.

Betet an den herrn im heiligen Schmuck, es fürchte Ihn alle Welt, saget unter den heiden, das der herr König sen, und habe fein Reich, so weit die Welt ift, bereitet, daß es bleiben foll, und richtet die Boller recht. Ps. 96. B. 9. 10.

Ich muß alle meine Freunde und Lefer biefer Schrift um Berzeihung bitten, daß diefes Stud spater erscheint, als es erwartet worden: Rranklichkeit, Besuche mancher Urt und Korrespondenz haben meine Stunden so ausgefüllt, daß ich erst heute, ben 16ten Upril, mit dem Schreiben bieses hefts anfangen kann.

Der herr hat Großes an uns gethan, deß find wir frohlich - ja wohl frohlich, aber nur in ber

Furcht bes Berrn!

Wir haben nun einen großen, steilen, felsigten Berg erstiegen, und besinden und jest auf der Spige; last und hier ein wenig niedersigen und zum Fortpilgern ausruhen, denn am Ende sind wir noch nicht. Wir schauen gegen Westen, und sehen unsern Weg rothlich schimmern vom Blut; verheerte Städte und ein großes Leichenfeld stellen sich unsern rothgeweinten Augen dar; wir wenden unsern Blick gegen Worgen, gegen den ewigen Often, woher uns hülfe kommen soll, und was sehen wir? — eine Ebene, über die unser Weg hinstreicht, und sich dann in einen Nebel verliert, der nicht gar ferne die weitere Aussicht bes granzt. Zuweilen dunkt mir und meinen Freunden,

giemlich boch burch ben Nebel bin fonnen wir bas Land Bengulah (lieber Bule), die fünftige Wohnung hephzibahs (meine Luft an ihr, Jes. 62 B. 4) ber Braut bes Lammes sehen, und bann wird uns innig wohl. hier auf dieser Rubestätte soll uns jest ber graue Mann belehren, was wir zu thun haben, um uns auf unserm Pilgerwege nicht zu verlieren.

## Blid bes grauen Mannes in die Vergangenheit.

Liebe theure Freunde und Freundinnen! Auserwählte bes herrn! Der gegenwärtige Zeitpunkt ist so äußerst wichtig, daß ich mich gedrungen fühle, euere Aufmerksamkeit auf die Bergangenheit und Gegenwart zu lenken, damit ihr daraus Regeln bilden konnet, die euch auf euerm Pilgerweg in der nahen dunkeln Zukunft sehr nötbig und nüglich seyn werden.

Durch bie Reformation murbe ber größte Theil von Deutschland, Schweben, Danemart, Norwegen, England, Schottland, Solland und Die Schweig mit ber reinen Religion bes Evangelii von Jefu Chrifto wieber befannt, fie murbe angenommen und nach vielen Rampfen auch endlich ale Staatereligion anerfannt, aber im Bangen blieb es auch babei: gange Schaa= ren von Befennern ber Babrbeit murben, vorzuglich in Frankreich, lebendig verbrannt, unerhört gemartert und hingerichtet; es gab auch bin und wieder eingelne mabre Chriften, aber gange Befellichaften, bie fich zur gemeinschaftlichen Erbauung unter fich in ibren Saufern versammelten, waren unbefannt. protestantische Rirche bestand alfo blog im Buchtaben; ber blofe biftorifche Glaube, verbunden mit flei-Bigem Rirchen = und Abendmablgeben, mar binlanglich zur Geligfeit.

So fonnte es nicht bleiben - wenn ber 3med bes Erlofere gur Befeligung ber Menfchbeit erreicht werben follte: baber fandte ber berr zwei Beugen ber Bahrheit, Johann Urnbt und Jafob Bobm: ber erfte bewirfte burch fein berrliches Buch vom mabren Christenthum und burch fein Varadiesgartlein eine all gemeine Aufmerksamfeit: bas mabre Chriftentbun murbe in viele Sprachen überfett, und viele Geelen murben baburch jum innern verborgenen Leben mit Chrifto in Gott geleitet. Jafob Bobm wirfte nicht fo allgemein, aber er leitete viele benfenbe Ropfe aum Forfden gottlicher Gebeimniffe, und babnte auch ber Bernunft ben Weg jum himmlifchen Licht; auch er ftiftete vielen Gegen. Bei bem allem aber mar bod bie Erfaltung fo groß, daß ber Berr aut fanb, ein Reuer angunden zu laffen, burch welches bas Ralte ermarmt, auch allenfalle bolz, Spreu und Stoppela weggesengt werden fonnten; dieß Feuer mar ber brei Riaiabriae Rriea. Es wurden zwar viele reife und vollwichtige Barben geerntet, aber zu einer allgemeis nen Erwedung, ju Schaaren von Evangeliften fan es noch nicht : im Gegentheil brutete ber bollifche Drade in England unter ber Regierung Rarle bes 3meiten Bafilisteneier aus, aus benen Gottes- und Chriffint läugner und Chriftushaffer berausschlupften, bie burd ibre Schriften ben Grund jum Zweifeln und jum Abfall von Chrifto gelegt haben.

Am Ende des siebenzehnten und Anfang bes acht zehnten Jahrhunderts aber rief der herr mit machtiger Stimme in die Finsternis: es werde Licht und es ward Licht! — Aus Speners und Frankens Schule gingen Schaaren von Evangelisten hervor, unter de nen der Graf von Jinzendorf vorzüglich genannt zu werden verdient, weil die durch ihn gesammelte und

erneuerte Brubergemeine noch bis auf biefen Tag bas Evangelium von ber Erlofung ber gefallenen Menichbeit burd Chriftum rein und lauter bewahrt, und auch unter ben Beiben in allen Welttbeilen mit gro= Bem Gegen verfunbigt. Frante und feine Rollegen bilbeten in Salle eine gange Menge acht driftlicher Prediger, die mit Lebre und Leben zeigten, mas mabred Chriftenthum fey; von ba ab an zeigte fich eine mabre Bemeine bes Berrn, bie nun auch unter bem Ramen ber Pietiften befannt, gehaßt und verspottet murbe. Much in ber romifden Rirche gab es folde vortreffliche Beugen, bie Mad. Guyon, Frang von Sales, Johannes a Cruce, Fenelon und andere mehr. 3bre Schriften murben von Peter Poiret und Berbard Ter - Steegen überfest und gemeinnugiger ge= macht, woburch ber Dietismus noch mehr ins innere Beiligtbum ber reinen und mabren Doftif geleitet wurde. Die erfte Salfte bes verfloffenen achtzebnten Sabrbunderte mar eine fegensvolle Beit fur bas Reich bes herrn.

Dieß sah ber Fürst ber Finsterniß; er wußte wohl, was aus ihm und seinem Reich werben wurde, wenn bas so fort ginge; baber legte er einen mit höllischer Schlangenlift ausgedachten Plan an, beffen ganze Ausführung wir erlebt, aber nun auch gesehen haben, wie herrlich ihn ber herr zu Schanden gemacht hat.

Satan wußte wohl, daß er den Regentenftand, den hohen und niedern Adel und den Gelehrtenftand versiften muffe, wenn er die ganze Bolksmasse gewinnen wollte, weil sich diese immer nach jenen bildet; biezu fand er nun eine sehr schidliche Gelegenheit an dem hof Ludwig XIV., Königs in Frankreich: alles, was nur Pracht, Glanz, außere seine Lebensart, Bilsbung des Geschmads, gefällige Sitten und höftichs

feit fur bie Sinne Reizenbes barbieten fann, fanb man in Varis und Berfailles im Ueberfluß. Run fingen Pringen, Grafen und Baronen an . nach Baris zu mallfahrten, um ba ibren beutschen biebern Charafter ju verfeinern und auszubilben; man brachte Rrifeure und Dugmacherinnen mit, welche bie fürftliche und abeliche Jugend frangofisch erzieben mußte, und fo traten frangofischer Leichtsinn, frangofische Dos ben, Sprache und leichtfertige Sitten, Matreffen u. f. w. an die Stelle bes ehrmurbigen beutschen Charaftere. Franfreich mar nun bas 3deal ber Bollfommenheit: wer in Paris gewesen war, ber galt in Deutschland fo viel ale einer, ber in ber Turfei nach Meffa gewallfahrtet bat. Der hohe und niedere Abel, und wer nach Abel ichmachtete und fich in Paris gebildet batte, unterschied fich nun nicht mehr von ben niebern Stanben, Die nur beutsch fprechen fonnten. Die frangofifche Sprache wurde nun bie allgemeine Soffprace und bas Schiboleth, woran man herren und Sflaven erfannte.

Auf diesen Grund baute uun Satan weiter: er wußte wohl, daß bei allem diesem Berderben doch der 3wed nicht ganz erreicht wurde, so lang die Religion ihre Burde behauptete; benn obgleich das Praktische berselben gar nicht mehr in Betracht kam, so wurde sie doch noch mit Anstand und Shrfurcht behandelt; man wußte, daß das Laster, welches man selber beging, dem allem ungeachtet noch Laster sey, und daß man Bergebung dafür von Gott erbitten muffe; dieß alles mußte weggeräumt, die Religion mußte vom Thron gestoßen, lächerlich gemacht und ausgerottet werden. Dazu fand nun der Fürst der Finsterniß treffliche Berdzeuge in Paris; die Männer, welche an der Spige der Gelehrsamseit und der Wissenschaften ftunden, die

Mitalieber ber foniglichen Afabemie maren faft alle gefdworne Reinde Cbrifti und feiner Religion. Ibre bochft gefährlichen Grundfage murben von einem ibrer glangenoften Benies, bem befannten Boltaire, mit fo vielem Gefdmad und Big in ber gangen Belt perbreitet, baß faft alle Sofe und faft alle Stanbe baburch bingeriffen und in Zweifel, volligen Abfall und Berachtung ber Religion bingeriffen wurden! Borguglich ftart wirfte Boltaire auf Vetersburg und Ber-Iin, und wir wiffen alle, welchen Schaben bie Be-Tehrten ber legten Stadt, vorzüglich im nordlichen Deutschland, angerichtet haben. Diefe hollifche Dogiger Jahren bes vorigen Jahrhunberte; um aber nun auch bas gange Publifum in biefe Bebeimniffe einweiben und bas Sittenverberben allgemein gu maden, gettelte Satan ben fiebenfahrigen Rrieg an; mas nun Burger und Bauern noch nicht mußten, bas fernten fie von ben Frangofen, welche bamale nicht fo graufam und wild waren, ale fie bernach in ber Repolution geworden find; aber leichtfinnig, wolluftig, uppig und Religionespotter bas maren fie; fie brachten auch ben Lurus, bas Sittenverberben und bie Bleichgültigfeit gegen bie Religion unter bas gemeine Bolf, und fo murbe Europa, und besondere Deutsch= land, wieder zu neuen Gerichten reif. Die vielen verschiebenen Varteien ber Vietiften ober Ermedten gingen indeffen ihren Bang fort, jede behauptete ihre Meynungen, anftatt jur Ginigfeit bes Glaubens ju ftreben; und so erfaltete bie Liebe bei vielen.

Auf ben siebenjährigen Krieg folgte nun eine Rubeszeit von 29 Jahren. Diese benutte ber Feind ber Menschen mit höllischer Politif: ber Abfall von Christo war icon lange in Frankreich verbereitet, Die

Religion murbe von allen Seiten mit fopbiftifchen 3meifeln befampft und bie Bibel zu einem alten Rabelbuch berabgemurbigt. Die Vbilosophen und Theo. logen versuchten awar, bie Bernunft mit bem Glauben an Chriftum in Ginflang ju bringen : allein fie brachten badurch bas laodicaifche Lebrgebaube au Stand, welches wir fest Reologie beißen und que verläßig zum ganglichen Berberben führt: jest ging iene Politif noch einen Schritt meiter: Die allgemeine Stimmung ber Beltweisen und ber mebrften Gelebre ten mar nun Selbstfucht, Stolz und Kreibeitebrang: benn wenn man ben Kall Abams nicht mehr glaubt und feinen Erlofer mehr braucht, fo ift man ja aut, man ift bann, wie einen Gott geschaffen bat, alle Lafter und Berbrechen geboren bann fo gut gur beften Belt, ale auch die Tugenben, am Ende führt alles zum allgemeinen Beften. Durch biefe allgemeine Stimmung bilbete fich eine Befellichaft unter bem Schild ber Freimaurerei, bie fich nicht blog mit Meynungen berubigte, fondern auch ibre Grundfase auszuüben ftrebte. Bang Franfreich mar mit folden Freimaurern angefüllt, und auch in Deutschland mas ren ihrer eine große Menge. Ihre Grundfage maren Ginführung ber naturlichen und Abichaffung bet driftlichen Religion, und Ginführung ber republifanischen Regierung, woran alle Theil baben, und 216ichaffung ber monardischen, in welcher nur Giner befieblt.

Um mit biesen Grundsägen eine Probe zu machen, fand man keine bessere Gelegenheit als eben Frankreich: das Land war verschuldet, der hof war in Ueppigkeit und Lurus versunken; von einem großen Theil der Bornehmsten wurde die Religion gehaßt und verspottet und von Andern gleichgultig behan-

belt. Wir alle wiffen bie idredliche und graulich Beschichte ber frangoffichen Revolution, Refus Chris ftus, ber große Weltbeberricher, ließ fie nach ihrem Befallen icalten und malten, um baburch bie aefammte Menfcbeit ju belebren, mas que ibr merben murbe, wenn bie Bernunft burch fich felbft, obne Leitung burd bie Religion bie Belt regieren wollte. Sa mir baben es nun gelernt, und gebe boch Gott, bag wir es nun beffer machen. Es laft fich boch mabrlich nichte Dummeres und Abgefcmadteres benten , ale eine Regierungeform , in welcher jeber befeblen und zugleich auch feines gleichen geborchen foll, und bieg unter einem Bolf, mo gwar feber befeblen, aber feiner geborchen will, und baber geamungen merben muß. Mus biefer Grimmung ents ftanden nun alle bie Granel, Die frechften und icauberbafteften Gottes- und Chriftuslafterungen, Bater-, Mutter- und Bruber-Mord, Sinrichtung ju Taufenben auf bie graufamfte Urt, und allerband namen-Tofe Schandthaten. Die Bemalthaber fanben nun fein anderes Mittel, Die auf's Sochfte gereigte und von ber Solle begeisterte Ration zu beschäftigen, bamit fie fich nicht felbft aufreiben mochte, ale burch Rrieg mit ben Rachbarn, und biefe boten ihnen bie bequemfte Gelegenheit bazu bar. 3m deutschen Reich war feine Ginigfeit mehr, feber Rurft und feber Reichegraf ftrebte nach Unabhangigfeit, fedes Land nd jedes Landden wollte eine eigene Nation für ch ausmachen, und jeber fuchte fich, wo möglich, ich auf Unfoften feines Rachbarn zu vergrößern. ie Saupisache aber mar, baf bie öfterreicischen b preußischen Monarcien fo gang verschiedenes tereffe batten. Dieg alles jufammen verurfacte, i die Frangosen so gludlich in ihren Rriegen was

ren. Gben burch biese Rriege bilbeten fich nun bie Belben, die wir bieber baben tennen lernen.

Daß eine Regierung, in welcher fich immer bie Mächtigsten, Schlauesten und Selbftfüchtigften an bie Spige brangen, und baburch bie gottlojeften Mittel fich zu bereichern fuchen, weil fie miffen, baf fie balb wieder andern Dlag machen muffen, unmoalich lange besteben fann, bas versteht fich von felbft, benn es braucht nur einer unter ben Dachtbabern mehr Benie, Muth, Blud und Belegenheit zu baben, als bie andern, so unterjocht er fie alle, und wenn er feine Regierung befestigen und grunden will, fo muß er ein foldes, nach Kreibeit ringendes und gereites Bolf mit Gewalt und 3mang jum Geborfam zwingen und es beständig mit auswartigem Rrieg beschäftigen, damit es nicht ju Odem fommen und ibn nieberfturgen fann. Dief mar nun auch ber Rall in Kranfreich: Navoleon Bonavarte mar ber Mann. ber bas alles that und leiftete.

Diese Revolutionsgeschichte ist eine ber lehrreichsften, seitbem die Welt steht: sie zeigt unwidersprechtlich, wohin die Vernunst führt, wenn sie nicht durch die Religion geleitet wird. Zugleich zeigt sie auch die unaussprechliche Weisheit des herrn in seiner Regierung; ohne im Geringsten dem freien Willen des Menschen zu nahe zu treten, weiß er ihn durch seine Borsehung so zu lenken, daß sich das Bose immerhin selbst nach Verdienst bestrafen und vernichtigen und zugleich das Gute auf alle Weise befördern muß; so wird dann endlich die Sunde getilgt und die Erlösung des Menschen vollendet.

Millionen Blutzeugen haben bie Frangofen belehrt, bag die Philosophie ohne unfere allerheiligfte Religion, und auch Tyrannei und Despotismus ohne fie nothwendig jum Berberben fubren. Bollte Gott,

fie bebergigten es! -

Richts von allem, mas mir erlebt baben, ift aber lebrreider, ale Napoleone Beidichte : Die Revolution zeigte une bie Rolgen, wenn bie Berrichaft ber fich felbft überlaffenen Bernunft, ober bie Dbilofopbie, unter viele vertheilt ift. Diefe Folgen fonn= ten nun naturlicher Beife feine anbern fenn, als bag einer von ben Dachtbabern, ber an Talenten, Muth und Rlugbeit alle andern übertraf, alle unterfochte und mit beepotischer Strenge regierte. Satte nun ber Beift ber driftlichen Religion Rapoleon beberricht, fo batte er feine größte Gbre, feinen Rubm in ber Begludung Franfreiche gefucht; und batte er bas mit feiner Dacht, feinem Duth und großen Talenten getban, fo mare er ein Begluder ber Belt geworben, und alle Rationen und ibre Regenten . batten an ibm ein nachabmungewurdiges Mufter ge= funden; aber auch er mar faltblutiger Philosoph, bloger Bernunfimann; fein ganges Streben ging babin, allgemeiner Belimonard ju merben, und biefem 3wed bas Glud aller Menfchen aufzuopfern.

Her last uns die Weisheit und die Zwedmäßigsfeit der Regierungs-Maximen unsers herrn betrachten: er ließ Napoleon ungehindert wirfen, und brauchte ihn als Züchtigungs- und Straswerfzeug, als Aussührer seiner Gerichte, um badurch die Christenheit aus ihrem Schlummer zu weden und zu retten, was noch gerettet werden konnte, und wirk-lich, viele Tausende werden erweckt, und die treuen Berehrer Christi ermunterten sich allenthalben, wurden eistiger, ihr Warten auf die Jukunst des herrn zu seinem Neiche sehnlicher, und ihr Wachen und Beten brünstiger. Genau so lang die dieser Zweck

erreicht war, ließ es ber herr bem Napoleon gelingen; alles glückte ihm, es war, als ob ihm bie Kräfte ber Natur zu Gebot ftünden; brauchte er Regen, so regnete es, oder trocken Wetter, so schien die Sonne; brauchte er eine Brücke über das Wasser, so fror es zu Eis u. s. w.; er wurde sogar besiegt, und der Sieger floh, weil er glaubte, er habe die Schlacht verloren. Dieß alles zusammen regte den Stolz Napoleons unermeßlich auf, und hier war er nun auf dem Punkt, wo der herr himmels und der Erden aus seinem heiligen Dunkel hervortrat, und nun zeigte, daß er noch immer der alte Bibelaott sev.

Es ift uns allen bekannt, welche furchtbare Burüstungen Napoleon im Jahr 1811 ben ganzen Binter durch veranstaltete, alle Welt staunte — kein Mensch konnte begteisen, wohin das Alles zielte. Biele glaubten, er wolle zu Lande nach Oftindien und dort die Engländer bekriegen, andere meinten, es ware auf die Türken gemunzt, denn da er mit allen europäischen Mächten im Friedensbunde stund, so siel es Niemand ein, daß es einer von diesen gelten sollte, bis man endlich mit Erstaunen entbedte,

er wolle Rugland befriegen.

Sein Zug durch Deutschland, Polen und Preußen mit seinen zahlreichen Geeren, seiner prächtigen Garde, seinen Tausenden Kanonen und allen seinen Reichthümern, begleitet von einem unzählbaren Troß von allerhand Bedürfnissen, die auf einen langen Aufenthalt im kalten Klima berechnet waren, glich mehr einem Triumph, als einem Feldzug, unwillig mußten die beutschen Fürsten, als seine Bundesgenoffen, ihre Contingente mitschiefen, sogar Desterreich und Preußen waren nicht ausgenommen. So betraten die

furchtbaren Seere Die ruffifche Grange. Rapoleon batte ben 3med, bie ungebeure große Stadt Dosfau einzunehmen, in welcher er mit feiner Urmee au überwintern, Sous gegen bie Ralte gu finden, unb aus ben fublichen Provingen Proviant zu bezieben gebachte. Dieg merften bie Ruffen , und bieg mar es eben , mas fie munichten. Daber gogen fie fic immer fampfend gurud; bieg nabmen bie Frangofen für Schwäche und Gieg an; fo famen fie bann volfer Muth, Stols und Soffnung in die große Saupt= fabt bes ruffifden Reichs, Die aber nun mabrent ibrem Gingug an allen Eden brannte, und bie auf ein Drittel in die Miche gelegt murbe. Jest mar alfo Rapoleone gange Soffnung, ber Brennpunft feines Plans im eigentlichen Ginn bes Borte, au Miche geworben. Dort fonnte er nun nicht bleiben, benn es feblte an Allem; an Bufubr mar nicht gu benfen, benn bie ruffifche Urmee mar ben Frangofen immer jur Geiten , er mußte alfo ben Rudjug antreten; aber mober nun Brod nehmen in ber Buften ? benn alles war aufgezehrt. Run fam aber noch eine augenscheinliche Dagwischenfunft bes Berrn bagu : ein Engel Bottes regte ben Rordwind vom Gismeer ber auf; biefer blies burch bie Schaaren ber matten Sungernben, leicht befleibeten Rrieger, und jeder Sauch webte bie Geelen von Taufenden in die Emigfeit hinüber. Diefer Rudjug ber Franjofen, vorzüglich von ber Beregina bie Bilna, bat an graufenvollem Jammer und Elend in ber gangen Beltgeschichte seines gleichen nicht; bei 200,000 Mann geriethen in ruffifche Befangenichaft und etwa 150,000 ftarben theile fonell, theile unter langfamer Darter burch Sunger und Froft; es war über alle Dagen fdredlich.

Aber nun die Wirkung bieser augenscheinlichen Offenbarung der Masestät Gottes! — sie ift erhaben, groß und unbeschreiblich; ganz Rußland, vom Raiser Alerander an bis zu der geringsten Bauernbütte erwachte, alle Stimmen riefen: das hat der herr gethan, Jesus Christus siegt! Der Raiser, seine Familie, sein hof, alles, alles wurde nun religiös gestimmt, und in allen Kirchen und Palästen tonte das Lob Jesu Christi des heilandes und Erlösers.

Raft noch merfwurdiger mar bie Birtung biefer Donnerstimme Gottes, Diefer Berichtepolaune, auf bie gange preußische Ration: alles ermachte: ber falte. frivole, irreligiose frangofiich gefinnte Beift, ber fo lang von Berlin aus die gange Monarchie und weis ter bin betäubt bat, entflob auf einmal, ber eble beutide Charafter, und mit ibm die warme Rudfebr gur Religion erwachte. Rraft von oben und Eintracht von allen Seiten ftablte jedes Berg, bas Seinige baut beigutragen, um ben guten frommen Ronig Friebrich Bilbelm auf feinem mantenben Thron ju erhalten. und bas Baterland gegen bas gangliche Berberben, bas ibm brobte, ju ichugen. Diefe Stimmung, bie ses Kraftgefühl war nicht die Kolge eines namenlofen langwierigen Drucke, benn biefe batte bie wrene Bifde Monarchie eine lange Beit geduldig getragen, fondern es mar bie allgemeine Ueberzeugung, Gott babe ben ichredlichen allgemeinen Feind gefchlagen und nicht die Denichen, und aus biefer Ueberzeugung entstund ein muthiges Bertrauen auf Gott und eine allgemeine religioje Stimmung, Die jeden aufforderte. für Bott, Religion und Baterland ju tampfen. Dief benügte nun ber Ronig und forberte alle feine Umterthanen jur Landwehr auf; mit Freuden bemaffne ten fich Manner feben Stanbes, vornehme und ge-

ringe, verbeiratbete und unverbeiratbete, Profefforen und Studenten, und alle befeelte ber bergerbebenbe Bebante: mit Gott in ben beiligen Rrieg fur Religion, Freiheit und Baterland, und bieg mar nicht etwa eine vorübergebenbe Aufwallung, fonbern ein tief empfundener Gindrud, ber bie Dreugen gu lauter Belben umiduf, Die fich in ber Befreiung Deutichlande und ibres Baterlande veremigt baben. Dit ibnen bat Friedrich Wilhelm III. mehr ausgerichtet, als fein berühmter Großonfel Friedrich II. im fieben= jabrigen Rrieg; fein Orben bes eifernen Rrenges abelt ben Rrieger mebr, ale irgend ein Ebrengeichen. Aber auch bem bochbergigen Alerander und feinen Ruffen mar es nicht genug, ben Reind über feine Brengen gu fagen ; ber Beift Bottes, ber Beift Befu Chrifti fam über ibn und feine Bolfer, und er beichloß, Deutschland ju befreien und Franfreich ju retten; und bas bat er auf bie ebelfte und uneigennunigigfte Beife in bruberlicher Gintracht und Berbinbung mit Raifer Frang und bem Ronig von Preugen ausgeführt. Er zeigt fich überall ale ein treuer Berebrer Cbrifti. Richte lagt fich rubrenber benfen, ale wenn die brei verbundeten Monarchen unter bem freien Simmel Gott auf ben Rnieen, im Ungeficht ibrer Urmeen banfen und 36n um fernern Gieg anfleben , und bieß ift oft geschehen und mir von mehreren Augenzeugen ergablt worden. Die Demuth biefes großen Monarchen ift preiswurdiger, bat viele Taufend filberne Medaillen pragen laffen, Die feine braven Rrieger tragen; auf einer Seite ftebt bas Auge ber Borfebung, und auf ber anbern bie Borte: Richt und, nicht und Berr, fonbern beinem Ramen die Ebre.

Es ift febr merkwürdig, daß in so vielen Prophe=

zeihungen von alten Beiten ber geweiffagt worden, ein Beld aus Norden wurde Deutschland retten und

befreien; wir haben die Gifullung erlebt.

Artig und bemerfenemerth ift auch eine Beobache tung, Die mir ein Professor aus Berlin, ber auch bei ber Urmee ift, mitgetheilt bat. Befanntlich merben von ber Unitate Melteften Conferen; ber Brubergemeine zu Unfang eines jeden Jahre bie befannten Losungen und Lebrierte gesammelt, bann im Berfola gebruckt, und bas folgende Jahr ausgetheilt; fo finb icon fett die Lofungen und Lebrterte auf bas Sabr 1815 gesammelt. Dbiger Freund nun batte bie Lofungen vom Jahr 1813 nachgeschlagen, und nun fanb fich, bag bie Losungen auf jeden merkwurdigen Tag vaffen : 3. B. am Sten Februar : Aufruf an Die Freis willigen in ber Breslauer Zeitung, und Unfunft ber erften Freiwilligen in Berlin. Run Die Lofung Diefee Tages: Sagg. 1, B. 14. Der Berr ermedie ben Beift bes gangen Bolfe, bag fie tamen und arbeite ten am Saufe bes Berrn Bebaoth ibres Gottes.

Den 21sten Mai, die Schlacht bei Baugen, die Bosung: Die Gute bes herrn ifte, daß wir nicht gar aus sind; Seine Barmbergigfeit hat noch fein Ende.

Rlagl. Jerm. 3, B. 22.

Um 5ten Juni Waffenstillftand. Losung: Bir schreien zu bem herrn, bem Gott unserer Bater; und ber herr erhörte unser Schreien, und sabe unser Elend, Angst und Roth. 5. Mos. 26, B. 7.

Den 17ten Juni. Berratherischer Ueberfall bei Rieten, bie ebelften Junglinge werden ale Berbrecher in die Anechtschaft geführt. Losung: Fürchte dich nicht, benn du sollft nicht zu Schanden werden; werde nicht blode, benn du sollft nicht zu Spott werden.

Den 3ten Muguft. Geburtetag bes frommen Ros

Preugen. Lojung: Du machft mich mit bebot weifer, ale meine Reinde find, benn

glich mein Chat. Pf. 119, B. 98.

7ten August. Bieber-Anfang ber Reinbfe-Lofung: 3ch babe meine Berechtigfeit nabe fie ift nicht ferne, und mein Beil faumt nicht. 23, 13,

3ften Auguft. Schlacht bei Großbeeren vor Die Preugen fochten, wie ber Urmeebericht pringen von Schweden fagt, mit ber Raltwelche die Golbaten bes alten Friedriche ite. Lofung : 3ch benfe ber alten Beit, ber tabre. Df. 77, B. 6.

19ften Huguft. Der fromme Graf Oftertebt mit ben ruffifchen Barben bie Ueberfrangofifden Generals Banbamme. Lofung: ber Eroft Ifraele und ibr Rotbbelfer.

genben Tag, ben 30ften Auguft, Golacht Bandamme mirb gefangen und bas ver-Deer durch die Rlugbeit bes Ronigs von gerettet. Lofung: Er wird beinen Rug nicht ffen.

ten September. Schlacht bei Denewig, unrbod; ber zweite Berfuch ber Frangofen auf ind die Mark wird ganglich vereitelt. Loh will Friede geben in eurem gande, baß t. und euch Niemand ichrede.

ier ab an bis die große entscheidende Bolbei Leivzig, und bann bis an bie bei Saalle Losungen treffend und bedeutend.

e preußischen Goldaten und Offiziere, welche ngebuchlein bei fich im Felde batten, mar immentreffen febr ermunternd und troftlich. pt aber zeigt es, baß bie Borfebung in bies fem Feldzug alles, bis auf bie fleinften Umftande, felbst geleitet und ihre Berfzeuge zu handeln be-

ftimmt bat.

Meußerft merfmurbia, aber ernft und ichrectlich war bas Bericht Bottes über Die frangofische Urmee: bas gange nördliche Deutschland wird ben eifernen Drud. Die bobnende Raltblutiafeit, womit die Frangofen Die Einwohner fcorpionmäßig peinigten, und bie unbarmbergigfte Digbandlung ber Uniculd nie vergeffen. Aber gewiß Die rachende Berechtigfeit Bottes aud nicht, womit er die Frevler beimsuchte. Navoleons erfte, prächtige und mächtige Urmee murbe in Rufland burch bas Schwert aus bem Munbe bes Berrn vernichtet. Navoleon bolte bie zweite, nicht weniger machtig und prachtig; er brachte fie fiegend bis nach Schleffen, aber nun mar auch ber Berichtsbonner wieder binter ihr, und zwar auf eine noch nie erborte. ichredliche Urt, Die fich vorzuglich querft gu Leipzig außerte: benn fo wie die Frangofen befiegt waren, fo ermatteten fie bergeftalt, bag fie umfielen, plöglich frank murben und einen fo verpefteten Beruch ausdunfteten, daß man fie nicht in bie Baufer nehmen fonnte, fondern fie auf ber Strafe liegen, verschmachten und verhungern laffen mußte, weil ibrer au viel maren und bie Leipziger Burger felbft Manael litten. Da lagen nun Todte, Sterbenbe und Rrante auf ben Gaffen ju Taufenden; und bie Ratur ichaudert jurud, wenn man fich nur bie Scenen vorstellt, bie ba vorgingen: lebende afen bas Rleifd ihrer tobten Rameraden und ber verredten Vferbe, und bas Betragen biefer Elenben auf bem Leipziger Rirchhof ift fo abicheulich, bag es über allen Begriff geht. Rach ber Schlacht bei Sangu murbe bieß schredliche Schausviel in Krantfurt wieberbolt.

ganze Weg von Leipzig bis Sanau, Frankfurt und Mainz war mit Leichen, Sterbenben und Kranken besäet. Diese schredlichen und unerhörten Folgen einer Schlacht kamen nicht von Menschen, auch nicht allein aus natürlichen Ursachen ber, sondern es war eine außerordentliche Strafe Gottes: der Engel des herrn schlug sie, wie ehemals die Uffprer zu Zeiten

bes Ronigs Siefia.

Run mar Franfreich mube; Dapoleone Aufruf jum Canbfturm fruchtete nicht; bie verbunbeten brei driftlich benfenben und driftlich betenben Monarchen führten ihre Urmeen über ben Rhein. Gie wollten Franfreich nicht befriegen, fonbern vom Defpotismus befreien, fie tamen ale Freunde, boch boten fie Das poleon porber noch ben Krieben an, und amar unter ben milbeften und anftanbigften Bebingungen; aber nun zeigte fich bas Bericht ber Berftodung bei ibm auf's beutlichfte; er verachtete alle Friedensvorschlage und machte bie unbefonnenften Forberungen; jest bringen die Berbundeten vorwarts; Rapoleon fampfte fürchterlich, murbe aber immer ichmader: ber Rampf. naberte fich ber Sauviftabt: noch einmal bot man Rapoleon ben Frieden an, er follte fogar gang Frantreich behalten, fo wie es bie Bourbone befeffen batten; aber er nahm auch bieg Anerbieten nicht an, fondern forderte fogar Dinge, die ibm burchaus nicht gestattet werden fonnten; folglich murbe er nun gang bezwungen und bee Thrones verluftig erflart. Dieß Bericht ber Berftodung macht une recht begreiflich, warum in ber Bibel gefagt wird: ber Berr habe bas Berg Pharaons verftodt, bag er bie Ifraeliten nicht hatte ziehen laffen. Der herr hat auch bas Berg Rapoleone verftodt, bag er ben Frieben nicht angenommen bat: benn mare bas gescheben, fo murbe

er sich in wenigen Jahren wieber gestärkt und bann eine fürchterliche Rache an Deutschland ausgeübt haben, und wer weiß, wozu ihn die Borsehung noch aufspart, wenn er am Leben bleibt?

Blid bes grauen Mannes in die Gegenwart.

Kreundlich schalten und walten bie verbundeten Beere in und um Paris; alles ift und icheint fat Ludwig XVIII. gestimmt. Die Bewitterwolfen vergieben fich, die Sonne bes Friedens ftrablt vom boben Simmel bernieder, aber noch glangt ber Bogen bes Bundes nicht auf bem fliebenden Bewolfe. Der Sanbel wird wieder frei, bie Nationen bieten fich freunds fcafilich die Bande, und alles bofft nun beffere Beis ten - Bir wollen feben!!! - Das gottliche Gericht, welches ich bem nörblichen Deutschland fo lange vorber angefündigt batte, und worüber ich verlacht, verspottet und gehaßt wurde, ift nun, fo Bott will, vorüber, und es hat vortrefflich gewirft: ber Beift ber Religion burdwebt alle boben und niebrigen Stanbe, und wenn auch viele wieder erfalten, fo find boch auch viele fur ben herrn gewonnen worben, bie 3bm treu bleiben werden. Dief baben bie Religionelebrer nicht bewirft, fonbern bie Thateniprache bes Berrn bat ibre Donnerstimme boren lafe fen, und bas Bolf bat fie verftanden. Bu beflagen ift es, daß fie fo viele Prediger noch immer nicht verfteben, und fie nicht fur bas balten wollen, mas fie boch mabrhaftig ift; biefen Text follten fie jest auf allen Rangeln erflaren, wie viele Seelen tonnten baburch gewonnen werben! allein es geschiebt nur felten. Much über biefe unglaubigen Diethlinge wird

bereinft ein ichweres Bericht ergeben.

Es gibt jest noch zwei große Erwartungen, bie alle nur einigermaßen nachdenkenbe Gemuther lebhaft beschäftigen :

1) Bas ift jest Franfreich, Deutschland, was ift jest gang Europa, und was ift jest bie Rirche Got-

tes ober bie Gemeine bes Berrn? und

2) Bas wird aus beiden, aus dem allem werden? Die erfte Frage will ich in biefem, die zweite im

folgenben Abichnitt beantworten.

Franfreich ift bie Quelle, aus welcher bie gange fittliche Bilbung ber gangen fultivirten Belt bervorgegangen ift; fogar bas felbftfanbige England ift von ber nachabmungefucht nicht gang frei geblieben. Alles fleibet fich nach frangofficher Dobe, und wechfelt bamit ab, fobalb es Paris gefällt; bie gange vornehme Belt fpricht frangofifch, und ber fogenannte aute Ton in allen gebilbeten Befellichaften ift frangoffic. Bas ift aber nun Franfreich jest? - Die gange Ration ift burd bie idredliche Revolution ermubet, burch ben breigebnjabrigen Despotismus unb burch die Aufopferung feiner jungen Mannichaft barniedergedrudt und ganglich geschwächt worden; aber es baben fich auch in allen Kachern Rrafimanner gebildet, durch deren Thatigfeit in wenigen Jahren wieber i les ausgerichtet werden fann. Alle biefe Rraftmanner aber baben ein febr verschiedenes Intereffe; jest vereinigt fie gwar bie Nothwendigfeit unter ben Scepter ber fanften, gutigen Bourbone, aber ob berge liche Buneigung awischen bem Ronig und feiner Familie und dem Senat, gefengebenden Rorper u. f. w. ftatt finden fann und wird, besonders ba es in biefen Collegien noch Manner gibt, die febr feindselig

gegen das Saus Bourbon gehandelt und mit großer Unhänglichfeit Bonaparte gedient haben, das ift eine andere Frage, und doch ift diese bergliche Juneigung nöthig, wenn Franfreich glüdlich werden und ein beständiger Friede bestehen soll. Bergeffenheit alles Bergangenen und Aufopferung alles eigenen Interesse zum allgemeinen Besten ist jest in Frankreich allges meine Psticht.

Spanien hat durch ben langen blutigen Krieg bie Blutschulben, die es ehemals in Amerika auf sich ge- laden, strenge abgebüßt, und gelangt nun hoffentlich wieder zur Rube; was baraus entstehen wird, das

liegt auch im Dunkel ber Bufunft verborgen.

England hat gesiegt und seinen Zweck erreicht. Die englische Nation ift reich an edlen und christich gesinnten Menschen; wie mächtig diese innerhalb und außerhalb wirken, davon zeugen die Missions., Biebel- und Erbauungebücher-Austheilungs-Anftalten so laut, daß man niedersinken und den herrn der herrischeit dafür preisen und um fernern Segen anrufen muß. Ich bin überzeugt, daß diesen frommen englischen Gesellschaften und ihrem Gebet der Sieg großentheils zugeschrieben ist. Bon dorther ift nichts zu befürchten, wohl aber Bieles zu boffen.

Solland hat der Herr auch wegen seiner begangenen Sunden in Oftindien, wegen dem begünstigten,
abscheulichen Seelenverkauf, und wegen seinem ehemaligen schnöden Undank gegen das Haus Dranien
scharf heimgesucht, aber nun auch wieder begnadigt.
In Holland hat der Herr ein großes Bolk, und von
bort aus wird sich der Seaen weit verbreiten.

Die Sanfe-Stadte, vorzuglich Samburg, haben fich burd unbandigen Lurus, Stolz und Sabfucht fcmer verschuldet; ber herr hat fie heimgesucht; Bremen und lubed gelinder, aber bas Gericht über Samburg muß feben fublenden Menichen gum Mitleiben und gur warmen Sulfleiftung aufregen, benn es ift ichredlich.

Auf bem gegenwärtigen Buftand Danemarts, Rors wegens und Schwebens liegt ein geheimnisvolles Dunstel, bas mein Auge nicht burchtringen fann und will. Neber Preußen und Rußland habe ich mich schon geäußert, Preußen hat und befommt seine Besitzungen wieder, Rußland belebt ber Geift ber Großmuth und ber Uneigennütigseit, und Polens Schichfal wird milbe seyn.

Sachfen aber, bie Biege ber protestantischen Rirche, aber nun auch bie Pflegerin ber Reologie, wollte Bott! bieg berrliche Land wurde burch feine ichmeren ausgestandenen Leiden wieder gur reinen Bahr-

beit gurud geführt.

Der gegenwärtige Zustand bes nörblichen Deutschlands ift Ruhe und Ruhe versprechend, aber bas fübliche ift in seiner Lage, beren Entwicklung so beschaffen ift, baß es Pflicht ber Klugheit ift, sich nicht barüber zu außern; was ich barüber zu sagen habe, bas gehört in ben folgenden Abschitt.

Die Schweiz fommt zur Rube; Italien erwartet auch seine Entscheidung, und der ehrwürdige Greis, der Pabst Pius VII., wird nun wohl auch seine letten Tage in Frieden endigen; sein festes, consequentes Betragen verdient die Hochachtung aller Rechtsschaffenen.

So viel nur ift mir von ber politischen Lage Europens zu sagen nöthig, um die Frage: Was ist jest bie Rirche Gottes, ober die Gemeine bes herrn? ftandhaft beantworten zu können.

Unter ber Rirche Gottes, ober ber Gemeine bes Berrn verftebe ich weber bie griechische, noch bie ros

mifde, noch bie proteftantifde, noch irgend eine driftliche Vartei ausschließlich, fonbern alle biejenigen, bie in allen biefen firchlichen Befellichaften burch Maffer und Beift wiebergeboren find, alfo alle mabrbaft erwedte, glaubige und mit beftanbigem Bachen und Beten mit Chrifto vereinigte, und fo in feiner Begenwart manbelnbe Seelen machen bie mabre Rirche Bottes ober bie Bemeine Des herrn que: fie fteben in ber Gemeinschaft ber Beiligen, und leben in allen driftlichen Varteien obne irgend eine politifche Berbindung, unbefannt und zerftreut. Menn wir nun die gegenwärtige mabre Beichaffenbeit bies fer Gemeine bee Berrn fennen lernen wollen. fo muffen wir aus bem Allgemeinen etwas ins Ginzelne geben: Die griechische Rirche, Die in Rufland berrschend und burch gang Ufien verbreitet ift , ift eigents lich bie alteste, und von ber Avostel Zeiten bis baber in ber Sauptfache ber driftlichen Religion unveranbert geblieben, ob fie gleich auch in Rebenfachen nicht von Digbrauchen, die fich ichon in ben erften Jahrhunderten einschlichen, freigesprochen werben fann. In dem Grund bes Blaubens, ber jur Geligfeit nothig ift, ift die griechische Rirche richtig. Daburd, baf fic ber Bifchf zu Rom zum allgemeinen Stattbalter Chrifti erhob, entstund bie Trennung amifchen ben Griechen und Lateinern, ober zwischen ben Dorgenlandern und Abendlandern. Die griechifche Rirde erfennt feinen Statthalter Chrifti, fonbern balt ben Erlofer felbft für ihren Erzbischof. Durch bie fpateren Berordnungen ber Pabfte und ihrer Concilien find noch viele Blaubenslehren in ber romifden Rirche gefegmäßig geworden, bie aber von ber gries difden nicht angenommen werben, baber ift fie aud der Babrbeit viel naber als fene.

rc ben viel bunbertjabrigen Drud, ben bie nlandifde Rirde von ben Dabomebanern er= muß, baß fie nach und nach fo tief berab= en, bag fie in ber größten Unwiffenbeit ftedt br Gottesbienft blos in außern Ceremonien , bie mit vielem Aberglauben vermifcht finb : ngeachtet bat aber boch ber Berr immer feine aufend Getreue in ibr gebabt, von benen von u Beit ben abendlandischen Reifenden bie und ngelne ju Beficht gefommen find. Bei allem Il aber baben bie morgenlandifden Chriften effte Ehrerbietung gegen Jejum Chriftum, und Begriff von feiner erbabenen Derfon ift volls en sichtig. Gben biefe tiefe und innige Soch= a ift ein fefter Grund meiner Soffnung, bag er herr über biefe arme Rirche wieber erbarind ibren leuchter mieber angunden mird : pon forbereitungen bagu babe ich entfernte Binfe. in biefe Rirche mar auch lange in Rugland merfliches Leben , allein feit einiger Beit ents n eigentliche mabre und grundliche Ermedunbesonders in ben vornehmen Stanben; ich fenne gang portreffliche und weit geforberte Chriften ruffiich = griechifden Rirche, bie auch auf bie ieren Rlaffen moblibatig gewirkt haben; aber leschichte bes Berbstes 1812 und bes Minters bat ber guten Sache ben Ausschlag gegeben allgemeines Aufmerten bereitet, welches nun · Alexander durch die Grundung einer Bibelchaft in Petersburg und andern ruffifden Stad= br beforbert wird. In ben preußischen Staas m Braunidweigischen, Sannovrifden, Seffischen n ben meftphälischen Provinzen waren und find Die mabren Chriften bunn gefaet: im Bergogthum Berg aber gab es ibrer feit einem Jahrbunbert ber eine große Menge. Auch in ben großen Städten Bremen und Kranffurt a. D. mar immet ein auter Saamen, ber mobl auffeimte, Blutbe und Früchte trug. In Sachsen, fo wie in andern ganbern bat die Brubergemeine burch Lebr' und Leben vielen Gegen gestiftet und die Babrbeit aufrecht erbalten, und in Franken, besondere in Rurnberg, aibt es viele treue und thatige Berebrer unfere herrn.

Unter allen beutiden ganbern aber fommt feins in ber Menae mabrer Cbriften und in bem Reichthum ber Erfenninif ben Burtembergern bei. nur Schade, daß die guten Seelen noch fo febr burd Meinungen getrennt find, wodurch die Liebe, Dief Band ber Bollfommenbeit, fo febr gefdmacht wirb. Much in ber Schweis bat ber Berr ein großes Bolf vom liebenswürdigften Charafter, und im Elfaf. befondere auch in Strafburg, findet man viele mabre England übertrifft aber alle Reiche und Lander ber Belt, in Unfebung ber Menge, ber Thas tigfeit und ber Uebereinstimmung ber mabren Berebrer Refu : Die Ermedten aus der boben Rirche. aus ber Presbyterianifchen, aus ben Dethobiften und Diffentere aller Urt, tommen jabrlich, menn fic bie Miffiones, Bibel. und Erbauungebucher - Befel schaften versammeln, einmutbig in london aufammen: es werden von allen Parteien Predigten gebalten. und alle communiciren jufammen. Bon Deinungsftreit ift gar feine Rebe : benn Jefus Chriftus und feine Erlojung ift ber Mittelpunft, in bem fich alle vereinigen.

Bon Danemark fann ich wenig fagen, aber in Schweden bat ber Berr auch fein gefegnetes Banfe

lein bin und wieder.

In Amerika ift eine große Menge wahrer Christen unter bem roben Bölkerhausen zerstreut. Im sublichen Afrika arbeiten die Missionen unter ben Hottentotten, Raffern und bergl. mit vielem Segen; und in Oftindien blüben große driftliche Gemeinden, die auch reich an wahren Christen sind. Im afiatischen Rußland, in Kaucasien am kaspischen Meer, ift seit einigen Jahren eine schottische Mission, die auf die tartarischen Nationen wirken soll. Im Rösnigreich Aftrachan zu Sarepta ist eine Brüdergemeine, und den Wolgastrom hinab gibt es mehrere protestantische Gemeinden, die mit frommen erweckten Predigern versehen sind. Es ist also zu hoffen, daß auch dort dem Herrn eine zahlreiche Gemeinde zusgeführt werden wird.

In der römischen Rirche fängt es hin und wieder an, Licht zu werden; in den öftlichen Staaten und in Baiern gibt es Geistliche, die den wahren Glausben an Jesum Christum rein und lauter lehren und große Erwedungen um sich her verbreiten, auch bils det sich in München eine Bibelgesellichaft; und es ist merkwürdig, daß an vielen Orten in der kathoslischen Kirche der Hunger nach dem Wort Gottes groß ist und daß die Geistlichkeit nicht mehr so sehr vom Bibel-Lesen zurüchält, als ehemals. In den übrigen katholischen Ländern in Deutschland gibt es auch einzelne Männer, die im Segen wirken. Uebershaupt hat die feindselige Verdammungssucht sehr abgenommen, wodurch die römische Kirche von seher so schwere Blutschulden auf sich gesaden hat.

Faffen wir nun die gange gerftreute Gemeine bes Berrn in einen Blid zusammen, und denten fie und in einem land mit einander vereinigt, fo fallt in die Augen, daß fie icon ein großes und angebnliches

Königreich ausmachen wurde. Allein so weit find wir freilich noch nicht, benn es fehlt noch an zweien Sauptstüden, die noch hinzukommen muffen, nämlich die Einigkeit des Glaubens in Lehre und Leben, ohne welche ein Reich des Friedens unmöglich ift, und dann die Fülle der Seiden, mit welcher die Beskehrung Ifraels verbunden ift. Ueber beide Stüde

muß ich mich weiter ausbreiten.

3ch babe mich allenthalben fo oft und viel fiber ben Mangel an ber Ginigfeit bes Blaubens erflart. und boch febe ich nicht, baf meine Barnungen und Bitten etwas geholfen batten. 3ch bemerte im Ge gentheil, baß gewiffe Befellichaften fich noch mehr von anbern entfernen, fich in fich guruditeben, gerabe als ob man fich fürchtete, von ihnen angestedt gu werben. 3ch bitte ernftlich Jeben, ber bieg liest, einmal barüber nachzudenfen, ob nicht ber Grund, aus bem man fich jurudzieht, barinnen bestebe, bag man fich fur beffer balt ale biejenigen, von benen man fich entfernt? Dan bebede bie Schanbe nicht mit ber Armenfunber-Schurze, wie ich fo oft boren muß, wenn ein Bruder ober Schwefter einen anbert tadelt und ich ibn bann liebreich erinnere. Da beifit es: Ach. ich weiß wohl, bag ich ein großer und noch ein größerer Gunder bin, ale ber N. N. d. lein ich fann benn boch bas ober bas unmöglich an ibm billigen. Bor', Bruber, ober Schwester! es if eine erftuntene Luge, was bu fagft; bu beudelk Demuth, um beinen Stolz zu verbergen, weißt bu aber auch, bag bu bann Abame gall wiederholf? Ber bat bir benn gefagt, bag bu beines Brubers Rebler billigen ober migbilligen follft? - Bift bu benn fein Richter? - Und wenn nun gar bas fein Rebler mare, mas du dafür erflarft, fo bielteft bu

Bahrheit bes Bruders für Irrthum und beinen thum für Wahrheit, und richteft boch. — Wahrs! bann wurde bein Irrthum, ber bir sonst wurde ieben worden seyn, nach bem nämlichen Urtheil raft werden, nach welchem bu ben Bruder verseilt haft.

in bem , was gur Geligfeit und gur Biebervergung mit Gott notbig ift, barf ber Cbrift nicht n; fo lang es bamit bei ibm noch nicht im Reis ift, fo lang gebort er auch noch nicht gur Gene bes Berrn; bat bas aber feine Richtigfeit, fo er ein Glied am geiftlichen Leibe Chrifti, fo aut ich; baut er nun auf biefen Grund Soly, Strob. oppeln, fo fommt feiner bem anbern gu, bas gu en, man fann wohl liebreich barüber mit ibm en und ibn erinnern, aber ibn nicht binter feinem den gegen andere verurtheilen. Es geht aber bier, wie bei bem Unfraut im Uder bes Berrn : ba jaten will, ber muß bas Unfraut genau ten ; ba bas nun aber fein Denich unfeblbar n, fo barf auch fein Denich faten. Gbenfo vert es fic auch in biefem Rall: benn es ift wohl glich , bag bu etwas fur Sols, Beu, Strob ober oppeln baltit, meldes reines Gold ober ein fofter Stein ift, nur baf bu es nicht fennft: barum te und urtbeile nur über dich felber.

Benn nur biefes Saupthinderniß ber Einigfeit Glaubens befeitiget mare, fo murbe fich bas

ere alles balb geben.

Fine unerkannte Quelle, die an sich heilig und ift, gibt gewöhnlich Anlaß zum lieblosen Richter, wird also ein hinderniß der Einigkeit des Glause; und diese Quelle ist — erschredt nicht, liebe itling's commt. Soriften VIII. 80.

Lefer! - bas Bibelforiden ober Buchftabenarübeln. Das Bibellesen ift Pflicht eines feben Chriften, aber es fommt alles barauf on, wie man liest - ber mabre Chrift liest andachtig, aufmertfam und betenb, und erwartet bann die Aufichluffe vom beiligen Beift. ber allein die Tiefen ber Bottbeit erforicht, und auch allein die Bebeimniffe bes gottlichen Borts aufichlie-Bei biesem willenlosen, gottergebenen Bibellefen werben einem biejenigen Babrbeiten flar, bie gerade ju ber Beit nothig ober nüglich find, und bamit muß man fich bemuthig und bantbar beanus gen. Kabrt man bamit immer fort, fo befommt man nach und nach einen Schag von Renntniffen, benen man auch andern bienen fann. Da aber nun bie Renntniffe ein bloges Gnabengeschent find, bas wir nicht felbft erworben, nicht berausspefulirt baben, fo fonnen wir auch nicht ftol; barauf fen; wenn baber anbere andern Sinnes finb. fo wirb unser Stolz nicht beleidigt, weil wir nicht ftolz find; wir schweigen also entweber rubig, bulbenb, ober wir fuchen ben tabelnben Bruber liebreich ju überzeugen. Beit andere aber verbalt fich's, wenn wir burch gelehrte Runft und Biffenschaft und burd eigenes Rachbenten einen Bibelfpruch glauben ergrundet ju baben; wenn une ba Jemand wiberfpricht, fo wird unfer Stoly gereigt, und wir fuchen nun burd Rechtbaberei ju fiegen; bieg ift bann ber Zob ber Bruberliebe.

Es ift aber hier noch ein Umftand wohl zu bemerfen: Es ist möglich, daß mehrere fromme Seelen die Bibel auf die rechte Art lefen, und boch
verschiedene, oder wohl gar sich widersprechende Aufschlüsse bekommen, in diesem Fall glaubt Jeder recht
zu haben; so lange sich die Ausschlüsse nicht wider-

sprechen, fann auch wohl Zeber recht haben; benn in einem Spruch liegen oft mehrere Wahrheiten versborgen, so baß ber heilige Geift den Einen bieses, ben Undern jenes aufschließt, so wie es jeder bedarf. Sobald sich aber zwei Unsüchten bes nämlichen Spruchs geradezu widersprechen, so ist gewiß eine falsch, wo nicht gar beide. In diesem Fall muß man willens los bleiben und nicht eigensinnig seinen Sag beshaupten wollen, sondern betend in andern ähnlichen Stellen der heiligen Schrift nachforschen, bis man Grund und die richtige Wahrheit gefunden hat. Die Rechthaberei ist Gift und Tod ber Bruderliebe.

Durch bas, was ich oben von bem Bibelforschen burch gelehrte Runft und Wiffenschaft gesagt habe, verwerfe ich bas Bibelftubium ganz und gar nicht; ben Religionslehrern ift es vielmehr nötbig, aber es muß schlechterbings auch in Abhangigfeit von Gott, willenlos und betenb geschehen, und auch bier muß

Die Rechthaberei weit entfernt bleiben.

So lang jeder fordert, daß jeder Andere in allen Studen seiner Meinung seyn soll, so lang ift keine Einigkeit des Glaubens, und also auch kein Reich des Friedens zu hoffen, daher ift noch ein scharfes Mittel nöthig, von dem ich im folgenden Abschnitt reden werde.

Das zweite Sauptstud, von bem ich oben sagte, bag ich noch hinzufommen muffe, ehe bas Reich bes Friedens statistinden fann, ift: Das Eingehen ber Fülle ber Seiden und die Bekehrung Ifraels, versbunden mit ber Wiederkehr in sein Vaterland.

Man versteht unter ber Fulle ber Beiden gewöhnslich die bestimmte Menge Menschen, die aus ben beidenischen Nationen zu Christo bekehrt, und also Theils haber seines Reichs werden sollen; baber glauben auch

---

ź

viele, bich Reich fonne nicht eber feinen Anfana nebmen, bis allen beibnifden Rationen bas Evangelium verfündiget worden; allein bas ift nicht ber mabre Sinn bes Apostele Vauli, wenn er Rom. 11. 23. 25 und 26 fagt: Blindheit ift Ifrael eines Theile wiberfahren, fo lange, bie bie Rulle ber Beiben eingegangen fey, und alfo bas gange Ifrael felig werbe. Er will damit nicht fagen, Die Blindbeit 36 raels foll fo lange mabren, bis allen Rationen in ber Melt bas Evangelium verfündigt und alle Geelen aus ibnen gesammelt worden, die fich ju Chrifto befebren werden. Wenn fich bie Juden nicht eber befehren und in ihr Land ziehen wurden, fo fonnte auch bas Reich bes Friedens nicht eber anfangen, weil beibes mit einander verbunden ift. Um den rechten Berftanb bes Avostele Vauli zu faffen, muß man ibn burch bas Mort erflaren, welches unfer Berr Luc. 21, B. 24 fagt: Berufalem wird gertreten werben von ben Beiben, bis bag ber Beiben Beit erfüllet wird. Die Rulle ber Beiden ift also die Rulle ber Zeit, in welcher bie Chriften aus ben Beiben, nämlich bie driftlichen Mongrdien, die fa alle beidnischen Urfprunge find, auf Erben berrichen und die Juden ihre Unterthanen fenn werben, folang wird alfo auch Jerufalem gertreten, bann aber wieder gebaut und die Refideng bes großen Ronige bes gangen Erbfreifes werben. Die Rulle ber Beit ift alfo ber Beitraum, ber mit ber erften Beteb. rung der Beiben, ober lieber mit ber Befebrung bes Raifere Conftantini anfangt, und mit bem Sturg bes Menichen ber Gunden in ben Reuerfee aufbort.

Wenn wir also nun einen Blid auf ben politischen und religiösen Zustand ber gegenwärtigen Zeit werfen, so finden wir, daß ber Fürst ber Finsterniß ben ersten Bersuch gemacht bat, ben Menschen ber San-

ben, bas ift: bas Thier aus bem Abgrund, ju bilben, allein es feblt bem Mann, ben er bazu auserfab, an Rlugbeit; er rung ju fonell und ju gerftorent nach ber allgemeinen Beltmonarchie, als baß es ibm batte gelingen fonnen. Bare er mehr feiner Politifer als Rrieger gemefen, fo batte er vielleicht feinen 3med erreicht. In Unfebung ber politifden Berbaltniffe feben wir nun großen Greigniffen entgegen, welche bem un= getrübten Muge, bas unter ber Leitung bes Beiftes ber Weiffagung auf bie Beiden ber Beit merft, viel

Licht verfprechen.

Bas ben religiöfen Buftanb ber Chriftenbeit betrifft, fo finden mir amar alles und allenthalben in Bab= rung; es bringt und arbeitet alles jur großen Gdeis bung gwifden Schafen und Boden, ober gwifden wahren Chriften und Biberdriften; allein es geht gut langfam, ber laobicaifche Ginn ift ju lau, es muß mehr Barme in bie Daffe fommen, wenn etwas barans werben foll, und baran wird's unfer herr nicht feb= Ien laffen; Er fagt: 3ch bin gefommen, ein Feuer anzugunden auf Erben, und wir rufen 36m entgegen: Amen ja, tomm Berr Jefu! Bir munichen, bas Keuer brennte icon.

Blid bes grauen Mannes in die Bukunft.

Niemand erwarte, daß ich bier ben Propheten fpie= Ien und weiffagen wolle; ich bin nie entzudt worden, und habe auch nie Befichter gefeben. Dann haben mich auch eine Menge Erfahrungen belehrt, bag vies les von den Entzudungs - und Befichteorafeln eine trifft, vieles aber auch nicht, so bag man fich also gar nicht barauf verlaffen fann. Wir follen bie Bufunft nicht voraus miffen, es mare auch Sochverrath, wenn man sie mußte und ihre Geheimnisse befannt machte, weil sie bann ber Feind gegen bas Reich bes herrn und seine Regierung benugen könnte. Wenn wir uns zurud erinnern, so sinden wir, daß von 1789, als dem Zeitpunkt der französischen Revolution an, wo im eigentlichen Sinn die göttliche Dazwischenkunft allensthalben sichtbar wurde und bis auf den heutigen Tag unverkennbar geblieben ist, gerade alles anders gegangen ist, als es die Menschen, auch die klügken Politifer, dachten und erwarteten, und genau so wird es auch ferner gehen, und am Ende werden wir sins den, wie pünktlich und herrlich die göttlichen Weissagungen, aber ganz anders als wir es uns vorstellsten, erfüllt worden sind.

Eben barum find auch bie biblischen Beiffaaungen in einer geheimnigvollen Bibelfprache geoffenbart worben, bamit ber erleuchtete Cbrift ben erbabenen Bang ber göttlichen Regierung zwar im Bangen, aber nie Die bestimmte Ausführung im Rleinen ertennen tonne. Bei bem Allem aber find biefe Beiffagungen bod für une febr wichtig, und es ift ein großer und gefährlicher Brrthum, wenn man behauptet, man folle bie Beiffagungen nicht forschen. Gi, wofür find fie benn ba? Der mabre Chrift liest fie mit anbachtiger Aufmerksamfeit, obne zu grubeln und mit Bormis zu svefuliren: was ibm bann flar wird, bas bewahrt er in einem feinen guten Bergen und lagt es feine Rrucht in Beduld und Demuth bringen, ohne bamit ju prabe Alle biefe Aufschluffe betreffen aber gewöhnlich nur bas Bange bes gottlichen Plans, und nicht bas fleine bestimmte ber Ausführung; und biefes ift auch genug zu ben Winfen, bie wir in biefem Leben nothig haben, um une auf ben rechten Beg au leiten, bie Aufmerksamkeit auf bie Beiden ber Beit muß aber bamit verbunden werben.

Wenn wir also einigermaßen sichere Blide in bie Zufunft ihun wollen, so muffen wir mit unbefangenem, vorurtheilöfreiem, ganz willenlosem Gemuth, in ber Gegenwart Gottes innerlich betend, nachdenken und alle vorgefaßten Meynungen sahren lassen. Dann dürfen wir auch nicht etwa irgend einen Spruch, ober einzelne Beisfagung, von bem Ganzen ber göttlichen Offenbarung abgeriffen, für sich allein betrachten; sons bern wir muffen ihn in Berbindung mit bem ganzen Geist der Beisfagung zu erklären suchen, dann könsnen wir nicht fehlen.

Sier fommt es nun barauf an, bestimmt und ge= wiß zu miffen, mas eigentlich ber Beift ber Beiffas aung von ber Bufunft fo beutlich fagt, baf wir am richtigen Berftand beffelben unmöglich zweifeln fonnen. Folgende Bemerfungen merben biefes ins bellfte Licht fegen: Die gange beilige Schrift enthalt Die Befchichte ber Erlofung bes gefallenen menfchlichen Befclechte und bee Rampfe gwifden bem Rurften ber Kinfterniß, ber mit aller Dacht feine Berricaft über bie aanze Erbe und ihre Bewohner zu behaupten fucht, und bem Ronige Simmele und ber Erbe, ber im alten Testament als Jebovah regierte, bann im neuen Bund Mensch wurde, fur bie Menschen litt, ftarb, auferstand, gen Simmel fubr, fic auf ben Thron himmele und ber Erbe feste, und von ba an ab res giert, bie der Erzfeind übermunden, ju feinen Rugen liegt und ber 3wed ber Erlosung erreicht ift. Die= fer Rampf amifchen beiben Dachten, bem Reich ber Kinfternig und bem Reich bes Lichts, bauert noch immer fort, ebemals zwischen Juden und Beiden, bann amifden Beiden und Chriften; ferner amifden ber abs

gewichenen driftlichen Rirche und ber gerftreuten Bemeine bes Berrn, und nun zwischen ber von Chrifto abfallenben Rirche und eben biefer zerftreuten Gemeine. Run bezeugt ber Beift ber Beiffagung burch bie gange Bibel alten und neuen Teftamente, und ber gefunde, pom beiligen Beift erleuchtete Menfchenverftand erfennt die Babrbeit biefes Zeugniffes, bag am Enbe Chriftus fiegen und bas Reich ber Finfterniß mit feis nem Kurften unterjocht und ganglich unschablich gemacht werden muffen. Kerner, bag burch biefen Rampf und Sieg die Erde nicht werbe gerftort und vermie ftet, und also unnug in ber Schöpfung werben, benn auf bie Beife mare boch noch bem Satan fein 3med gum Theil gelungen, sonbern fie werde noch im gegenwärtigen Buftanb ber Gig ber erlösten Menichbeit und bes Reiche bes Friedens, bernach aber auch verflärt, in eine neue Erbe verwandelt und auch mit einem neuen Simmel umgeben werben.

Dann ftimmen auch alle Beiffagungen barinnen überein, daß ber Satan am Ende bes Rampfe einen einzelnen Dann gang befigen, in ibm gleichfam Menfo werden, durch ibn und die Menge feiner Unbanger nach ber allgemeinen Weltmonarchie ringen und bie driftliche Religion von der Erde zu vertilgen fuchen werde; biefer legte und machtigfte Berfuch wirb augleich bie große Berfuchungeftunde berbeiführen . in welcher Feuerprobe die mabren, treuen und achten Berehrer des herrn erfannt, bemabrt, von bem antidriftifden Beer abgeschieben und ju einer Beerbe unter bem Erzbirten gesammelt werben. Dies ift benn auch bas einzige bemährte Mittel, bie Giniafeit ber lebre, bes Glaubens und bes Beiftes ju Stanbe gu bringen und ju vollenben. Dann wird feiner mehr fragen, ju welcher Bartei er gebore? ob er fathos

ich, lutherisch, reformirt, herrnhuter, Mennonit, griesisch u. s. w. sep? sondern die Liebe wird Alle ins and der Bollsommenheit binden, und die brünstige ebe zum herrn wird wie eine himmlische Glut alle ein ewiges Eins verschmelzen; und nun ist auch r ganze Zwed erreicht, folglich wird dann der herr mmen, mit dem Schwert seines Mundes den Menzen der Sünde, das Kind des Berderbens schlagen, ovon wir schon im herbst 1812 ein Borbitd an apoleon und seinem heer in Rusland, und auch im erbst 1813 bei Leipzig erlebt haben, und ihn dann it seinem Anhang in den Feuerosen verweisen; wo id wie dieser schredliche Ort beschaffen seyn wird, is wollen wir nicht ergrübeln, sondern nur dafür rgen, daß wir nicht babin sommen.

Mit allen diesen Beisfagungen ift die Bekehrung 16 heimreise ber fübischen Ration verslochten, aber rgends wird ber Zeitpunkt genau bestimmt, wenn 16 geschehen werde; so viel sagt und die Offenbaing, daß es zur letten Zeit, wenn der heiden Zeit füllt ift, geschehen werde; diese wird aber erst durch in Sturz des Menschen der Sünde erfüllt, folglich ird die Bekehrung der Juden auch entweder kurz ir der großen Bersuchungsstunde oder gar durch dieste zu Stand gebracht werden; mir ist wahrscheinsch, daß auch in der nämlichen Zeit die Getreuen 26 herrn an den schon vorbereiteten Bergungsort

erden geführt werden.

Dieß ift ungefähr bas Ganze bes Plans bes Geies ber Weiffagung, in so weit er uns deutlich und ewiß ist; damit laßt uns nun begnügen. Die Aussihrung dieses Plans aber ist von der göttlichen Beiseit in so viele Bilder eingehüllt, so daß es unmögschift, sie vor der Erfüllung zu enthüllen. Diese

find nun die Begenftande, die man - aber mit gros fer Bebutfamfeit - mit ben Beichen ber Beit veraleichen, und bann in ber Kurcht Gottes bemerfen fann, mas allenfalls erfüllt ober noch nicht erfüllt iff. Mit welcher Borficht biefe Bergleichung ber Zeitgeichichte mit ben Bilbern ober bunfeln Ausspruchen ber Beiffgaung gefcheben muffe, bavon baben wir feit bem Unfang ber frangofischen Revolution bis baber Beweise genug erlebt; wir baben gelernt, baß man nicht zu frub biefes ober jenes Bild biefem ober jes nem Borfall in ber Geschichte anvaffen muffe. frangofifche Republit follte bas Thier aus bem 26grund und die Freiheitstofarbe fein Dablzeichen fenn: man fab Robespierre fur ben Menfchen ber Gunben an, indeffen ging alles gang andere, ale es ber Beife fagung gemäß batte geben muffen. Nun trat Rapoleon auf, alle Welt fab auf ibn, und es fam nach und nach fo weit, bag er faft allgemein, und beinabe mit Gewißheit, für den perfonlichen Untidrift gebalten murbe. Die Lefer bes grauen Mannes merben fich aber erinnern, bag ich oft bezeugt babe: bet Menich ber Gunbe fey noch nicht offenbar, benn es war ia noch nie von einem Mablzeichen und von ber Babl feines Namens bie Rebe, und bann bat Das poleon nie nachtheilig auf die Religion gewirft, fon bern er bat im Begentheil allgemeine Dulbung und Religionsfreiheit eingeführt, welches gewiß ber Bie berdrift nicht thun wirb. Run bat fich's gezeigt, bag ich recht gebabt babe.

Da steben wir nun, wie ich oben schon einmal gesagt habe — auf ber Spike bes erftiegenen Berges; hinter und sehen wir, was wir seit funf und zwanzig Jahren erlebt haben, und wenn wir biefe Geschichte ben Beissagungen anpassen wollen, so fie

ben wir, bag es nirgenbe angeben will, und warum nicht? Untwort: weil alles nur Borbereitung auf bie große Bufunft mar; fo lang eine Befdichte noch nicht gefchloffen ift, fo lang fann man auch bie Erfullung ber Beiffagung, bie auf fie binweist, nicht entbeden, und bieg ift auch burchaus notbig, weil fonft ber Blan ber Borfebung ober vielmebr beffen Musführung vereitelt werben fonnte; bag aber biefe Befdichte noch nicht geschloffen ift, bas fann ber fachfundige und aufmerffame Beobachter leicht einfeben; in ber gegen= martigen politischen Berfaffung von gang Europa lies gen fo viele große und wirffame Reime ber naben Bufunft verborgen, bag an einen langen Frieben nicht au benfen ift. Wenn nun etwa bie und ba ein aufmertiamer Beobachter ber Beiden ber Beit folde Reime entbedt, fo fen er bebutfam und abme unferm großen Borbild Jefu Chrifto, bem großen Beltregenten in feiner weisen Berichiebenheit nach; niemand frame feine Renntnig aus, bamit ber guten Sache nicht gefcabet werbe. Man fey verschwiegen, ber Berr, unfer bimmlifder Rubrer, wird une ju feber Beit bas au miffen thun, mas mir bedurfen.

Aber auch in der sittlichen und religiösen Bersassung liegen wichtige Reime zur Geschichte der nahen Zufunst verborgen; das allgemeine Sittenverderben ist so groß, daß die menschliche Gesellschaft unmögelich in die Länge dabei bestehen kann: der Lurus oder die leppigkeit steigt immer höher, und wenn nun der Friede einige Zeit dauert und die Handlung wieder blühend wird, so wächst auch der Wohlstand und mit ihm der Lurus; dieser ist aber für die guten Siten, geschweige für die Religion, ein betäubendes und tödtendes Gift, dagegen ein höchst wirksames Stärfungsmittel aller nur möglichen sinnlichen Triebe.

gewichenen driftlichen Rirche und ber gerftreuten Bemeine bes Berrn, und nun zwischen ber von Chrifto abfallenden Rirche und eben biefer gerftreuten Bemeine. Run bezeugt ber Beift ber Beiffagung burch bie gange Bibel alten und neuen Teftamente, und ber gefunde, vom beiligen Beift erleuchtete Menschenverftanb erfennt die Babrbeit biefes Zeugniffes, bag am Enbe Chriftus flegen und bas Reich ber Kinfterniß mit feis nem Fürsten unterjocht und ganglich unschablich gemacht werben muffen. Ferner, bag burch biefen Rampf und Sieg bie Erbe nicht werbe gerftort und vermit ftet, und alfo unnug in ber Schöpfung werben, benn auf bie Weise mare boch noch bem Satan fein 3med zum Theil gelungen, sonbern fie werde noch im gegenwärtigen Buftand ber Gig ber erlösten Menich. beit und bes Reiche bes Friedens, bernach aber auch verklärt, in eine neue Erbe verwandelt und auch mit einem neuen Simmel umgeben werben.

Dann ftimmen auch alle Beiffagungen barinnen überein, daß ber Satan am Ende bes Rampfe einen einzelnen Dann gang befigen, in ibm gleichsam Denic werden, burch ibn und bie Menge feiner Unbanger nach der allgemeinen Weltmonarchie ringen und bie driftliche Religion von ber Erbe zu verilgen fuchen werbe: biefer legte und machtigfte Berfuch wirb augleich die große Berfuchungeftunde berbeiführen, in welcher Reuerprobe bie mabren, treuen und achten Berehrer des herrn erfannt, bemabrt, von dem antichriftischen Seer abgeschieden und zu einer Seerbe unter bem Erzbirten gesammelt werben. benn auch bas einzige bemährte Mittel, bie Ginigfeit ber lebre, bes Glaubens und bes Beiftes ju Stanbe ju bringen und ju vollenden. Dann wird feiner mehr fragen, ju welcher Partei er gebore? ob er fathos sich, lutherisch, reformirt, herrnhuter, Mennonit, griesisch u. s. w. sey? sondern die Liebe wird Alle ins Jand der Bollsommenheit binden, und die brünstige iebe zum herrn wird wie eine himmlische Glut alle i ein ewiges Eins verschmelzen; und nun ist auch er ganze Zweck erreicht, folglich wird dann der herr ommen, mit dem Schwert seines Mundes den Menshen der Sünde, das Kind des Verderbens schlagen, sovon wir schon im herbst 1812 ein Vorbitd an dapoleon und seinem heer in Rusland, und auch im derbst 1813 bei Leipzig erlebt haben, und ihn dann itt seinem Anhang in den Feuerofen verweisen; wond wie dieser schreckliche Ort beschaffen seyn wird, as wollen wir nicht ergrübeln, sondern nur dafür vegen, daß wir nicht babin sommen.

Mit allen biesen Beisfagungen ift die Befehrung nd heimreise der judischen Ration verstochten, aber irgends wird der Zeitpunft genau bestimmt, wenn as geschehen werde; so viel sagt uns die Offenbaung, daß es zur letten Zeit, wenn der heiden Zeit rfüllt ist, geschehen werde; diese wird aber erst durch en Sturz des Menschen der Sünde erfüllt, folglich wird die Befehrung der Juden auch entweder kurz or der großen Bersuchungsstunde oder gar durch dieselbe zu Stand gebracht werden; mir ist wahrscheinsich, daß auch in der nämlichen Zeit die Getreuen es herrn an den schon vorbereiteten Bergungsort

perden geführt werden.

Dieß ift ungefähr das Ganze des Plans des Geieles der Weiffagung, in so weit er uns deutlich und ewiß ist; damit laßt uns nun begnügen. Die Aussührung dieses Plans aber ist von der göttlichen Weiseit in so viele Bilder eingehüllt, so daß es unmögeich ist, sie vor der Erfüllung zu enthüllen. Diese

find nun die Begenftande, bie man - aber mit gros Ber Bebutfamfeit - mit ben Beichen ber Reit vergleichen, und bann in ber Furcht Gottes bemerten fann, mas allenfalls erfüllt ober noch nicht erfüllt ift. Mit welcher Borficht biefe Bergleichung ber Zeitaeichichte mit ben Bilbern ober bunfeln Ausspruchen ber Beiffagung gefcheben muffe, bavon baben wir feit bem Unfang ber frangofischen Revolution bis baber Beweise genug erlebt; wir baben gelernt, baß man nicht zu frub biefes ober fenes Bild biefem ober fes nem Borfall in ber Geschichte anvaffen muffe. frangofische Republif follte bas Thier aus bem 216grund und die Freiheitstofarde fein Dablzeichen feyn; man fab Robespierre fur ben Menfchen ber Gunben an, indeffen ging alles gang andere, ale es ber Beife fagung gemäß batte geben muffen. Run trat Rapoleon auf, alle Belt fab auf ibn, und es fam nach und nach fo weit, bag er fast allgemein, und beinabe mit Bewigheit, für den perfonlichen Untidrift gebalten murbe. Die Lefer bes grauen Mannes werben fich aber erinnern, daß ich oft bezeugt babe: bet Menich ber Gunbe fev noch nicht offenbar, benn es war ja noch nie von einem Mablzeichen und von ber Babl feines Mamens bie Rebe, und bann bat Rapoleon nie nachtheilig auf bie Religion gewirft, fon bern er bat im Begentheil allgemeine Dulbung und Religionofreiheit eingeführt, welches gewiß ber Bis berchrift nicht thun wird. Run bat fich's gezeigt, baf ich recht gehabt babe.

Da stehen wir nun, wie ich oben schon einmal gesagt habe — auf ber Spige bes erftiegenen Berges; hinter und sehen wir, was wir seit funf und zwanzig Jahren erlebt haben, und wenn wir biefe Geschichte ben Beisfagungen anpassen wollen, so fin

ben wir, bag es nirgenbe angeben will, und warum nicht? Untwort: weil alles nur Borbereitung auf bie große Bufunft mar; fo lang eine Beidichte noch nicht gefchloffen ift, fo lang fann man auch bie Erfullung ber Beiffagung, bie auf fie binweist, nicht entbeden, und bieg ift auch burchaus notbig, weil fonft ber Plan ber Borfebung ober vielmehr beffen Ausführung vereitelt werben fonnte; bag aber biefe Beidichte noch nicht geschloffen ift, bas fann ber fachfundige und aufmertjame Beobachter leicht einfeben; in ber gegenmartigen politifden Berfaffung von gang Guropa liegen fo viele große und wirffame Reime ber naben Bufunft verborgen, bag an einen langen Frieben nicht gu benfen ift. Wenn nun etwa bie und ba ein auf= merffamer Beobachter ber Zeichen ber Beit folde Reime entbedt, fo fen er bebutfam und abme unferm großen Borbild Jesu Chrifto, bem großen Beltregenten in feiner meifen Berichiebenbeit nach; niemand frame feine Renntnig aus, bamit ber guten Sache nicht gefcabet werbe. Man fep verschwiegen, ber Berr, unfer himmlischer Rubrer, wird und ju feber Beit bas zu miffen thun, mas mir bedurfen.

Aber auch in der sittlichen und religiösen Bersasung liegen wichtige Reime zur Geschichte der nahen Bufunst verborgen; das allgemeine Sittenverderben ift so groß, daß die menschliche Gesellschaft unmögslich in die Länge dabei bestehen kann: der Lurus oder die lleppigseit steigt immer höher, und wenn nun der Friede einige Zeit dauert und die Handlung wieder blühend wird, so mächst auch der Bohlstand und mit ihm der Lurus; dieser ist aber für die guten Sitten, geschweige für die Religion, ein betäubendes und tödtendes Gift, dagegen ein höchst wirksames Stärskungsmittel aller nur möglichen sinnlichen Triebe.

Mas nun am Enbe baraus wirb, bas fann jeber

gefunde Menichenverftand leicht erratben.

Das einzige Mittel gegen biefes Berberben ift bie Religion; ber mabre Chrift, ber fein praftifches Les ben gang nach ber Lebre Chrifti einrichtet, ift gefittet und tugendhaft, und vermeidet allen unnotbigen Aufmand. Goulob! baf ber Berr biefer feiner treuen Berebrer eine Menge bat, aber im Berbaltnif gegen bie gange Bolfomaffe machen fie boch noch immer ein fleines Bauflein aus, folglich gebt boch bas Banze bem Berberben mit Riefenschritten entgegen, und bie lettern fcweren gottlichen Berichte baben im Gangen nichts gebeffert. Die Lebrer ber Religion überbaupt genommen, find auch bei weitem nicht, mas fie feyn follten; von ben blogen Moralpredigern ift bier bie Rebe nicht, biefe find eigentlich Schuld am Berfall ber Religion und am Abfall von Cbrifto: auch von den theuern Mannern, ben treuen Beugen ber Babrheit von Jesu Chrifto, beren es Gottlob auch noch bie und ba viele gibt, ift bier bie Rebe nicht, fondern von der großen Menge der Pfarrer, Die ibt Umt ale ein Sandwerf anseben, bas in Predigen, Taufen, Abendmahlaustheilen und Ropuliren beftebt, und welche glauben, wenn fie bas alles nach bet Borfdrift befolgen, fo tonnten weber Gott noch Denichen mehr von ihnen fordern; um bas Beil ber Seelen ibrer anvertrauten Gemeine befummern fie fic bernach weiter nicht; baber entftebt nun ein eisfaltes tobtes Chriftenthum, bas in nichts weiter als in Rirchenund Abendmahlgeben besteht, bas verdorbene ber aber fo lagt, wie es von Ratur ift. Bie fdredlich und wie gefährlich bas aber in ber gegenwärtigen Beit ift, bas fann ein balb Bernunftiger leicht eine feben. D ibr armen Laodicaer, wie fcmerglich mert ibr es balb bereuen, aber bann ift es viel gu at! Mus biefem allem lagt fich nun leicht vorausben, bag es mit gegenwartigem Beitlauf ju Enbe bt, fo fann es nicht lange bleiben. Aber es gibt ich noch andere Beweife biefer Mabrbeit.

Satan ift alt, er bat viel erfabren in feinem feches ufenbiabrigen Rampf mit bem Erlofer; um bie Berrjaft über bie Erbe und ibre Bewohner bat er gwar el gelernt, aus einem Ropf find nun fieben gewors in, allein er ift bod meber allwiffend, noch allmach. g, baber miglingt ibm auch noch mancher Berfuch, nd am Ende werben fie ibm wohl alle miflingen. jag nun ber Menich ber Gunden nabe vor ber Thur , bas fonnen wir aus eben biefen Berfuchen mit uverläßigfeit ichließen; er bat nun gefunden, bag er it poreiliger Graufamfeit und Tprannei nicht gum wed fommt, weil bien bie Menschbeit fo febr emort, fo bag fie fich loereift, ebe fie in feinen Ban= in gefeffelt ift. Eben fo wenig ift es ibm gelungen it einem Dann, ber mit lechgenber Bier nach ber Agemeinen Belt-Monarcie ringt, biefen Schild gu br ausbangt und burch Rrieg und Blutvergießen ine Abficht erreichen will, benn bie Regenten erachen endlich, und ber Berr bedient fich bann ibrer, m ben Plan des Satans ju vereiteln; indeffen wird ie beilfame Abficht baburch erreicht, bag viele gur irfenninif fommen, erwedt und zu mabren Chriften ebildet werden. Es bleibt alfo nun dem Kurften ber infterniß fein anderes Mittel mehr übrig, ale abrundemäßige Schlangenlift.

Es wird also mit ber Zeit ein Mann gang leife uftreten, er wird Religion und Beiligfeit beucheln, d von allen andern Menichen burd mertwurdige, bobltbatia icheinenbe Sandlungen auszeichnen, und

baburd bie Unfmertfamfeit ber gangen Chriftenbeit auf fich lenken, und dieß ift es eben, mas er fucht: er mirb fogar icheinbare Bunder mirfen, und baburch alle Welt, fogar folche, die nicht gang feft in ber Religion gegrundet find, taufden und verführen. Bu bem allem wird ibm ein großes wichtiges Wertzeug - ber falice Prophet - machtig an Die Sand geben: nach und nach wird er durch munberbare und fclaue Volitif verschiedene machtige Regenten mit fic verbinden und ibr Dberbaupt werben, woburch er bann auch eine große weltliche Macht befommt: allmablig wird er anfangen, eine allgemeine Reformation anzufundigen; er wird mit icheinbaren Grunden geigen, bag bie driftliche Religion gur Befeligung ber Menfchen nicht binreichend, fondern ibr fogar nachtbeis lia fen, und baf ibn Gott ale ben mabren Deiffas fende. um die gesammte Menschheit ju begluden; Dieg wird bann ber falide Prophet febr warm und bringenb und mit verführerischen Beweisgrunden geltend ju machen fuchen, und feinen Pringipal gur gottlichen Burde erheben, der alfo auch Unbetung verbiene. Run wird es an Bilbern, Vortraiten, Buften und Bilbfaulen nicht feblen, die ben großen Bunbermann porftellen, vor benen man niederfällt und anbetet.

Bu bieser Zeit werden die wahren Anhanger unsfers herrn ins Gedrange kommen; vielleicht auch die Juden, dann wird es höchst nöthig seyn, die schredliche Warnung und Drohung, Offend. Joh. 14, B. 9. 10. 11. beständig vor Augen zu haben und wohl zu beherzigen. Dieß ist nun die große Versuchungestunde, die über die ganze Christenheit ergeben soll, wodurch die Gemeine des herrn von allen unnügen, nicht vollkommen getreuen Berehrern gereinigt, und die

gangliche und vollftanbige Scheibung gwifden Chri-

ften und Biberchriften vollenbet wirb.

Best wird ber Menich ber Gunben allmäblig bas Raube beraustebren, weil nun feine Dacht auf's bochfte geftiegen ift; auch ber falfche Prophet wirb feine Drachenftimme boren laffen; ber Gobn bes Berberbens wird Gewalt brauchen und bie driftliche Religion von ber Erbe ju verbannen fuchen. fommt fein Dablzeichen und bie Babl feines Ramens jum Boricein. Der Berr aber wird bann einen Gugenius erweden, ber feine getreue Bemeine in einen Bergungeplag führt, bie Befehrung ber Juben unb ber Bug nach Palafting wird vermutblich bann auch por fich geben, wenn es nicht icon fruber geichiebt. Und nun fangen bie ichredlichen Gerichte ber fieben Bornichalen an, beren Musgieffung eigentlich nur bie abgefallene Chriftenbeit trifft. Endlich magt ber Menich ber Gunben ben letten Berfuch; ber Berr fommt und ichleubert ibn mit feinem gangen Unbang in ben Reuerfee.

Wahrscheinlich wird der Mensch der Sünden der lette Pabst seyn; er wird durch seine Scheinheiligfeit die Borsteher der Kirche täuschen, die gehörigen Grade durchgehen, und endlich von ihnen auf den Thron erhoben werden. Dieß behauptet sogar ein katholischer Geistlicher, der Pater Lambert in Paris, in einem höchst wichtigen Werk, Erklärung der Weissaungen und Verheißungen, welche der Kirche gesschehen sind. Dieß merkwürdige Buch erschien vor einigen Jahren in französsischer Sprache, sest hat es ein würdiger Freund ins Deutsche überset, und es

wird nachstene gebrudt merben.

Dieß ift mein Blid ins Ganze ber Bukunft: wie aber nun alles im Rleinen punktlich ausgeführt wer-

ben wird, das überlaffen wir unferm be ten uns forgfältig, nicht darüber gu fr zu vernünfteln.

Eine liebe Freundin ersucht mich um niß, meine in meinen Schriften zerstret gen zu sammeln und sie besonders in ein den herauszugeben, weil sie badurch ein gen Zweck zu erreichen suchte. Ich erlau und versprach noch einige neue bazu zu Berrmann'siche Buchhandlung in Franksi Werkchen in Berlag; faum erscheint da chen, so erscheint schon mit demselben in gischen ein Nachdruck. Brauch' ich wo lichen, rechtschaffenen und fühlbaren De fagen, um es mit Abscheu gegen eine lose Handlung zu erfüllen?

Bon ber berichtigten Bibelübersetzur Anmerkungen, woraus die Epiftel an die 3. E. herrmann'schen Buchbandlung in Probe für 6 fr. zu haben ift, sollen di Taschenformat, schon gedruckt um ben E preis von 34 fr. erscheinen; hiernach neue Testament, und sodann das alte, für den Ofravbogen 4 fr. betragen wir nung wird in besagter Buchbandlung herausgeber angenommen.

3ch empfehle biefe Bibelarbeit bringer lich, benn fie ift vortrefflich.

## Neunundzwanzigftes Stud.

Faffet eure Seefen mit Gebuld! Lue. 21, B. 19.
So fend nun mader allezeit, und betet, bas ihr würdig werden möget, ju entflieben diesem allen, was geschrehen foll, und ju fieben vor des Menichen Sohn. B. 36.

Ich wollte ichon im verwichenen herbst bieses 29ste Stud schreiben, aber ber herr wollte es nicht, mit aller Unstrengung fonnte ich nicht bazu fommen. Es gab sonst so viel zu thun, bas nicht aufgeschoben wers ben fonnte, so baß ich manchmal in traurige Berlez genheit gerieth, und noch sest weiß ich nicht, ob ich nun ungehindert werde fortschreiben können. Indessen haben sich seit ber Zeit Begebenheiten zugetragen, die wohl wesentlichen Einfluß auf dieses Stud haben können, und es kann wohl seyn, daß es so besser ift, als wenn ich es im herbst geschrieben hätte.

Daß ich im verwichenen Sommer eine merkwurbige Unterredung mit dem russischen Monarchen gehabt habe, ist durch mich selbst und durch Andere
bekannt gworden. Ich weiß, es gibt Freunde, welche
wünschen, den Inhalt dieser Unterredung hier zu lesen, allein bei ruhigem Nachdenken werden sie sich
selbst bescheiden können, daß dieß nicht schicklich ist:
erstlich wurde es mir als Prahlerei ausgelegt werben, und zweitens wurde es dem Kaiser gar nicht
gefallen, wenn Er es erführe — und Er erführe es
gewiß — was mit Borsat unter vier Augen gespro-

den wirb, bas barf nicht mit Borfat allaemein befannt gemacht werben; fo viel fann und barf ich aber doch laut und öffentlich fagen, obne ben Bormurf findlicher Alterichmade, ober gar ber Soficmeis delei zu verdienen, daß der Raifer Alexander ben festen Borfan bat, ale ein mabrer Cbrift zu leben und zu fterben und bas mabre Chriftentbum auf alle Beife und burch alle mogliche Mittel zu beforbern: ein Beweis bavon ift die fraftige Unterftunung ber ruffifden Bibelgefellicaft, Die mit großer Thatigfeit fortwirft. Der Raifer felbft macht aus ber beiligen Schrift fein tägliches Studium, feine Bibel fab ich auf feinem Tifch, fie glich einem Schulbuche, bas ichon mehrere Jahre gebraucht worben. ber Bibel liest er menia, außer bem, mas er Umtewegen lefen muß. Der Kurft Alexander Baligin, melder Brafibent ber Bibelgesellichaft und auch ber beiligen Synode ber ruffijd griechifden Rirche ift, ift ebenfalls ein mabrer Chrift, und überhaupt ein vortrefflicher Mann. Es gibt mobl wenig bofe, an benen fo viel mabre praftische Religion berricbenb ift, ale an bem ruffifchen. Die Raiferin, bie bolb. feliafte Dame von ber Welt, liebt bie Religion, unb ibre brei Sof- ober Ebrendamen, die ich burch vie-Ien Umgang fennen lernte, find exemplarifde geiftund erfahrungereiche mabre Chriftinnen.

Bei bem griechischen Gottesbienft, ben ich mit bem Raifer, ber Raiferin und bem hof beiwohnte, machte ich einige wichtige Bemerfungen: Es wurde eine griechische Meffe gelesen, die aus lauter Litaneien, Gebeten, Chören und Gestängen besteht, zwischen durch famen auch Lectionen aus dem Evangelium vor. Die Chore und Gestänge ergriffen mich wunderbar. Duffalische Instrumente haben die Griechen gar nicht,

iber ihr Gefang hat seines Gleichen nicht, es ift ein uhig fortschreitender vierstimmiger Choral im Biers Biertel-Tact, die harmonie ist morgenländisch, aber jerzethebend und unvergleichlich; das Gospodi ponilu, Kyrie Eleison, herr erbarme dich unfer! schallt

nir noch in ben Dhren.

Da die russische Kirche streng barauf halt, daß nichts in den Kirchengebräuchen geandert wird, so bermuthe ich, daß ihre Gesange noch aus den ersten Zeiten der christlichen Kirche herrühren, und wer weiß, be nicht noch Melodien aus der judischen Tempel-Musik dabei sind, denn die ersten Christen wählten voch wohl die dem Gottesdienst geweihten Melodien

u ihren Dfalmen und Liebern.

Bei ber Meffe genießt ber Priester nicht allein pas Abendmahl, auch nicht etwa eine hostie, ober nuch Brod allein, sondern er communicirt mit seinen Diaconen, und zwar unter beiderlei Gestalten mit Brod und Bein. Bon der Anbetung des Brods ist gar die Rebe nicht. Die Duldung dieser Kirche ist nuch sehr löblich, benn es sommt keinem Ruffen in ven Sinn, zu glauben, seine Kirche sey die allein sezigmachende, sondern es ist ihm genug, wenn man nur von herzen an Jesum Christum glaubt, Ihn göttslich verehrt, in seinem Leiden und Sterben seine Sezigseit sucht und Seine Lehren befolgt. Daß bei dem Allem diese Kirche noch manche Mängel und Gebrechen hat, das wird ein vernünstiger Russe selbst nicht läugnen. Doch genug hievon, wir wollen nun eben, was uns der graue Mann zu sagen hat.

## Ernst Uriel von Oftenheim an alle wahre Christen.

Der zweifelhafte Schimmer bes fommenden Tages wird immer weniger zweifelhaft, und die Pflichten bes Wachens, Betens und Lampenschmudens werden immer dringender. Dann gibt es auch tausend Irrthumer und mancherlei Gefahren, vor denen ich euch ernstlich warnen muß. Beides soll nun jest in die sem Sendschreiben geschehen; darum leset es mit einem ausmerksamen, gottergebenen Herzen, meine Lieben! und wenn ihr ben Rath befolgt, den ich Euch hier gebe, so werdet ihr gewiß in den bevorstehenden schweren Zeiten alle Gefahren und Kämpfe standhaft bestehen, der Herr wird euch schüßen und euch durchbelsen zu seinem bevorstehenden herrlichen Reich.

Die Sauptpflicht, die ihr jest zu beobachten habt,

besteht in breien Studen.

1) Bitte ich euch ernstlich und bringend, wenn es noch nicht geschehen ift, euch ganz und ohne Borbebalt mit allem, was ihr habt, unserm herrn Jesu Ehristo in seine heilige Führung hinzugeben, und bann weiter um nichts zu sorgen, als täglich eure Berufsgeschäste zu verrichten. Bei dieser völligen und gänzlichen Gelassenheit werft alle eure Sorgen auf Ihn, so wird er die Wünsche eueres Herzens, in sofern sie zu eurem Besten dienen, gewiß erfüllen. In diesen bedenklichen, unruhigen und wichtigen Zeiten sommen täglich und stündlich bald erschrechen, bald beruhigende, bald auch erfreuliche Nachrichten, um diese alle besümmert euch nicht, bleibt in eurer ruhigen Gelassenheit und traut auf euern Gott.

2) Sucht mit großem Ernft in allen euern Des schäften im Andenken an ben Berrn ju bleiben, und

alles euer Denfen, Reben und Sandeln in feiner Begenwart ju verrichten. Die Beobachtung biefer Pflicht ift fdwer, gar oft zerftreut man fich, aber fosald man fich erinnert, muß man bemutbig und beend wieder ju 3bm jurudfebren. Diefe Uebung ift portrefflich und unbeschreiblich fruchtbar, benn eine Beele, Die treulich im Unbenfen an ben Berrn bleibt, vird immer rubiger. Der bobe Bottesfrieden burchvebt fie, und in biefem empfindet fie bie Rabe bes berrn, und bei ibrer Gelaffenbeit wird ibr allmablig ber Bille Gottes im Rleinen wie im Großen immer beutlicher, und fie bat bann weiter nichts ju ibun, ils ibn treulich zu befolgen. Die Rraft ber Rabe bes herrn, ober ber beilige Beift wirft bann Luft ind Freudigfeit, bas Alles gu thun und gu leiften, vas bem Berrn wohlgefällt, woburch bann auch bie Beiligung beforbert wird; und

3) Dug mit bem Allem bas innere, mabre unb immermabrende Bergensgebet unnachläßlich verbunden werden; bas Beten mit bem Mund, fepen es eigene Bedanfen und Empfindungen, ober liest man es in einem Buch, ift immer gut und erbaulich, und foll ben fo wenig unterlaffen werden, ale bas Rirchenund Abendmablgeben, aber bas mabre eigentliche Bebet ift es noch nicht: bief besteht barinnen, bag man während dem Undenten an ben Berrn fich beständig nach der Bereinigung mit 3hm und nach Bermehcung ber beiligenden Gnade febnt, und fich 3hm ohne Unterlaß gang und obne Borbebalt bingibt. Un und für fich felbst ift es eben nicht notbig, bag man fich Worte dabei denft, allein es ift boch mit dem blo-Ben Sehnen eine folche geistige und erhabene Sache, Daß man leicht burch flatterbafte Bedanten bavon abkommt, baber ift es febr nüglich, wenn man immer

aus der Tiefe des Herzens, ohne daß man es von außen merken kann, herausstöhnt: Herr, erbarme dich mein! Herr, befördere die Beiligung in mir! Herr, mache mich ganz so, wie du mich haben willst! u. s. w. Diese eigentliche wahre Gebetsübung führt allmählig und gleichsam unvermerkt zur Verläugnung aller sinnslichen Lüste, und das verborgene Leben mit Christo in Gott wird immer lebhaster; nach und nach spürt man dann auch, wie und der heilige Geist selbst vertitt mit unaussprechlichem Seuszen. Zu dem Allem ist die Betrachtung biblischer Wahrheiten, vorzüglich des Leidens und Sterbens Christi, beförderlich. Wer sich in diesen dreien Hauptpflichten treulich übt, der wird erfahren, wie herrlich das wahre praktische Christenthum ist.

Die größte und bringenbfte Befahr . wofur id euch erft marnen muß, ift bas voreilige Urtheil und Die ewige Erwartung beffen, mas in ber naben Bufunft geschehen werde; dieg Uebel rührt theils von einer unrichtigen Unficht und Erflarung ber biblifden Beiffagungen, besonders der Offenbarung Johannis ber. Aber auch die Prophezeihungen und Babrfagereien, von benen man jest fo Bieles bort, perurfachen viele Irrungen und unrichtige Begriffe von ber naben Bufunft; wenn nun bas nicht geschiebt, was man erwartet bat, so wird man irre, man weiß nicht mehr, woran man fich halten foll, man wird falt und glaubt am Enbe gar nichts mehr. bitte alfo, folgende bimmelfeste Wahrheiten wohl au erwägen, in einem feinen guten Bergen treulich ju bewahren und fich barnach ju achten. 3ch will juerft von den biblischen, unzweifelbar gottlichen Df. fenbarungen ber Bufunft ober eigentlichen Beiffagungen reben :

Es ift ein ewiges, unveranderliches, festes, gottsliches Naturgeses, daß wir durchaus die Begebenbeiten der Zufunft nicht vorber wissen sollen: benn da das Geset des freien Willens, oder die Freiheit der Handlungen, allen vernünftigen Wesen eben so beilig und unverleglich ift, so wurde der gottlichen Regierung, oder der Borsehung allenthalben entgegengewirft werden, Jeder wurde suchen, das fünftige Unangenehme zu vermeiden und das Angenehme zu erringen. Jeder sieht die Verwirrung ein, die daraus ensstehen wurde. Es gibt aber auch noch andere Ursachen, welche die Verborgenheit der fünftigen Schickslafe nöthig machen, die aber nicht hieher

geboren.

Dem allem ungeachtet gibt es aber boch Saupts ichidiale, bie ber gangen Denichbeit, ober auch eingelnen Mationen bevorfteben, welche ihnen bie ewige Liebe mit großer Beisbeit in fo fern befannt macht, als ju ibrer Belebrung notbig ift, boch fo, bag bie einzelne Ausführung und Die bestimmten Mittel berfelben in gebeimnigvolle Bilber eingebullt werben, beren Deutung nicht eber, als nach ber Erfüllung moalich ift. Go mußten die Ruben aus ihren prophetischen Buchern, bag einft ein Deffias tommen, ber fie vom Drud erlofen, Die Menichbeit verbeffern und ein berrliches, gotiliches Reich errichten murbe. Es murben auch Winfe gegeben, ju welcher Beit ungefahr bieß geschehen murbe, namlich: wenn bas Scepter von Buba murbe gewichen, ober 490 Jahre nach ber Bieberherstellung bes Tempels nach ber babylonischen Befangenschaft murben verfloffen fevn; allein biefe Winfe maren buntel. Denn die Juden hatten noch einen König, ale unfer herr im Fleisch erschien, nämlich ben Berobes, aber er war nicht aus

bem Stamm Juba, fonbern ein Chomiter und ein Bafall bes romijden Raifere, und bann gefchab bie Bieberherstellung ber Stadt und bes Tempels in fo verschiebenen Terminen, bag man nicht wußte, wo man mit ber Bablung ber 490 Jahre eigentlich anfangen follte : aber fo viel fonnten boch bie Ruben ju ben Beiten ber Menschwerdung Chrifti wiffen. und bie frommften wußten es auch, bag um bie Beit ber Meifias fommen wurde. Eben fo mar auch bie gange Beschichte Chrifti, fein Leiben und Sterben. feine Huferftebung und himmelfahrt und feine Belt regierung in ben alten Beiffagungen ausführlich. aber fo verbedt vorbergefagt worden. baf auch bie frommiten Ruben bas alles nicht faffen fonnten, bis es ihnen ber Berr felbft, und nachber auch feine Upoftel erflarten. Eben fo geht es une auch jest, wie bamale ben Juden; wir wiffen aus ben biblis ichen Weiffagungen mit Buverläßigfeit, baß bie Reiche bes Lichts und ber Kinfterniß lange mit einander fampfen, und bag Befus Chriftus, ber Ronia bes Lichts, am Ende fiegen und auf Erben fein berrlie ches Reich bes Friedens errichten werbe. Bir wife fen ferner mit Bewigheit, daß in ber Chriftenbeit ein großes Reich entsteben wird, burch welches ber Kurft ber Kinfterniß, ber alte Drache, feine Plane auszuführen und bas Reich bes Lichts zu befampfen fucht, bag in biefem Reich am Enbe ein Regent berrichen wird, welcher unter bem Ramen bes Thiers aus dem Abgrund, bes Menichen ber Gunbe, und bes Untidrifts befannt ift, bem bann eine anbere mächtige Verson, nämlich bas Thier aus ber Erbe. ober ber faliche Prophet zu feinen Zweden febr bebulflich fevn wird. Eben fo gewiß wiffen wir aud, daß fich die Juden befehren und wieder in ihr Ba-

fant gieben werben, befigleichen, bag ber Denfc Gunde eine allgemeine Berfolgung gegen bie riften erregen, und bag baburch eine vollfommene beibung gwifden mabren Chriften und Untidriften fteben, und bann ber Berr urploBlich fommen. n Bofewicht mit feinem gangen Unbang jum Reuerverdammen, und nun mit feinen Betreuen fein iebensreich grunden und über bie gange Erbe vertiten werbe. Sogar werben auch gewiffe Merts ile angegeben , wann bieg alles geicheben werbe, mlich bann, wenn ber Unglaube an Chriftum all= mein und berrichend feyn wird : wenn Rrieg und nporungen auf einander folgen, ein Ronigreich über s andere berfällt, und wenn auch gewaltfame sturericeinungen, Erbbeben, Bafferflutben, Deren in ber Luft, Rometenericheinungen und beral. ufig entfteben merben. Go gewiß nun biefe Bein find und fo leicht fie erfannt werben fonnen, fo es boch unmöglich, genau die Beit zu bestimmen, nn der Berr fommen werde: benn obgleich ber iglaube allgemein ift, fo wiffen wir boch nicht, Ichen Grad er haben muffe, wenn ber Denfch c Gunden auftritt. Ungewöhnlich befrige und vererende Rriege baben mir erlebt: Konigreiche murn gestürzt, neue errichtet; boje Seuchen baben tere von Menschen verschlungen; beftige Erdbeben b feltsame Lufterscheinungen waren auch nicht fel= 1; allein wir wiffen boch bei bem allem nicht, wie tit bas geben werbe, ebe ber Bielpunkt eintritt, b doch mußten wir ihn so gern genau; baber mmen nun bie von bem feligen Bengel an bis ber entftandenen Berechnungen ber gebeimnigvol= i prophetischen Bablen; daß biefes feinen Rugen babt habe, bas ift unftreitig: benn bie aufmertfa-

men Beobachter unter ben Glaubigen baben boch nun Grund , ju hoffen , bag bie Erlofung nabe ift. und die großen Begebenheiten, die wir bie baber erlebt baben, bestärfen biefe Soffnung bie faft jut Bewigheit. Wenn wir aber nun bie burch folde Berechnungen entftanbenen Termine als unfeblbar annehmen wollen, fo irren wir gewiß; benn ob es aleich febr mabriceinlich ift, daß die Babl des Thiers 666 feine Regierungejabre bedeute, fo ift es boch nicht gang zuverläßig: benn fie fann auch blos bie Babl feines Ramens fenn, und mare fie auch guverläffig, so ift boch ber Termin, wo man zu rechnen anfanat, nämlich mit bem Regierungeantritt bes Dabftes Gregors VII., fo gewiß nicht, baß man fic fest darauf verlaffen fann; und fo ift es mit allen ben neuen appfalpptischen Rechnungeversuchen . alle find mehr ober weniger ungewiß, und follen auch ungewiß feyn, benn fie ftreiten alle gegen ben Bil-Ien und die Abfichten Gottes, und bieg will ich bemeisen :

Christus sagt und wiederholt es mehrmals: Er werbe plöglich mit einmal und unerwartet fommen, wie ein Dieb in der Nacht, und dieses bekräftigen auch seine Apostel in ihren Briefen. Niemand fommt aber unerwartet, wenn man seine Anfunst weiß. Wolte man aber sagen, die Auserwählten könnten es doch wohl wissen, aber auch nur sie allein, so wäre es ja Frevel, so etwas druden zu lassen, die sem widerspricht aber auch ein anderer Spruch unsers Herrn, wo er zu seinen Jüngern — die doch gewiß zu den Auserwählten gehörten — sagte: Er werde kommen zu einer Stunde, wo sie es nicht meinen, also ihn dann auch nicht erwarten würden. Auch die klugen Jungfrauen hatten gerechnet,

sie erwarteten ben Brautigam; ba er nun verzog, nicht in dem Zeitpunft fam, wo sie ihn erwarteten, so wurden sie schläfrig, sie hatten also auch gegen den Willen des Geren gehandelt, daß sie gerechnet und den Zeitpunft seiner Anfunft bestimmt hatten; benn da er nun nicht fam, so wurden sie schläfrig. Dieß wurde vor achtzig die hundert Zahren ganz genau erfüllt; Johann Christian Seis rechnete und wußte gewiß, daß im Jahr 1736 der herr sommen werde, und über den, der ihm nicht glaubte, sprach er das Anathema aus; und als seine Rechnung am Ende nicht eintraf, so wurden allerdings die Jungfrauen schläfrig, die Beugel wieder weckte und einen neuen, besser gegründeren Termin, doch mit großer Behutsamseit, bestimmte.

Diefem für fich allein entscheibenben Beweile, bag man die genauen Umftanbe ber Aussubrung ber gott. lichen Rathichluffe in ber naben Bufunft nicht foriden burfe, fuge ich noch einen anbern eben fo gul-

tigen bei:

Gesett, ich ware auf einer großen Reise und häuse einen treuen, sichern Kührer bei mir, ber aber ben strengen Befehl hatte, mir nichts voraus zu sagen, was mir auf dem Wege begegnen würde, nur so viel wurde mir bekannt gemacht, der Weg ginge immer morgenwärts, durch die und die Gegenden, Länder und Städte; ich wurde bei und die Gegenden, Leiden bekommen, allein ich such mein Führer wurde mir überall sich mir auch wohl Ante mir auch wohl Ante mir auch wohl auch mein grungewiß, von wo ab an ich bie Acte nen muffe u. s. w. Endlich tame

perftänbige Manner beifammen fafen und über bie noch bevorftebende Reise mit einander biefurirten. ber Gine bebauptete : Die Stadt, wobin ich reisete. fen noch 20, ber Unbere 30, wieder ein Anderer 40 Meilen weit, in allem, mas bem Banberer auf ber Reise begegnen wurde, seven fie aber gang verichiebener Dleinung, und Jeber behauptete boch, et ftebe mit bem Karften jener Stadt in genquer Berbindung, er fonne alfo nicht irren. Run fagt mir, meine Lieben! fonnte ich ba irgent einem von allen trauen? - Gewiß nicht! - Denn wer burgt mit bafur, baß einer unter ihnen bie Dabrbeit faat, und welcher ? 21m wahrscheinlichsten ift, bag alle irren ; bas Beideibtefte ift alfo, ich folge meinem Rubrer und erwarte in festem Bertrauen auf Gott, mas mir begegnen werde. Eben fo verbalt es fich nun auch mit ben neuen Erflarungen ber geheimnigvollen Bilber ber Beiffagungen, und besonders ber Offenbarung Johannis. 3ch bitte alle meine lieben Lefer, nur folgendes mohl zu bebergigen : Benn ein Mann, wie a. B. jest ber übrigens fromme Berfaffer bet fieben legten Posaunen oder Beben auftritt, und bie Upofalppie erflart, aber fo erflart, baß feine Erflarung mit feiner andern Borbergebenden übereinftimmt, wie fann er und benn überzeugen, bag er nicht irre? - er ift ja fo gut ein Menfch, wie wir anbern, und fann also auch fo leicht irren, wie wir. Dag er von der Babrbeit feiner Meinung bimmelfest überzeugt ift, bas glaube ich von Bergen, aber bas find auch alle andere, die über die Apotalppie geschrieben baben, und boch fommt feiner mit bem andern überein; wie fonnen wir nun wiffen, wer Recht hat und wo Babrbeit ift? Daraus folgt nun ber felfenfefte Solug: Beil ber Berr nicht will, baß wir aus den geheimnisvollen Bildern der Beiffagungen die bestimmten einzelnen Begebenheiten der nahen Zukunst voraus wissen und öffentlich bekannt machen sollen, so läßt er es zu, daß alle die Aussleger irren und nicht übereinstimmen, damit wir nicht wissen können, wem wir glauben sollen. Wenn es einmal der herr für nöthig und nüglich hält, daß wir bestimmte Aufschlüsse über die versiegelten Theile der Weissaungen haben sollen, so wird er auch seine Zeuzgen so bevollmächtigen, daß niemand mehr an der Wahrheit und Gewisheit ihrer Ers

flarungen zweifeln fann.

Gine eben fo große und vielleicht noch größere Befabr entftebt aus ben in unfern Beiten fo baufia porfommenden Prophezeibungen: Mannes und Beibes berfonen feben Beifter, werben entgudt, traumen und perfundigen bann, mas fie gefeben und gebort bas ben ; vieles trifft ein, vieles aber auch nicht. Da nun wenigftens viele folder Verfonen driftlich aefinnt find, fo glauben fie felbft, und andere, bie fie fennen, bas, mas fie fagten, fepen gottliche Offenbarungen; bas ift aber gewiß grundfalich : benn auch biefe Prophezeibungen ftimmen nicht mit einander überein, Jeder fieht die Sache anders, wie ber Unbere. - Wie fann man nun miffen, wer es trifft, weffen Beiffagung werbe erfüllt werben und welche nicht? Dag fie in ber Sauptsache, die jedermann aus ber Bibel weiß, übereinstimmen, bas ift fein Bunder, bagu bedarf es aber feiner neuen Offenbaruna.

Die Erfüllung ber biblischen Beiffagungen, bie gewiß von Gott tommen, fann nur ihren einfachen erhabenen Gang geben, nicht auf mehrere Beifen

aus der Tiefe des Herzens, ohne daß man es von außen merken kann, herausstöhnt: herr, erbarme dich mein! herr, befördere die heiligung in mir! herr, mache mich ganz so, wie du mich haben willst! u. s. w. Diese eigentliche wahre Gebetsübung führt allmählig und gleichsam unvermerkt zur Berläugnung aller sinn-lichen Lüfte, und das verborgene Leben mit Christo in Gott wird immer lebhafter; nach und nach spürt man dann auch, wie und der heilige Geist selbst vertitt mit unaussprechlichem Seufzen. Bu dem Allem ist die Betrachtung biblischer Mahrheiten, vorzüglich des Leidens und Sterbens Christi, beförderlich. Wer sich in diesen dreien Hauptpsichten treulich übt, der wird erfahren, wie herrlich das wahre praktische Christenthum ist.

Die größte und bringenbfte Befahr, wofur id euch erft marnen muß, ift bas voreilige Urtbeil und bie ewige Erwartung beffen, mas in der naben Bufunft gescheben werde; Dieg Uebel rübrt theile von einer unrichtigen Unficht und Erflarung ber biblifden Beiffagungen, besonders der Offenbarung Johannis Aber auch bie Prophezeibungen und Babrias gereien, von benen man jest fo Bieles bort, verurfachen viele Irrungen und unrichtige Begriffe von ber naben Bufunft; wenn nun bas nicht gefdiebt, was man erwartet bat, fo wird man irre, man weiß nicht mehr, woran man fich halten foll, man wird falt und glaubt am Ende gar nichts mehr. bitte alfo, folgende bimmelfeste Babrheiten wohl zu ermagen, in einem feinen guten Bergen treulich zu bewahren und fich barnach ju achten. 3ch will juerft von ben biblifden, unzweifelbar gottlichen Df. fenbarungen ber Bufunft ober eigentlichen Beiffas aungen reben :

Es ift ein ewiges, unveranberliches, feftes, gott= liches Raturgefes, bag wir burdaus bie Begebenbeiten ber Butunft nicht vorber miffen follen : benn ba bas Befeg bes freien Billens, ober bie Freibeit ber Sandlungen, allen vernunftigen Befen eben fo beilig und unverleglich ift, fo murbe ber gottlichen Regierung, ober ber Borfebung allenthalben entgegengewirft werben, Jeber murbe fuchen, bas funftige Unangenehme zu vermeiben und bas Ungenehme gu erringen. Jeber fieht bie Bermirrung ein, Die baraus entfteben wurde. Es gibt aber auch noch andere Urfachen, welche bie Berborgenheit ber funftigen Schidfale notbig machen, bie aber nicht bieber

geboren.

Dem allem ungeachtet gibt es aber boch Saupt= ichidfale, bie ber gangen Denfcbeit, ober auch eingelnen Nationen bevorfteben, welche ibnen bie emige Liebe mit großer Beisbeit in fo fern befannt macht, ale ju ibrer Belebrung notbig ift, boch fo, bag bie einzelne Ausführung und bie bestimmten Mittel berfelben in gebeimnifvolle Bilber eingebullt werben, beren Deutung nicht eber, ale nach ber Erfüllung möglich ift. Go mußten bie Juden aus ihren prophetischen Buchern, bag einft ein Deffias fommen, ber fie vom Drud erlofen, Die Menschheit verbeffern und ein berrliches, gottliches Reich errichten murbe. Es murben auch Binfe gegeben, ju welcher Beit ungefähr bieß geschehen murbe, namlich: wenn bas Scepter von Juda murbe gewichen, ober 490 Jahre nach ber Wiederherstellung bes Tempele nach ber babylonischen Befangenschaft murben verfloffen feyn; allein diese Winfe maren bunfel. Denn die Juden batten noch einen Ronig, ale unfer berr im Kleisch erschien, nämlich ben Berobes, aber er war nicht aus

bem Stamm Juba, fonbern ein Ebomiter und ein Bafall bes romifchen Raifers, und bann gefcab bie Biederherftellung ber Stadt und bes Tempels in fo verschiedenen Terminen, daß man nicht mußte, wo man mit ber Bablung ber 490 Jahre eigentlich anfangen follte; aber fo viel fonnten boch bie Juben ju ben Beiten ber Menschwerdung Chrifti wiffen. und die frommften wußten es auch, bag um die Beit ber Meifigs fommen murbe. Gben fo mar auch bie gange Beschichte Chrifti, fein Leiden und Sterben. feine Auferstebung und himmelfahrt und feine Belt regierung in ben alten Beiffagungen ausführlich. aber fo verbedt vorhergefagt worben, bag auch bie frommiten Juben bas alles nicht faffen fonnten. bis es ihnen ber Berr felbft, und nachber auch feine Upoftel erflarten. Gben fo geht es une auch jest, wie damale ben Juden; wir wiffen aus ben biblis fchen Beiffagungen mit Buverläßigfeit, baß bie Reiche bes Lichts und ber Kinfterniß lange mit einander fampfen, und daß Jejus Chriftus, ber Ronia bes Lichts, am Ende fiegen und auf Erben fein berrlis des Reich bes Friedens errichten merbe. Bir mife fen ferner mit Bewigheit, bag in ber Chriftenbeit ein großes Reich entstehen wird, burch welches ber Kurft ber Kinfterniß, ber alte Drache, feine Vlane auszuführen und bas Reich bes Lichts zu befampfen fucht, bag in biefem Reich am Ende ein Regent berrichen wird, welcher unter bem namen bes Thiers aus dem Abgrund , bes Menfchen der Gunde , und bes Untidrifts befannt ift, bem bann eine andere machtige Perfon , nämlich bas Thier aus ber Erbe. ober ber faliche Prophet zu feinen 3meden febr bebulflich feyn wird. Gben fo gewiß wiffen wir aud. daß fich die Juden befehren und wieder in ihr Baterland gieben werben, befigleichen, baf ber Menich ber Gunbe eine allgemeine Berfolgung gegen bie Chriften erregen, und baß baburch eine vollfommene Scheidung gwifden mabren Chriften und Untidriften entsteben, und bann ber Berr urplöglich fommen, ben Bofewicht mit feinem gangen Unbang jum Reuerfee verbammen, und nun mit feinen Getreuen fein Friedensreich grunden und über bie gange Erbe verbreiten werbe. Sogar werben auch gewiffe Merts male angegeben, mann bief alles geicheben werbe, nämlich bann, wenn ber Unglaube an Chriftum all= gemein und berrichend fenn wird : wenn Rrieg und Emporungen auf einander folgen, ein Ronigreich über bas andere berfällt, und wenn auch gemalifame Raturericeinungen, Erdbeben, Bafferflutben, De= teoren in ber Buft, Rometenericeinungen und bergl. baufig entfteben werben. Go gewiß nun biefe Beiden find und fo leicht fie erfannt werben fonnen, fo ift es bod unmöglich, genau bie Beit zu bestimmen. wenn ber Berr fommen werbe : benn obgleich ber Unglaube allgemein ift, so wiffen wir boch nicht, welchen Grad er baben muffe, wenn ber Menich ber Gunden auftritt. Ungewöhnlich befrige und verbeerende Rriege baben wir erlebt; Konigreiche murben gestürzt, neue errichtet: boje Seuchen baben Beere von Menichen verschlungen; befrige Erdbeben und feltsame Lufterscheinungen maren auch nicht fel= ten: allein wir wiffen doch bei bem allem nicht, wie weit das geben werde, ebe ber Bielpunkt eintritt, und doch mußten wir ihn fo gern genau; baber fommen nun die von bem feligen Bengel an bis baber entstandenen Berechnungen ber gebeimnifvol= len prophetischen Bablen; bag biefes feinen Rugen gebabt babe, bas ift unftreitig: benn bie aufmertfamen Beobachter unter ben Glaubigen baben bod nun Grund , ju boffen , bag bie Erlofung nabe ift, und die großen Begebenheiten, die wir bis baber erlebt baben, bestarten diese Soffnung bie fast gur Bewifibeit. Wenn mir aber nun bie burch folde Berechnungen entftanbenen Termine als unfebibar annehmen wollen, fo irren wir gewiß; benn ob es gleich febr mabriceinlich ift, bag bie Babl bes Thiers 666 feine Regierungefahre bedeute, fo ift es boch nicht gang zuverläßig: benn fie fann auch blos bie Babl feines Damene fevn, und mare fie auch guverläßig, so ift boch ber Termin, wo man zu rechnen anfangt, nämlich mit bem Regierungsantritt bes Vabites Gregore VII., fo gewiß nicht, daß man fic fest barauf verlaffen fann: und fo ift es mit allen ben neuen apofalpptischen Rechnungeversuchen . alle find mehr ober weniger ungewiß, und follen aud ungewiß feyn, benn fie ftreiten alle gegen ben Bil-Ien und die Abfichten Bottes, und bieg will ich bemeisen:

Christus sagt und wiederholt es mehrmals: Er werde ploglich mit einmal und unerwartet fommen, wie ein Dieb in der Nacht, und dieses bekräftigen auch seine Apostel in ihren Briefen. Niemand kommt aber unerwartet, wenn man seine Ankunst weiß. Wolte man aber sagen, die Auserwählten konnten es doch wohl wiffen, aber auch nur sie allein, so ware es ja Frevel, so etwas druden zu lassen, die sem widerspricht aber auch ein anderer Spruch unsers herrn, wo er zu seinen Jüngern — die doch gewiß zu den Auserwählten gehörten — sagte: Er werde kommen zu einer Stunde, wo sie es nicht meinen, also ihn dann auch nicht erwarten würden. Auch die klugen Jungfrauen hatten gerechnet, benn

sie erwarteten ben Bräutigam; ba er nun verzog, nicht in bem Zeitpunkt kam, wo sie ihn erwarteten, so wurden sie schläfrig, sie hatten also auch gegen ben Willen bes herrn gehandelt, daß sie gerechnet und ben Zeitpunkt seiner Ankunst bestimmt hatten; benn da er nun nicht kam, so wurden sie schläfrig. Dieß wurde vor achtzig bis hundert Jahren ganz genau erfüllt; Johann Christian Seit rechnete und wußte gewiß, daß im Jahr 1736 der herr kommen werde, und über den, der ihm nicht glaubte, sprach er das Anathema aus; und als seine Rechnung am Ende nicht eintraf, so wurden allerdings die Jungfrauen schläfrig, dis sie Bengel wieder weckte und einen neuen, besser gegründeten Termin, doch mit großer Behutsamseit, bestimmte.

Diesem für sich allein entscheibenben Beweise, bag man bie genauen Umftande ber Ausführung ber gottelichen Rathichluffe in ber naben Bufunft nicht forsichen burfe, fuge ich noch einen andern eben so gul-

tigen bei :

Gesett, ich ware auf einer großen Reise und hatte einen treuen, sichern Führer bei mir, der aber den strengen Befehl hatte, mir nichts voraus zu sagen, was mir auf dem Wege begegnen würde, nur so viel würde mir bekannt gemacht, der Beg ginge immer morgenwärts, durch die und die Gegenden, Länder und Städte; ich würde da und da vieles zu leiden bekommen, allein ich sollte nur Muth haben, mein Führer würde mir überall sicher durchhelfen. Man hätte mir auch wohl Winke gegeben, wie weit es die an den Ort der Bestimmung sey, allein ich ware ungewiß, von wo ab an ich die Weite berechenen müsse u. s. w. Endlich käme ich nun an einen Ort, wo mehrere, dem Ansehn nach fromme und

perftanbige Manner beisammen fagen und über bie noch bevorstebende Reise mit einander bisfurirten. ber Gine behauptete : Die Stadt, wobin ich reisete. fen noch 20, ber Unbere 30, wieder ein Unberer 40 Meilen weit, in allem, was bem Banberer auf ber Reise begegnen murbe, seven fie aber gang verichiebener Dleinung, und Jeder behauptete boch, er ftebe mit bem Rurften iener Stadt in genauer Berbindung, er fonne alfo nicht irren. Run fagt mir, meine Lieben! fonnte ich ba irgend einem von allen trauen? - Bewiß nicht! - Denn wer burat mir bafur, bag einer unter ihnen die Babrbeit fagt, und welcher ? Um wabricheinlichften ift, bag alle irren ; bas Bescheibtefte ift also, ich folge meinem Rubrer und erwarte in festem Bertrauen auf Gott, was mir begegnen merbe. Eben fo verbalt es fich nun auch mit ben neuen Erflarungen ber gebeimnigvollen Bils ber ber Beiffagungen, und besondere ber Offenbarung Johannis. 3ch bitte alle meine lieben Refer. nur folgendes wohl zu bebergigen : Wenn ein Mann, wie a. B. jest ber übrigens fromme Berfaffer ber fieben legten Vofaunen oder Beben auftritt, und bie Upofalppfe erflart, aber fo erflart, baß feine Erflarung mit feiner andern Borbergebenden übereinftimmt, wie fann er und benn überzeugen, bag et nicht irre? - er ift ja fo gut ein Menfc, wie wir andern, und fann also auch so leicht irren, wie wir. Daß er von ber Babrbeit feiner Deinung bimmelfest überzeugt ift, bas glaube ich von Bergen, aber bas find auch alle andere, die über die Apotalppfe geschrieben baben, und boch fommt feiner mit bem andern überein; wie fonnen wir nun wiffen, Recht hat und wo Babrbeit ift? Daraus folgt nun ber felfenfeste Schluß: Beil ber Berr nicht will,

baß wir aus ben geheimnisvollen Bilbern ber Beissagungen die bestimmten einzelnen Begebenheiten der nahen Zukunst voraus wissen und öffentlich befannt machen sollen, so läßt er es zu, daß alle die Aussleger irren und nicht übereinstimmen, damit wir nicht wissen können, wem wir glauben sollen. Wenn es einmal der Herr für nöthig und nüglich hält, daß wir bestimmte Ausschlässer bie versiegelten Theile der Beissagungen haben sollen, so wird er auch seine Zeuzgen so bevollmächtigen, daß niemand mehr an der Wahrheit und Gewisheit ihrer Erz

flarungen zweifeln fann.

Gine eben fo große und vielleicht noch größere Befabr entftebt aus ben in unfern Beiten fo baufig porfommenden Prophezeihungen : Manne- und Beibeperfonen feben Beifter, werben entzudt, traumen und verfündigen bann, mas fie gefeben und gebort bas ben ; vieles trifft ein, vieles aber auch nicht. Da nun wenigftens viele folder Verfonen driftlich gefinnt find, fo glauben fie felbft, und andere, bie fie tennen, bas, mas fie fagten, fepen gottliche Offen= barungen; bae ift aber gewiß grundfalich : benn auch biefe Prophezeihungen ftimmen nicht mit einander überein, Beder fieht die Sache andere, wie ber Unbere. - Wie fann man nun wiffen, wer es trifft, weffen Beiffagung werbe erfüllt werben und welche nicht? Daß fie in ber Sauptfache, Die jedermann aus der Bibel weiß, übereinftimmen, bas ift fein Bunder, bagu bedarf es aber feiner neuen Offenbaruna.

Die Erfüllung ber biblischen Beisfagungen, bie gewiß von Gott fommen, fann nur ihren einsachen erhabenen Gang geben, nicht auf mehrere Beisen

geschehen; wenn nun ber Gine fagt, es wird fo augeben, ber Unbere: nein! es wird gang anbers erfüllt werben, ber Dritte gibt wieder eine von beis ben gang verschiedene Urt ber Erfüllung an, und jeber glaubt und fagt boch : Gott bat es mir offenbart. - Nun gebt boch Gott bie Ebre, meine Lieben! befinnt euch wohl und gesteht bie Babrbeit! Rann man ba einem von allen trauen! und wenn auch einer von allen wirflich bie rechte Erfullung trafe, wie fann man ba wiffen, Belder? - Dan fann mir antworten : biefe Verfon, bie ba weiffagt. ift fromm, fie bat ein beiliges Leben geführt. und mas fie bisber geweisfagt bat, bas alles ift einges troffen. Darauf antworte ich : bas beweist nichts, benn alle Beiligen, welche nach ben Avofteln bis baber geweiffagt baben, baben vieles getroffen, vieles aber auch nicht, folglich ift ungewiß, ob bas, was noch nicht erfüllt ift, auch eintreffen werbe; wie fann man fich aber auf ungewiffe Borausfagungen verlaffen und feine Sandlungen barnach einrichten ? bas mare vermeffen und bodft ftrafbar.

Wenn ihr mich nun fragt, meine Lieben! was benn nun von bem Allem zu halten fen? so will ich barauf

vollfommen beruhigend antworten:

Unser herr erflart ben Propheten Daniel für guletig, für einen mahren Propheten, Matth. 24, B. 15. Dieser Prophet aber erzählt im neunten Rapitel seiner Weissaung im vierundzwanzigsten Bere, daß ihm ber Engel Gabriel folgendes gesagt habe: siebenzig Wochen sind bestimmt über dein Bolk, und über deine heilige Stadt, so wird dem Uebertreten gewehret und die Sünde zugesiegelt, und die Missehat versöhnet, und die wige Gerechtigkeit gebracht, und die Geschichte und Weissaung zugesiegelt, und der

Merheiligste gesalbet werben. Diese bestimmte Weiseigung ist ganz pünktlich bei der Menschwerdung Christind bei der Jerkörung Jerusalems erfüllt worden. Dier sagt aber der Engel Gabriel ausdrücklich, daß ann, nämlich nach Endigung der siebenzig Jahrwosen, die göttliche Weispagungen aushören würden. daß dieß auch ganz genau erfüllt worden, erhellet us der Geschichte, denn von der legten göttlichen Beispagung, nämlich von der Aposalypse an die dazer, haben wir doch nicht eine einzige sichere Weiseung mehr, alle sind schwankend, alle enthalten hibare Unrichtigkeiten und sich widersprechende Winke. der selige Gottsried Arnold hat in seiner Kirchens nd Kegergeschichte viele angesührt, man lese, und

an wird fich leicht überzeugen.

Fragt man mich nun, woran man mabre gottliche Beiffagungen erfennen fonne, fo antworte ich : fo wie n feber foniglicher Befandter, wenn er an einen of geschicht wird, ein Beglaubigungsschreiben vorigen muß, bamit man gewiß ift, bag er wirflich uftrage von feinem herrn bat, fo muß auch ein mab= r Prophet burd mabre gottliche Bunder feine Gen= ing beweifen. Dief mar bei ben Bropbeten im aln Bunde der Kall, und im neuen bei Chrifto felbft, nd bei feinen Upofteln ebenfalle. Wenn ein Mann ber eine Krau, furz eine Verson, die ich als eine abre Beilige fennte, ju mir fame und mir fagte: ir ift ein Engel, ober fogar Chriftus felbit ericbieen und hat mir gesagt, dieß ober jenes murbe gebeben; fo murde ich ihr antworten, bu mußt mir ft beweisen, bag bas, mas bu gefeben baft, fein ruabild gemesen ift. benn wir konnen in unserem egenwärtigen Buftand bie Befen aus ber Beifterelt noch nicht ficher prufen: fo murbe ich, wenn mir

ein überfinnliches Wefen in großer herrlichfeit erichiene, boch erft Beweis forbern, baf es auch wirflich die Verson mare, wofür es fich ausgebe; benn in unfern mertwürdigen Beiten, wo fo viele Rrafte ber außern und innern Belt in Bewegung find, fann man nicht vorsichtig genug feyn; Chriftus und feine Apostel baben une wirflich febr treulich gewarnt und bestimmt vorausgesagt, bag in ben legten, bas ift in unfern Beiten, viele verführerifche Rrafte, Beichen und Bunder, ja faliche Chrifti entfteben murben, fo bag es, wenn's möglich mare, auch bie Ausermablten fonnten verführt werben. Dief laft une nun ernftlich und treulich befolgen und bebergigen; wir baben jest nicht nur Mofen und bie Propheten, fondern auch Christum und die Avostel, baran baben wir fur biele Beit genug, und vor ber Sand feine neue Offenbarung nötbig. Bill man mir einwenden, ber Briefter Bacharias babe auch bem Engel Gabriel nicht geglaubt und ein Beichen geforbert, bas fen ibm aber übel befommen, benn er babe über brei viertel Jabre fumm fevn muffen, fo antworte ich: bamale maren Besichte und Beisfagungen noch nicht versiegelt, und Bacharias fonnte wohl wiffen, daß fich fein falicher Beift in bas Beilige bes Tempele por bem Borbang aum Allerheiligsten, und noch bagu mabrent bes Betene und Maucherne magen burfe.

Allen biesen Gründen sest man die Beiffagung Joels Rap. 3 entgegen, wo es Bers 1 bis 2 heißt: Und nach diesem will ich meinen Geift ausgießen über alles Fleisch, und eure Göhne und Töchter sollen weiffagen; eure Aeltesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte seben, auch will ich zur selbigen Zeit beibe über Knechte und Mägte meinen Geift ausgießen u. s. w., und B. 4.: Dieß altes

foll gefdeben, ebe ber große und ichredliche Tag bes Berrn fommt. Der Apoftel Detrud giebt biefen Gpruch icon bei ber erften Musaieffung bes beiligen Beiftes an. Damale murbe auch wirflich biefe Beiffagung gum Theil erfüllt, aber fie wird noch einmal gang pollftanbig erfüllt merben, bann, wenn bas Befdrei um Mitternacht wird gebort werben: ber Brautigam fommt, gebt aus, ibm entgegen. In Unfebung bes Meniden ber Gunben ift Dief Rommen bes Brautigame freilich ein großer und ichredlicher Tag, benn er wird ibn mit feinem gangen Beer jum Reuerfee ichiden. In biefer finftern Mitternacht ift ein neues Licht notbig, und bamit fich niemand mit Mangel an Licht und Rraft entidulbigen fonne, fo wird biefe Ausgiegung bes beiligen Beiftes fo allgemein fenn, baß es an Rramern, bie Del feil baben, nicht feblen wird, nur bag es bann ju fpat ift, um fich bamit ju verfeben. Daß biefe Musgiegung noch nicht fo gang nabe ift, lagt fich leicht erachten, benn es erhellet aus ben Beiffagungen Joels, bag fie in bie Beiten bes Tetten Rampfes mit bem Menichen ber Gunden fallt. und dieser ift jest noch nicht einmal offenbar, und fein Toben foll boch vierthalb Jahr mabren, und bann liegt ber Sauptbeweis barinnen: baf bie gegenwärtige Boraussagungen nicht übereinstimmen, und man alfo nicht weiß, woran man fich balten foll, ba bin= gegen durch jene Ausgießung des heiligen Beiftes, die Bahrheit von Jefu Chrifto, in allen ibren fleinften Schattirungen: bas aroke Bert feiner Erlöfung bes gangen Menschengeschlechte; bie babin abzie-Tende göttliche Regierung von Unfang ber Belt an, und bie Ginrichtung und Be-Stilling's fammtl. Schriften. VIII. Bb.

schaffenheit bes nun eintretenben Reichs bes Friedens so hell und flar vor allen Menschen ba ftehen und erkannt werben wird, baß nun ber Unterschied der verschiedenen driftlichen Parteien aufhören, und sich alles in wahrer Einigkeit des Geiftes, als eine einzige heerde unter ihrem haupt Jesu Christo versammeln wird.

Seht, meine Lieben! bas ift die mahre Ansicht, bie ihr euch von ber naben Bukunft machen mußt; bie zwei Zeugen, wovon in ber Offenbarung Johannis so beutlich geweissagt wird, werden die Werkzeuge zu

biefer großen Musgiegung feyn.

Wenn ihr mich nun aber fragt, was es mit ben gegenwärtigen Weissagungen für eine Beschaffenheit habe? Niemand könne doch die zukunftigen Dinge vorauswissen, als Gott allein und wem es Gott offenbare; da nun doch vieles von dem eintresse, was in diesen Zeiten voraus angekundigt worden, so musse boch das, was wirklich eintrifft, von Gott seyn?

Hierauf dient zur Antwort: Gott ift ein Gott der Wahrheit, der Gott Amen; wenn er den Menschen etwas offenbaren will, so bedient er sich keiner Berkzeuge, die ihre eigene Phantasiegeburten und Ahnungen mit einmischen, und so nicht unterscheiden können, was vom heiligen Geist und was von ihnen selbk ist, denn dadurch wird ja das, was Gott offenbaren will, ungewiß. Alle wahre Propheten wußten wohl zu unterscheiden, was von Gott und was von ihrem Eigenen kam. Der Apostel Paulus gibt Beweise das von, denn er unterscheidet wohl das, was ihm seiner Bernunft nach gut dunket, von dem, was ihm ber heilige Geist diktirt. Daraus folgt nun unwider sprechlich: daß dassenige, was unfre heutigen Pro-

pheten und Prophetinnen Bahres voraus fagen, nicht von Gott, fondern von ihnen felbft ift.

Aber bas ift boch fonderbar - wie geht bas gu,

und wie ift bas möglich?

Die Theorie ber Geisterkunde enthalt ben mahren Aufschluß diefer sonderbaren Erscheinung: ba bieß Buch aber boch nicht in jedermanns handen ift, so will ich euch hier biefen Aufschluß furz und nach ber

Babrbeit mittbeilen.

Der feit breißig Jahren befannt geworbene, foges nannte thierifche Magnetismus, welcher barinnen beftebt, daß wenn gewiffe Menfchen, bie naturliche Un= lagen bagu baben, von einem anbern farfen und ges funden Menfchen nach gewiffen Regeln mit ben ban= ben leife bestrichen werben, in einen naturlichen Schlaf fallen, und wenn biefes Beftreichen oft wieberbolt wirb (man nennt bief Beftreichen magnetiffren), fo geras then folde Berfonen nach und nach in einen fonder= baren Buftand; fie fommen außer fich, fie find fich felbft nicht bewußt, alle ibre Ginne ruben, fie feben aus ale Menichen, bie in einem tiefen Schlaf liegen : fie fublen gar nichts, man mag fie ichneiben ober brennen, mit einem Bort: Die Seele bat fich von ben Banden bes Rorvers mehr ober weniger frei ge= macht, von allen Menschen, bie um fie ber find, miffen fie nichte, fie boren und feben nicht, nur die Berfon, die fie bestreicht (magnetifirt), die feben fie und boren fie, aber nicht mit ben Augen und ben Dhren, sondern aus ber Gegend ber Bergarube; mit biefer Verson sprechen sie auch und beantworten ibre Kras In diesem Auftand werben die Rrafte ber Seele mebr oder meniger erbobt und entwickelt, fo bag viele nun mit bem Beifterreich in Befanntichaft tommen, fie verfündigen Dinge, bie in ber Bufunft gescheben

merben, und fie gescheben mirflich, fie miffen vieles, bas in ber Kerne geschiebt, und nach einiger Beit erfabrt man, baf es wirflich mabr ift. Rurg, es geben ba oft munberbare und unbegreifliche Dinge por. Dieje fonderbare Entbedung machte man in ber Mitte ber achtiger Jahre bes abgewichenen Jahrhunderts, alle Philosophen, Merzte und Naturforscher emporten fich bagegen, fie riefen überlaut, es fen lauter Taufdung, Schwärmerei und Betrug : allein einige menige vernünftige Merate, bie fich von ber Babrbeit ber Sache überzeugt batten, blieben am Berfuchen. und nun endlich ift man fo weit gefommen, baf fein Bernünftiger und Sachtundiger mehr baran zweifeln Dan nennt bie Verfonen, welche auf oben beschriebene Weise in ben Schlaf gerathen, magnetifche Schlafmanbler (Somnambule), und biefenigen, welche in den erbobten Seelenzustand geratben, bellfebende Schlafmandler.

Die eigentliche Ursache, warum vernünftige Nerzte gewisse Personen magnetistren, besteht barinnen, daß sie im Zustand des Hellsehens ihre eigene Krantheit genau kennen; das Wunderbarste aber ist, daß sie dann auch die dümmsten und allereinfältigsten Arzneien verordnen, die sie in ihrem natürlichen Ausstande gar nicht kennen, und wodurch sie dann auch unsehlbar kurirt werden. Wenn sie nicht geheilt werden können, so sagen sie es und verordnen sich nichts. Auch fremden Personen können sie ihre Krantheit sas gen und Arzneien verordnen; wenn sie hernach erwachen, so wissen sie nichts von dem, was sie gesagt haben und was mit ihnen vorgegangen ist.

Man hat feit Rurzem Beispiele erlebt, daß frantliche Perfonen von felbft, ohne Bestreichen volltome men magnetische und bellebende Schlafmanbler geworden find, bie fich felbft furirt, munderbare Dinge von der Geifterwelt ergabtt, auch prophezeiht und was in der Ferne geschieht, angezeigt haben. Bieles traf auch ein, wovon man fich zu überzeugen Geles

genheit batte.

Mus bem allem ift nun flar, baf in ber meniche lichen Geele ein naturliches Ubnungevermögen verborgen fen, moburch, wenn es burch Runft ober burch Rranfheit ober burch eine natürliche Unlage entwidelt, bie Geele von ben Banben bes Rorpers mehr ober weniger befreit wird und in einen erbobten Buftand gerath, in bem fie in bie Bufunft und in bie Kerne feben, und alfo prophezeiben fann. Dag bieg Ubnungevermögen wirflich eine weientliche Gigenichaft ber menschlichen Geele fen, bas fann nach allen, feit eis nigen Jahren ber gemachten Erfahrungen, nun nicht mehr geläugnet merben. Da es aber im gefunden, natürlichen Buftande rubt und gar nicht bemerkt wird, burch feine Entwidlung aber große Unordnung in ber menschlichen Gesellschaft entsteben fann, indem man Die zufünfrigen Borfalle nicht miffen foll, fo erhellet baraus, daß dieß Uhnungsvermögen nicht für dieses irdische, fondern für jenes leben bestimmt; Diefer Sat wird auch noch durch die Beobachtung bestärft, baß bas Abnungsvermogen in bem Berbaltniß ftarfer und beutlicher wird, in welchem fich die Seele von ben Banden bes Leibes los macht, und daß es alfo nach dem Tod feine vollkommene Entwicklung und Stärfe erreicht, welches aber in bem gegenwärtigen Leben nie fo voll= fommen geschehen und alfo auch bie Geele nie vollkommen flar in die Bufunft feben, und also irren fann.

Diese Ungewißheit wird nun noch dadurch fehr ver-

mehrt, daß auch die Einbildungsfraft in dem erhöhten Zustand der Seele in eben dem Berhältniß erhöht wird, so daß ihre Bilder eben so lebhaft werden, als diesenigen, welche durch das entwickete Ahnungsversmögen entstehen; da nun die Bilder der Phantasie willfürlich sind, wie wir in den gewöhnlichen Traumen sehen, und sie die Seele nicht von der Wahren unt hält dann alles für göttliche Offenbarung, da doch nichts von dem allem göttlich, sondern bloß natürliche Folge des entwickelten Ahnungsvermögens und der erhöhten Einbildungsfraft ist.

hieher gehören nun alle die Schwärmereien, Bahrsheit und Täuschung bes Leichens und Geiftersehens, alle die Entzudungen, in welchen solche Personen Engel und Geister, wohl gar Christum selbst sehen und mit allen diesen Wesen Ilmgang haben. Alle diese Sachen können wahr und auch falsch, Folgen des entwickelten Ahnungsvermögens, und also wahr, aber auch Geburten der Phantasie, und daher falsch sehen uns alle diese Sachen nichts an, wir durfen nicht

barauf achten.

Mit den Aposteln hören alle wahren, um fehlbaren, göttlichen Beissagungen auf, folglich sind alle von der Zeit an bis das her ungewiß. Wer mir das abstreiten will, der zeige mir das eigentliche Zeichen, den wahren Charafter einer göttlichen Weissagung an. Daß das Gerweissagte pünktlich eintrifft, beweist hier nichts: denn dieß weiß ich doch vorher nicht, ich weiß vorher nicht, ob's eintreffen wird, und was hilft mich dann eine wahre Bordersagung? Denn wenn sie erfüllt ist, so brauch' ich sie nicht mehr. Sagt man, es ist doch

alles bis baber eingetroffen, was bie Person gesagt hat, so antworte ich: wer burgt aber bafur, daß bas Runftige auch eintreffen werbe, so lang die weissagende Person burch wahre göttliche Bunder ihre

gottliche Genbung nicht beweist?

Der Beweis, ben man von ber Seiligkeit und Frommigkeit der weisiggenden Person herleitet, gilt nichts, denn alle die frommen, heiligen Manner und Beiber, die seit dem apostolischen Zeitlauf geweisigt haben, mischen Wahres und Falsches durcheinander: wenn man also ihre Schriften liest, so kann man das herzerhebende, Erbauliche und Belehrende ihrer Schriften mit Nugen lesen und sich im Geist mit solschen heiligen Seelen vereinigen, aber auf ihre Beissagungen kann man sich nicht verlassen, baher läßt man sie auf ihrem Werth und Unwerth beruhen.

Mus bem, was ich bieber gefagt und nach ber Babrbeit und Erfahrung erflart babe, lagt fich nun leicht begreifen, mas bas fur Folgen babe, wenn Beibspersonen, die nicht reines Bergens find, in einen folchen Buftand ber Entzudungen und bes Bellfebens gerathen!!! 3ch mag fein Beispiel bavon anführen, um Niemanden zu beleidigen; im Unfang find bie Befichte, Abnungen und Entzudungen folder Derfonen fo taufchend fromm und beilig, bag auch ber weitgeforberte Chrift, wenn er noch feine Erfahrung von folden Dingen bat und nicht wohl auf feiner Sut ficht, leicht verführt werben fann; nach und nach gerathen fie auf fubtile Abwege, Die endlich unvermerft an ben Rand bes Abgrunde führen und bie getäuschten Seelen rettungelos binabfturgen, wenn bie gottliche Erbarmung nicht ins Mittel tritt und fie gleichsam mit Bewalt zurudführt.

Bielleicht find einige unter euch, meine Lieben! bie

fich wundern, warum ich mich in biefem Stud fo lane bei biefer Materie aufhalte, ba boch bie fcbrede lichen Begebenheiten Diefer Beit Stoff genug ju anbern wichtigen Betrachtungen barbieten. - Lagt euch bas nicht befremben, ich habe große Urfachen bagu: benn erftlich ift bas ein bochft merfwurbiges Beiden biefer Beit, baß ber Magnetismus wieder fo febr empor fommt, und fogar bie und ba Versonen von felbft ine Schlafwandeln und in ben Auftand bes Bellfebens gerathen, wodurch fdredliche Brrfale und Berführungen enifteben; und nun bebente man nur, wenn fich die Macht ber Kinfterniß folder Mittel bedient, und baju fabige, bosartige Versonen mage netifirt, mas bas für Folgen baben fann - Rolgen. bie ber Apostel Paulus so beutlich in feinem zweiten Brief an Die Theffalonicher im 2ten Rapitel vom Dien bis 12ten Bere vorbergefagt bat.

Aus diesen ganz richtigen Betrachtungen folgt nun, daß man den Magnetismus durchaus nur zur heilung solcher Krantheiten anwenden muffe, die durch tein anderes Mittel geheilt werden können, und daß in solchem Fall das vor wißige Forschen nach der Zukunft, oder was jest in der Ferne geschieht, oder nach der Beschaffenheit der Geisterwelt aufs Strengste und bei hoher Strafe verboten werden mufse; damit aber dieß Berbot auch gehörig befolgt werden könne, so dürste nicht anders als in Gegenwart eines vernünftigen Arztes und eines gewissenhasten Predigers mage

netifirt merben.

Wenn euch, meine Lieben! biese bieber vorgetrasgene Warnungen nicht wichtig genug bunken, so wers ben sie euch mit ber Zeit, und vielleicht balb wichtig genug werben, ich habe euch seit zwanzig Jahren vies

les vorausgefagt, bas eingetroffen ift, bieg wirb auch eintreffen, und trifft jest icon zum Theil ein.

Die heilige Schrift enthalt Alles, was uns im gegenwärtigen Leben zu unferer Seligkeit zu wissen nöthig ift. Diese lese man fleißig, aufmerksam und mit brunftigem Gebet um Licht und Gnade; dann befolge man treulich die Anfangs dieses Stucks empfohlene drei Sauptstucke des praktischen Christenthums, warte seines Berufs und sep ruhig, dann lasse man den Herrn walten und sorge um nichts; denn er schützt alle, und hilft Allen herrlich hindurch, die auf ihn trauen.

Ich fann mir leicht vorstellen, bag vielen meiner Lefer die Zeit mahrend bem Lefen des Borbergebens ben lang geworden ift, sie möchten lieber wissen, was ich ihnen über die nahe Zufunft und über die großen unerwarteten Begebenheiten — mir waren sie nicht unerwartet — zu sagen hatte, dieß soll nun in dem noch übrigen Theil dieses Studs gescheben.

Bor allen Dingen leset mit andächtigem Gebet und mit aller möglichen Aufmerksamkeit Matth. 24 und 25. Marc. 13. und Luc. 21. Berbindet dieses mit 2. Thessal. 2., wiederholt dieß Lesen oft, in der Furcht Gottes und mit inbrünstigem Gebet, so wird euch nach und nach alles flar werden, was ihr zu wissen nöthig habt. Wagt euch jest beileibe nicht mehr an die hohe und geheimnisvolle Offenbarung Johannis, denn was wir jest aus ihr wissen sollen, das wissen wir; die kleinsten Umstände der Aussührung der gönlichen Nathschlüsse sind da in erhabene und geheimnisvolle Bilder eingehüllt, die wir erst nach der Erfüllung werden verstehen und erklären können,

ient aber noch nicht verfteben und erflaren follen: benn wenn bas Erfte mare, fo murben fa bie Erflarer ober Ausleger übereinftimmen, ba fie bas aber burdaus nicht thun, fo ift ja ausgemacht, bag wir Die Magregeln, beren fich ber Berr in Ausführung Diefes legten und wichtigen Rampfe bebient, nicht wiffen follen. Bebenft nur Rolgendes mit aufmertfamem und rubigem Bemuthe: Wenn ein großer Relbberr einen Rrieg gegen feinen Sauptfeind führt, fo überlegt er erft wohl, auf welche Art er ibn am Teichteften überwinden fann: er macht einen Dlan au feinem Reldzug, ben er aber forgfaltig gebeim balt, bamit ibn ber Reind nicht erfährt und ibn bann vereiteln fonne: bamit aber bod aud feine Betreuen menigstens fo viel bavon miffen mogen, ale ju ihrem Berhalten in folden Beiten bient, fo gibt er ihnen Binte, mas in ber Sauptfache gefcheben, und wie fic ber Siea endlich zu ibrem großen Glud enbigen werbe.

Genau so verfährt auch der herr mit und: alle seine Feinde sind vernünftige Wesen, die eine völlige Freiheit des Willens haben, die auf keine Weise eins geschränkt werden darf; wenn sie also die Rathschlusse unsers herrn zu ihrer Bezwingung wüßten, so würden sie Plane dagegen machen, und der Krieg würde also desto länger währen und weit menschenverderts licher seyn. It es nun nicht sündlich und ein Berzbrechen gegen Gott, wenn man sest die Geheimnisse des göttlichen Rathschlusses enthüllen, bekannt machen will, sest, wo es eben darauf ankommt, daß man sie am strengsten geheim halte? denn se näher es zum Ende kommt, desto dunkler werden die Beissagungen, desto weniger kann auch der Feind entdes

den, was der herr vor hat, bis Er ihn endlich in der Schlinge hat, und ihm dann auf den Ropf verzgilt, was er verdient hat. Last uns nur einmal den gegenwärtigen Zeitpunft zum Beispiel nehmen. — Bei allen Aehnlichkeiten, die man jest zwischen den Zeitgeschichten und den Beisfagungen zu finden glaubt, ist doch noch immer der Mensch der Sünden, das Kind des Berderbens, das Thier aus dem Abgrund nicht offenbar: solang noch von Verfolgung wegen der christlichen Religion, vom Mahlzeichen und der Namenszahl die Nede nicht ist, solang kann auch vom Thier aus dem Abgrund die Rede nicht sprund die Rede noch nicht seyn.

Ich bin auf bas Allergewisseste überzeugt, baß bie Erfüllung ber Weisfagungen ber naben Zukunft auf eine ganz unerwartete Art und ganz andere, als wir sie und jest vorstellen, geschehen wird, ber herr will und burch seine ganz unerwartete Ankunst freudig,

ben Reind aber fürchterlich erichreden.

Unfer herr hat une in ben vorhin angeführten Schriftellen so viel offenbart, ale wir von ber Bustunft miffen sollen und durfen. Matthaus, ber selbst Zuhörer war, hat une biese merkwürdige Rede am vollftandigften aufbewahrt, wir wollen sie in der Furcht

bes herrn vor une nehmen und betrachten.

Ev. Matth. 24. Christus hatte in den legten Tasgen vor seinem Leiden den Pharisaern, Priestern, Schriftgelehrten und Obrigseiten des subischen Bolks eine schaffe Strafpredigt gehalten, und da es gegen Abend ging, so wanderte er mit seinen Jüngern hins aus an den Delberg. Die Jünger, deren Gemüth von der drohenden Strafpredigt noch voll war, suchsten Gelegenheit, mehr davon zu wissen; sie singen damit an, daß sie den herrn suchten auf das herrs

schaffenheit bes nun eintretenben Reichs bes Friedens so hell und flar vor allen Menschen ba fteben und erkannt werden wird, bag nun der Unterschied ber verschiedenen driftlichen Parteien aufbören, und sich alles in mahrer Einigfeit des Geiftes, als eine einzige heerde unter ihrem haupt Jesu Chrifto versammeln wird.

Seht, meine Lieben! bas ift bie mabre Anficht, bie ihr euch von ber naben Zufunft machen mußt; bie zwei Zeugen, wovon in ber Offenbarung Johannis so beutlich geweisfagt wird, werden bie Werkzeuge zu

biefer großen Musgiegung fenn.

Wenn ihr mich nun aber fragt, was es mit ben gegenwärtigen Beiffagungen für eine Beschaffenbeit habe? Niemand könne boch die zukünstigen Dinge vorauswiffen, als Gott allein und wem es Gott offenbare; da nun doch vieles von dem eintreffe, was in diesen Zeiten voraus angekündigt worden, so musse boch das, was wirklich eintrifft, von Gott sepn?

Hierauf bient zur Antwort: Gott ist ein Gott ber Wahrheit, ber Gott Amen; wenn er ben Menschen etwas offenbaren will, so bedient er sich keiner Werkzeuge, die ihre eigene Phantasiegeburten und Ahnungen mit einmischen, und so nicht unterscheiden können, was vom heiligen Geist und was von ihnen selbst ist, denn dadurch wird ja das, was Gott offenbaren will, ungewiß. Alle wahre Propheten wußten wohl zu unterscheiden, was von Gott und was von ihrem Eigenen kam. Der Apostel Paulus gibt Beweise das von, denn er unterscheidet wohl das, was ihm seiner Wernunst nach gut dünket, von dem, was ihm der heilige Geist diktirt. Daraus folgt nun unwidersssprechlich: daß dassenige, was unfre heutigen Pros

pheten und Prophetinnen Bahres voraus fagen, nicht von Gott, fondern von ihnen felbft ift.

Aber bas ift boch fonberbar - wie geht bas gu,

und wie ift bas moglich?

Die Theorie ber Geifterfunde enthalt ben mahren Aufschluß diefer sonderbaren Erscheinung: ba bieß Buch aber boch nicht in jedermanns handen ift, so will ich euch bier biefen Aufschluß furz und nach ber

Babrbeit mittbeilen.

Der feit breifig Jahren befannt geworbene, fogenannte thierifche Magnetismus, welcher barinnen beftebt, bag wenn gewiffe Menfchen, bie natürliche Un= lagen bagu baben, von einem anbern farfen und ge= funden Menichen nach gemiffen Regeln mit ben Sanben leife beftrichen werben, in einen naturlichen Schlaf fallen, und wenn biefes Beftreichen oft wiederholt wird (man nennt bief Beftreichen magnetiffren), fo geras then folde Berfonen nach und nach in einen fonber= baren Buftand; fie fommen außer fich, fie find fich felbft nicht bewußt, alle ibre Sinne ruben, fie feben aus ale Menschen, bie in einem tiefen Schlaf liegen; fie fublen gar nichte, man mag fie fcneiben ober brennen, mit einem Wort: Die Seele bat fich von ben Banden bes Rorvers mehr ober weniger frei gemacht, von allen Menschen, die um fie ber find, wife fen fie nichte, fie boren und feben nicht, nur bie Berfon, die fie bestreicht (magnetifirt), die feben fie und boren fie, aber nicht mit ben Augen und ben Dhren, sondern aus ber Begend ber Bergarube; mit Diefer Verson sprechen sie auch und beantworten ihre Fras gen. In biefem Buftand werben bie Rrafte ber Seele mehr ober weniger erbobt und entwidelt, fo daß viele nun mit bem Beifterreich in Befanntichaft fommen, fie verfündigen Dinge, die in ber Bufunft geschehen

werben, und fie geschehen wirklich, fie wiffen vieles. bas in ber Ferne geschiebt, und nach einiger Beit erfabrt man, baf es wirflich mabr ift. Rurg, es geben ba oft munderbare und unbegreifliche Dinge vor. Diefe fonderbare Entbedung machte man in ber Mitte ber achtiger Jahre bes abgewichenen Jahrbunderte, alle Philosophen, Merzte und Naturforscher emporten fich bagegen, fie riefen überlaut, es fen lauter Zaufdung, Edwarmerei und Betrug : allein einige menige vernünftige Herzte, Die fich von ber Babrbeit ber Gache überzeugt batten, blieben am Berfuchen. und nun endlich ift man fo weit gefommen, bag fein Bernünftiger und Sachfundiger mehr baran zweifeln Dian nennt die Verfonen, welche auf oben beschriebene Weise in ben Schlaf gerathen, magnetifche Schlaswandler (Somnambule), und biejenigen, welche in ben erbobten Seelenzustand geratben. belle febenbe Schlafwandler.

Die eigentliche Ursache, warum vernünstige Merzte gewisse Personen magnetisiren, besteht darinnen, daß sie im Zustand des Helliehens ihre eigene Krantheit genau kennen; das Wunderbarste aber ist, daß sie dann auch die dümmsten und allereinfältigsten Arzsneien verordnen, die sie in ihrem natürlichen Ausstande gar nicht kennen, und wodurch sie dann auch unsehlbar kurirt werden. Wenn sie nicht geheilt wersden können, so sagen sie es und verordnen sich nichts. Auch fremden Personen können sie ihre Krantheit sas gen und Arzneien verordnen; wenn sie hernach erswachen, so wissen sie nichts von dem, was sie gesagt haben und was mit ihnen vorgegangen ist.

Man hat feit Rurzem Beispiele erlebt, daß frantliche Personen von selbft, ohne Bestreichen volltommen magnetische und bellfebenbe Schlafmanbler geworben find, die fich felbst furirt, wunderbare Dinge son der Geisterwelt ergablt, auch prophezeiht und vas in der Ferne geschieht, angezeigt haben. Bieles raf auch ein, wovon man sich zu überzeugen Geles

genbeit batte.

Mus bem allem ift nun flar, bag in ber menich= ichen Seele ein natürliches Abnungevermogen verborgen fen, wodurch, wenn es burch Runft ober burch Rrantheit ober burch eine natürliche Unlage entwidelt, Die Geele von ben Banben bes Rorpers mehr ober veniger befreit wird und in einen erbobten Buftanb gerath, in bem fie in bie Bufunft und in bie Kerne eben, und alfo prophezeihen fann. Dag bieg Uhnunge= bermogen wirflich eine mejentliche Gigenichaft ber nenschlichen Geele fen, bas fann nach allen, feit eirigen Jahren ber gemachten Erfahrungen, nun nicht nebr gelaugnet merben. Da es aber im gefunden, natürlichen Buftanbe rubt und gar nicht bemerft wird, burch feine Entwidlung aber große Unordnung in ber menschlichen Besellschaft entfteben fann, indem man Die zufünfrigen Borfalle nicht wiffen foll, fo erbellet Daraus, daß bieß Abnungevermögen nicht für biefes irdifche, fondern für jenes Leben bestimmt; Diefer Sas wird auch noch durch die Beobachtung bestärft, bag Das Abnungsvermogen in dem Berbaltniß ftarfer und beutlicher wird, in welchem fich die Geele von ben Banden des Leibes los macht, und bag es alfo nach dem Tod feine vollkommene Entwidlung und Stärfe erreicht, welches aber in dem gegenwärtigen Leben nie fo voll= fommen geschehen und alfo auch bie Seele nie vollkommen flar in die Bukunft feben, und also irren fann.

Diese Ungewißheit wird nun noch badurch fehr ver-

mehrt, daß auch die Einbildungsfraft in dem erhöhten Justand der Seele in eben dem Berhälmiß erhöht wird, so daß ihre Bilder eben so lebhaft werden, als diesenigen, welche durch das entwickelte Ahnungsversmögen entstehen; da nun die Bilder der Phantasie willfürlich sind, wie wir in den gewöhnlichen Traumen sehen, und sie die Seele nicht von der Wahrbeit unterscheiden kann, so nimmt sie sie auch für wahr an und hält dann alles für göttliche Offenbarung, da doch nichts von dem allem göttlich, sondern bloß natürliche Folge des entwickelten Uhnungsvermögens und der erhöhten Einbildungsfraft ist.

Hicher gehören nun alle die Schwärmereien, Bahrsbeit und Täuschung bes Leichen und Geistersehens, alle die Entzudungen, in welchen solche Personen Engel und Geister, wohl gar Christum selbst sehen und mit allen diesen Wesen Ilmgang haben. Alle diese Sachen können wahr und auch falsch, Folgen des entwickelten Uhnungevermögens, und also wahr, aber auch Geburten der Phantasie, und daher falsch seyn; da man dieß nun nie unterscheiden kann, so gehen uns alle diese Sachen nichts an, wir durfen nicht darauf achten.

Mit den Aposteln hören alle wahren, unsehlbaren, göttlichen Beissagungen auf, folglich sind alle von der Zeit an bie das her ungewiß. Wer mir das abstreiten will, der zeige mir das eigentliche Zeichen, den wahren Charafter einer göttlichen Beissagung an. Daß das Geweissagte pünktlich eintrifft, beweist hier nichts: denn dieß weiß ich doch vorher nicht, ich weiß vorher nicht, ob's eintreffen wird, und was hilft mich dann eine wahre Borhersagung? Denn wenn sie erfüllt ist, so brauch' ich sie nicht mehr. Sagt man, es ist doch

alles bis daher eingetroffen, was die Person gesagt hat, so antworte ich: wer bürgt aber dafür, daß das Künftige auch eintreffen werde, so lang die weissagende Person durch wahre göttliche Wunder ihre göttliche Sendung nicht beweist?

Der Beweis, ben man von ber heiligkeit und Frömmigkeit ber weissagenden Person herleitet, gilt nichts, denn alle die frommen, heiligen Manner und Weiber, die seit dem apostolischen Zeitlauf geweissagt haben, mischen Wahres und Falsches durcheinander; wenn man also ihre Schriften liest, so kann man das herzerhebende, Erbauliche und Belehrende ihrer Schriften mit Nugen lesen und sich im Geist mit solchen heiligen Seelen vereinigen, aber auf ihre Beissagungen kann man sich nicht verlassen, daher läßt man sie auf ihrem Werth und Unwerth beruhen.

Mus bem, was ich bisber gefagt und nach ber Bahrbeit und Erfahrung erflart babe, lagt fich nun leicht begreifen, mas bas fur Rolgen babe, wenn Beibeperfonen, die nicht reines Bergens find, in einen folden Buftand ber Entzudungen und bes Bellfebens gerathen!!! 3ch mag fein Beispiel bavon anführen, um Niemanden zu beleidigen; im Unfang find bie Befichte, Abnungen und Entzudungen folder Derfonen fo taufchend fromm und beilig, bag auch ber weitgeförderte Cbrift, wenn er noch feine Erfahrung von solchen Dingen bat und nicht wohl auf seiner But ficht, leicht verführt werben fann: nach und nach gerathen fie auf subtile Abwege, die endlich unvermerft an ben Rand bes Abgrunds führen und Die getäuschten Seelen rettungelos binabfturgen, wenn Die gottliche Erbarmung nicht ins Mittel tritt und fie gleichsam mit Bewalt zurudführt.

Bielleicht find einige unter euch, meine Lieben! Die

fich wundern, warum ich mich in biefem Stud fo lane bei biefer Materie aufbalte, ba boch bie fcbrede liden Begebenheiten Diefer Beit Stoff genug ju anbern michtigen Betrachtungen barbieten. - Laft euch bas nicht befremben, ich habe große Urfachen bagu: benn erftlich ift bas ein bochft merfwurdiges Beiden biefer Beit, bag ber Magnetismus wieder fo febr empor fommt, und fogar bie und ba Versonen von felbft ins Schlaswandeln und in ben Buftand bes Bellfebens gerathen, wodurch foredliche Brrfale und Berführungen enifteben; und nun bedente man nur, wenn fich die Dacht ber Kinfternig folder Mittel bedient, und baju fabige, bosartige Versonen magnetifier, mas bas fur Folgen baben fann - Rolgen. bie ber Avostel Paulus fo beutlich in feinem zweiten Brief an die Theffalonider im 2ten Ravitel vom Dien bis 12ten Bere vorbergesagt bat.

Aus diesen gang richtigen Betrachtungen folgt nun, baß man ben Magnetismus durchaus nur zur heilung solcher Krankheiten anwenden muffe, die durch kein anderes Mittel geheilt werden können, und daß in solchem Fall das vor wißige Forschen nach der Jukunft, oder was jest in der Ferne geschieht, oder nach der Beschaffenheit der Geisterwelt aufs Strengste und bei hoher Strafe verboten werden mufse; damit aber dieß Berbot auch gehörig befolgt werden könne, so dürste nicht anders als in Gegenwart eines vernünftigen Arztes und eines gewissenhasten Predigers magnetisitt werden.

Wenn euch, meine Lieben! biese bieber vorgetrasgene Warnungen nicht wichtig genug dunken, so wers ben sie euch mit ber Zeit, und vielleicht balb wichtig genug werben, ich habe euch seit zwanzig Jahren vies

les vorausgefagt, bas eingetroffen ift, bieg wirb auch eintreffen, und trifft jest icon jum Theil ein.

Die heilige Schrift enthält Alles, was uns im gegenwärtigen Leben zu unferer Seligfeit zu wissen nothig ift. Diese lese man fleißig, aufmerksam und mit brunftigem Gebet um Licht und Gnade; bann befolge man treulich die Anfangs dieses Stucks empfohlene brei Sauptstucke des praktischen Christenthums, warte seines Berufs und sep ruhig, dann lasse man den herrn walten und sorge um nichts; denn er schützt alle, und hilft Allen herrlich hindurch, die auf ihn trauen.

Ich kann mir leicht vorstellen, bag vielen meiner Lefer die Beit mabrend bem Lefen des Borbergebens ben lang geworden ift, sie möchten lieber wissen, was ich ihnen über die nabe Bufunft und über die großen unerwarteten Begebenheiten — mir waren sie nicht unerwartet — zu sagen hatte, dieß soll nun in dem noch übrigen Theil biefes Studs gescheben.

Bor allen Dingen leset mit andächtigem Gebet und mit aller möglichen Aufmerksamkeit Matth. 24 und 25. Marc. 13. und Luc. 21. Berbindet diese mit 2. Thessal. 2., wiederholt dieß Lesen oft, in der Furcht Gottes und mit inbrünstigem Gebet, so wird euch nach und nach alles flar werden, was ihr zu wissen nöthig habt. Wagt euch jest beileibe nicht mehr an die hohe und geheimnisvolle Offenbarung Johannis, denn was wir jest aus ihr wissen sollen, das wissen wir die fleinsten Umstände der Aussührung der gönlichen Nathschlüsse sind da in erhabene und geheimnisvolle Bilder eingehült, die wir erst nach der Erfüllung werden verstehen und erklären können,

iest aber noch nicht verfieben und erflaren follen: benn wenn bas Erfte mare, fo murben fa bie Erflarer ober Ausleger übereinftimmen, ba fie bas aber burdaus nicht thun, fo ift ja ausgemacht, bag wir bie Magregeln, beren fich ber herr in Ausführung Diefes legten und wichtigen Rampfe bebient, nicht wiffen follen. Bebenft nur Folgendes mit aufmertfamem und rubigem Bemutbe: Benn ein großer Relbberr einen Rrieg gegen feinen Sauptfeind führt, fo überlegt er erft mobl, auf welche Art er ibn am leichteften überminden fann : er macht einen Dlan gu feinem Reldaug, ben er aber forgfaltig gebeim balt, bamit ibn ber Reind nicht erfährt und ibn bann vereiteln fonne; bamit aber bod aud feine Betreuen wenigstens fo viel bavon miffen mogen, ale zu ibrem Berbalten in folden Beiten bient, fo gibt er ihnen Winte, mas in ber Sauptfache gefcheben, und wie fic ber Sieg endlich zu ibrem großen Glud endigen werbe.

Genau so verfährt auch der herr mit und: alle seine Feinde sind vernünftige Wesen, die eine völlige Freiheit des Willens haben, die auf teine Beise eins geschränkt werden darf; wenn sie also die Rathschlüsse unsers herrn zu ihrer Bezwingung wüßten, so würden sie Plane dagegen machen, und der Krieg würde also desto länger währen und weit menschenverderblicher seyn. Ift es nun nicht sündlich und ein Berbrechen gegen Gott, wenn man jest die Geheimnisse des göttlichen Rathschlusses enthülen, bekannt maschen will, sest, wo es eben darauf ankommt, das man sie am strengsten geheim halte? denn se näher es zum Ende kommt, desto dunkler werden die Beissagungen, desto weniger kann auch der Keind entdes

, was ber herr vor hat, bis Er ihn endlich in Schlinge hat, und ihm dann auf den Ropf vers, was er verdient hat. Laßt uns nur einmal den enwärtigen Zeitpunkt zum Beispiel nehmen. — allen Aehnlichkeiten, die man jest zwischen den geschichten und den Beisfagungen zu finden glaubt, doch noch immer der Mensch der Sunden, das bes Berderbens, das Thier aus dem Abgrundt offenbar: solang noch von Berfolgung gen der christlichen Religion, vom Mahle den und der Namenszahl die Rede nicht solang kann auch vom Thier aus dem

grund die Rebe noch nicht fenn.

ich bin auf bas Allergewiffeste überzeugt, baß bie allung ber Weiffagungen ber naben Zufunft auf ganz unerwartete Art und ganz anders, als wir uns jest vorstellen, geschehen wird, ber herr will

burch feine gang unerwartete Unfunft freudig,

Feind aber fürchterlich erschreden.

lnser herr hat und in ben vorbin angeführten rifistellen so viel offenbart, als wir von ber Busit wiffen sollen und durfen. Matthaus, ber selbst örer war, hat und biese merkwurdige Rebe am ständigsten aufbewahrt, wir wollen sie in ber Furcht

Herrn vor uns nehmen und betrachten. Ev. Matth. 24. Christus hatte in den letten Tax vor seinem Leiden den Pharisaern, Priestern, riftgelehrten und Obrigseiten des subischen Bolks schaffe Strafpredigt gehalten, und da es gegen nd ging, so wanderte er mit seinen Jungern hins an den Delberg. Die Junger, beren Gemuth der drohenden Strafpredigt noch voll war, suchs Gelegenheit, mehr davon zu wissen; sie singen it an, daß sie den herrs suchten auf das berrs

lide Bebäube bes Tempels aufmerkfam zu machen. welches fie vom Delberg aus, wo fie fagen, in aller feiner Pracht vor Augen batten. Er betbeuerte ibnen. bag von allem bem Schonen, bas fie ba vor fic faben, auch nicht ein Stein auf bem anbern bleiben wurde. Diefe Weiffagung wurde fo punfelich erfullt. bag man jest nur noch aus ber Lage ber Stadt erfennen fann, wo ber Tempel gestanden bat. Untwort aab ibnen Unlaft, weiter zu forfcben: vermuthlich war es Petrus, ber nun fragte: Sage und. wann wird bas geschehen, und welches wird bas Beichen beiner Bufunft feyn und ber Belt Enbe ? Mus biefer breifachen Frage fiebt man, mas fur eine Borftellung fich bie Junger von ibrer naben Bufunft machten, fie glaubten, mit bem Ende bes fubifden Reiche und ber Berftorung Jerufaleme fey auch bie Bufunft bes Berrn und feines Reiche verbunden; Diesen Brribum benahm ibnen ber Berr nicht : benn wenn Er ihnen gefagt batte, es wurben nach ber Berftorung Berusalems noch viele Sabrbunderte vorübergeben, ebe Er wieder fommen und fein Reich arunden wurde, wie muthlos wurden fie geworben feyn! Rach ber erften Ausgiegung bes beiligen Geiftes wurden fie icon eines beffern belehrt. Jest aab ibnen ber Berr eine binreichend belehrende Untwort auf die dreifache Frage, ohne ihnen ibren jegt noch unschädlichen - Irribum zu benehmen. Buerft warnt Er fie vor Berführung: benn es wurben fich viele fur ben Deifias ausgeben, benen auch viele anhangen murben; bieß geschabe auch bamals in der Beit von Chrifti himmelfahrt an bis gur Berftorung Berusalems : und ba fene Beit mit ber unfrigen die größte Aehnlichfeit hat, benn bamals war Das Bolf Gottes bis jur tiefften Stufe bes Abfalls b ber Gittenfofiafeit gefunten, und eben bief ift ich ber nämliche Rall mit bem jegigen Bolf Bot-3. mit ber Chriftenbeit; wird bas Bericht, meldes er bie Juben erging, auch und, nur noch viel ftrenr und barter treffen, weil ber Berr ben Chriften n gangen Rath Gottes gur Geligfeit offenbart, und beinabe achtiebnbunbert Sabre mit fo großer Liebe id gangmuth getragen bat, und fie bem ungeachtet d folimmer ale bie Juben geworben find. 2Bir nnen alfo im Bangen biefe Beiffagung mit eben r Gewißbeit auf und unfre Beiten anwenden, it ber fie bie Junger auf bie ibrige anwenbeten. Unfer herr warnt alfo vor Berführung, weil falfche telfiaffe auffteben murben; mir baben biefe 2Barung notbig, weil fo viele faliche Propheten auffteen, beren jeber noch beffer wiffen will, wie ber Unre, mas in ber naben Bufunft gefcheben mirb. Bir den und alfo blog an bie Bibel balten und an in vielen Spaltungen und Geften feinen Untbeil ihmen, davon fede fagt: bie ift Chriftus, und irum foll man ihnen nicht glauben.

Run gibt ber herr noch ein anderes Zeichen an, is vor feiner Zukunft hergeben foll, namlich Rrieg nb Rriegegeichrei, Revolutionen, Emporungen, ein tolf über bas andere, ein Ronigreich über bas ansere, schreckliche Seuchen, hungerenoth, Erbbeben

bergl. wurden fie begleiten.

Dieß ist nun der mahre und gewisse Zeitpunkt, in em wir uns jest wirklich befinden, wie lang er aber och mähren wird, das wissen wir nicht, der Herr ber sagt ausdrücklich: Das Ende, der Termin iner Zukunft, sey dann noch nicht da. dieß lagt uns wohl bemerken.

Chriftus fahrt nun fort und fagt : Auf biefe Rriege,

Emporungen u. f. w. wurde bann bie Roth erft angeben - und welche Roth? - Die foredlichfte und arimmigfte Berfolgung ber mabren Chriften; biefe ftebt une nun junachft bevor; bie jest bat es noch feinen Unidein bazu, aber wenn einmal ber Denich ber Gunben erscheint, bann wirb es auch bazu fom-Das, mas bis baber geschehen ift, bat ben men. Awed, ju weden, was fich nur noch weden laffen will. Bann bieß geschehen ift, bann wird bie Berfolgung, Die große Berfuchungsftunde, Die mabren Christen von ben Wiberdriften icheiben : wer in bie fer großen Berfuchung bann ausbarrt, nicht bas Thier und fein Bild anbetet, ber wird felia.

Roch ein mertwurdiges Beiden unferer Beit fubrt ber herr an, indem Er fagt: Und es wird gevredi get werden bas Evangelium vom Reich in ber gangen Belt zu einem Zeugnif über alle Bolfer, und bann wird bas Ende fommen. Dief Brebigen bat nun icon einen machtigen Unfang genoms men : Bor bald bundert Jahren fing Die Brudergemeine ihre Miffionen zur Beidenbefehrung icon an, und feit zwanzig Jahren wirft die englische Diffion mit Macht fort, besonders aber find die allenthalben errichteten Bibelgefellichaften außerorbentlich gefegnet, und es ift nicht lange mehr bin, fo wird bie gange Denschbeit bas Bort Bottes fennen, folglich fann auch bas Ende nicht febr weit mehr entfernt fenn.

Dieg Ende bestimmt ber Berr nun genauer, inbem Er fagt: Wenn ibr nun feben werbet ben Grauel ber Bermuftung, bag er ftebt an ber beiligen Statte. Dan. 9, B. 26. 27., bann begebet euch auf Die Rlucht, und zwar fo fchnell ale nur immer moglich ift, u. f. w. Bugleich versichert ber Berr, bag in bem Zeitpunft Die Trübsal so groß seyn werde, als fie noch nie gewesen ift, seit die Welt fteht; es ift auch sehr merkwürdig, daß auch dann noch faliche Christi bie und da enistehen und die Auserwählten zu versühren trachten werden. Das ist: es werden sich Männer sinden, die durch den Schein der Heiligkeit, auch wohl aus guter Meinung durch Schwärmerei verführt, die im Schmelztiegel sigende Gemeine des Herrn mit seiner Zukunst trösten wollen, und dadurch die, die ihnen glauben, irre führen, indem sie sich selbst als solche darstellen, die das Bolf Gottes in einen Bergungsort zu führen bestimmt sind. Solchen Menschen glaubt nicht, meine Lieben! denn sie sind alle Betrüger, oder Selbstbetrogene. Wenn es einst zum Flieben kommt, so wird sich der rechte Führer wohl sinden.

Bor ber Berftorung Berufalems, welche 37 3abr nach ber Simmelfahrt Chrifti erfolgte, ging es fcredlich zu Berufalem und in bem jubifden gand gu : Burgerfriege, Raub, Morb, Emporung, Geuchen und theure Beit wechselten mit einander ab, aber bei bem allem war noch immer nicht bas Ende ba, bas Alles mußten die Chriften ju Jerusalem und in ber umliegenden Gegend noch mit ausbalten. Sobald fich aber ber Brauel ber Bermuftung an beiliger Statte zeigte, ba mar es Zeit, zu flieben. Man ift noch immer ungewiß, mas ber herr unter bem Bort: Gräuel der Bermuftung im Tempel verftebt; mir baucht, die Sache fen flar : ale fich die romifche Armee ber Stadt naberte, und es nun gewiß mar, baß es gur Belagerung fommen murbe, fo mar eine von ben wüthenden Parteien der Juden fo frech, daß fie fich in ben Tempel gurudzog und biefen beiligen Drt gu einer Festung umschuf, indem fie die jum Tempel geborigen Bebaude in Bollwerte vermandelte; bas burch wurden die Romer genothigt, auch ben Temnel au befturmen, ben fie fonft gewiß murben vericont baben, benn ber romifche Relbberr Titue fucte ibn noch bis auf's legte zu verschonen; aber es balf nicht, die Weiffagung bes herrn mußte erfullt werben. Bu ber Beit lebte noch Simon Rleopha, einer von ben Jungern, ber biefe Beiffagung bes Berrn am Delbera mit angebort batte, biefer mar Borfteber ber Chriften in ber Stadt; ale er biefen Grauel ber Bermuftung im Tempel bemertte, fo wußte er, baf es nun gerade Beit jum Klieben fey: benn bie Stadt war noch nicht eingeschloffen, es geschah aber bald bernach. Simon versammelte also bie Chriften und zeigte ihnen an, bag ber Zeitpunft gefommen fen, ben ber Berr jum Glieben bestimmt babe; bierauf jogen fie alle in ber Stille aus, fo bag auch feine einzige Perfon jurud blieb; fie begaben fic über den Jordan, in ein Land, beffen Regent mit ben Romern in Frieden lebte, bier bielten fie fic gang rubig auf, bie fich ber Sturm gelegt batte: bann avaen fie mit ihrem Bifchof Simon in Die Ruinen von Berufalem, wo auch nachber diefer beilige Dann ben Tob feines herrn im bundert und amangigften Sabr feines Altere am Rreug farb.

Da biefe Beiffagung des herrn nach uns gilt, weil sie eine Antwort auf die breifache Frage ber Jünger ift, so muffen auch wir alles aushalten und an fein Flieben oder Begzieben benfen, bis wir ebenfalls einen Gräuel der Berwüftung an heiliger Stadte bemerken; wie sich dieser Gräuel zeigen und was er seyn wird, das wird dann sonnenklar und nicht mehr zweiselhaft seyn. Bir haben ja ein Borspiel im Aleinen mahrend der Schreckenszeit der französischen Revolution schon erlebt: man verheerte und zerftorte die Kirchen, man entehrte sie auf alle Beise, brachte

lieberliche Beibepersonen, bie bie Bottin Bernunft porftellen follten, in Prozeffion, und feste fie in ben Rirchen auf die Altare u. f. w. Bas ba im Rleinen gefchab, bas fann unter ber Tyrannei bes Deniden ber Gunbe alebann, wenn er bie driftliche Religion gesegmäßig abichafft, wohl auch im Großen geicheben, und bieg mare ja wirflich auch ein Grauel ber Bermuftung an beiliger Statte; allein er fann fich auch noch auf eine andere Beije zeigen; genug, mir werden ibn mobl erfennen, wenn er einmal erfceint, und bann wird es auch an einem Rubrer nicht feblen, ber bie Bemeine bes Berrn an einen Drt ber Giderbeit fubrt.

Sierauf beschrieb nun Chriftus feine Bufunft in majeftatifden Bilbern; in wiefern biefe eigentlich buchftablich ober auch mpftifc ju verfteben find, bas tonnen und bas follen wir nicht wiffen, fonft batte fich unfer Berr beutlich erffart; fo viel ift einmal gewiß, baß Er bier nicht von ber Berftorung Jerus faleme und bee fubifden Staate, fonbern von feiner Bufunft jur Grundung feines Reichs fpricht; bann ift auch bas gewiß, baß feine Bufunft ploglich auf einmal wie ein Blig gefcheben wird, man wird von Dften bis in Beften erfennen und gewiß miffen, nun ift ber Berr ba - aber mo mirb Er perfonlich fenn? Die Untwort auf Dieje Frage verftedt er unter ein bamale befanntes Sprichwort: wo ein Mas ift, ba fammeln fich bie Abler. Das ift: in bem Beitpunft wird ber Reind mit feinem Beer gegen bie Bemeinde bes Berrn an ihrem Sicherheitsort ausgieben, um fie von ber Erbe zu vertilgen, die Abler werben fich ba versammeln wie um ein Mas, um es ju verzehren; aber nun ericheint ju rechter Beit bas

Reichen bes Menidenfohns am himmel, mas bas für ein Beiden fenn wirb, bas wiffen wir nicht gefent aber, es mare ein bellftrablenbes Rreus, fo murbe man baran mobl erfennen, bag es bas perfprocene Beiden bes Menidenfobne fen; Die gange driftliche Rirde bat es von feber bie baber ale ein Reichen und Giegel bes Chriftenthums angefeben; und aleich barauf ift ber Berr ba, wo bas Mas unb bie Abter find, namtich auf ber Geite feines Bolfe. Darauf merben Sonne und Mond ibren Schein ver lieren, Die Sterne merben vom Simmel fallen, und bie Rrafte ber Simmel werben fich bewegen; bief alles wird noch vor bem Beiden bes Denichenfobne bergeben, ober menigfiene ju gleicher Beit geicheben; baß bieg nicht fo gang buchftablich verftanben werben muffe, bas verftebt fich von felbit, aber fo viel ift flar, bag ichredliche Beiden in ber Luft und am Simmel erfcheinen werben; zugleich werben auch bie Engel mit bellen Pofaunen alle Auserwählten von allen Eden ber Erbe gufammen berufen, bamit auch fie am Reich bes herrn Theil nehmen tonnen, ba wird feiner vergeffen werben. Bie weit auch bief buchftablich ober bilblich verftanben merben maffe, bas miffen wir nicht, genug, bag es gefcheben mirb. Alles Borbergebenbe bis baber gibt nun ber Bert ale nabe Beiden feiner Bufunft an, und vergleicht fie mit ber Blutbe bes Reigenbaums. Damit follen wir une aber auch berubigen und nun nicht genauer ben Tag und bie Stunde feiner Bufunft berechnen wollen; benn bie Engel miffen fie nicht, viel menis ger bie Menfchen, fonbern nur allein ber Bater. Roch eine muß ich bier bemerfen. Die Musermablten follen aus allen vier Winden gefammelt merben alfo find nicht alle mabre Chriften in bem Bergungeort, fonbern nur biejenigen, bie unter bem Drud ber Tyrannei bes Menichen ber Gunbe gefcmachtet, gefampft und übermunben baben, biefe machen eigents lich bie Braut bes gamme, bie Gemeinde bes Berrn aus ; biejenigen, welche in andern ganbern und Reiden gerftreut find, geboren bann ju ben Brautfungs fern, von benen ber Berr in bem Gleichnif von ben gebn Jungfrauen im folgenben Rapitel fpricht. Roch ein Beichen gibt ber Berr ale Borbote feiner Bufunft an; Er fagt: benn gleichwie fie maren in ben Zagen por ber Gunbflutb, fie affen, fie tranfen, u. f. m., alfo wird auch feyn bie Bufunft bes Menidenfobns. Um biefe Stelle richtig ju beurtheilen, muß ich bemerten, bag ber Berr bier nicht bas Effen und Trinfen, bas Freien und fich freien laffen an fich tabelt, benn bieg alles findet ftatt, fo lang bie Denichheit im gegenwärtigen Buftand lebt, fonbern Chriftus will bamit fagen: ber gurus merbe bann bie einzige Gottbeit fenn, melder allenthalben gebient wird, und ich frage feben nüchternen Menichen, ber bie beutige Belt fennt, ob bas nicht in unfern Beiten ber Rall fep? - Man ift unerfattlich in Ballen und Schaus frielen und Luftbarfeiten aller Urt, und bie Rirchen bleiben leer. Ber fann bie Unerfattlichfeit im finnlichen Bergnugen, Die jest auf einen unglaublichen Grad gestiegen ift, lebhaft genug ichilbern, fie ift uns beschreiblich! - Bei und fommt aber noch etwas febr Merfwurdiges bingu: ber Beift ber Sicherheit ift fo berrichend, bag man allenthalben, nicht blos ba, wo ber Rrieg bie Bohnungen ber Menfchen gerftort bat, fondern allenthalben prachtige Saufer und ewig bauern follende Palafte, fogar Rirchen baut, in bie man boch nicht zu geben gebenft, alles bloß aus Lurus, gerade ale ob man ber marnenben Stimme bee Berrn, bie

fo ernft mit ben nahen Schlufgerichten und feiner Bufunft brobt, spotten und tropen wollte. D wie werben heulen und wehflagen die Geschlechter der Erde, wenn das nun alles in Staub und Graus barniedergedonnert werden wird.

Noch Eins fügt unfer herr hinzu, Er sagt: dieß Geschlecht wird nicht vergeben, bis daß diejes alles geschebe. Dieß paßt recht auf die dreisache Frage der Jünger; das Wort Geschlecht hat hier eine zweissache Bedeutung: denn ernstlich bedeutet es die das mals lebenden Menschen, in dem Sinn sagt Christus: es wird kein Mannsalter mehr währen, dann wird Jerusalem zerfört werden. Dieß wurde erfüllt, denn 37 Jahr hernach geschah es; im zweiten Bersstand gilt es von der Zukunst Christi; und dann heißt es: das Geschlecht der Juden, die jüdische Nastion, wird nicht vergeben, bis des Menschen Sohn kommt. Dann wird sie sich besehren, und alles eine Heerbe unter einem hirten werden.

Bon dieser Ungewißheit des eigentlichen Zeitpunfis der Jufunft des herrn nimmt Er nun Anlaß, ernstslich zum Wachen aufzusordern, das ist: beständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln und mit einem betenden herzen beständig alles zu thun, was Ihm angenehm ist. — Dieß, meine Lieben! ist nun jest besonders unsere unnachläßliche Haupppslicht, denn der herr ist nahe und die Zeichen seiner Zukunft eilen schnell nach einander; darum ist es auch so gefährslich, wenn man sest noch an den Geheimnissen der Weissaungen beutelt und kunstelt, denn keiner triffis doch, weil wir es nicht wissen sollen, der herr will ganz unerwartet kommen. Wer nun den Termin zu spät gesest hat, der wird sicher, und alle, die ihm glauben, sind nicht auf ihrer Hut, und wer ihn zu

fruh bestimmt, bem wird nun alles ungewiß, wenn ber herr nicht ju ber Beit fommt; er wacht nun

gar nicht und ichlaft wohl gar ein.

Dief Alles fab unfer Berr voraus, baber fügte Er biefer Beiffagung noch zwei berrliche Gleichniffe bingu , in welchen Er auf eine finnbilbliche Urt ans beutet, mas bei feiner Bufunft in Unfebung ber Musermablten geicheben merbe: in bem Erften, von ben gebn Jungfrauen, zeigt er bie Befahr an, in welcher felbit noch bie Musermablten bei ber Anfunft bes herrn fteben merben, und mas fie ju thun baben, um fich bagegen ficher gu ftellen; und in bem gweis ten gibt Er unter ben Bilbern eines reichen Berrn und feiner Sausbalter einen Winf, baf er bei biefer Bufunft ju feinem Reich auch noch mit benen, bie alles überftanben und fich burchgefampft baben, abrechnen, und baß fich bann auch noch einer finben merbe, ber nicht allein vom großen Abendmabl, von ber Sochzeit bes lamme ausgeschloffen, fonbern gur außerften Kinfternig verbammt mirb. Bir wollen Dieje beiben Gleichniffe etwas naber betrachten.

Db wir gleich in diese weisfagenden verblumten Gleichnisse nicht gang flar seben können, so dursen wir doch eine Bermuthung wagen, die wenigstens mabrscheinlich ist, und auch dann nicht irre führt, wenn sie auch in der Erfüllung nicht so gang eigents

lich gutreffen follte.

Daß diese Gleichniffe in den eigentlichen Zeitpunkt der Zukunft des herrn gehören, das leidet keinen Widerspruch, denn er fagt: dann — wird das himmelreich gleich seyn zehen Jungfrauen u. s. w., nams lich — dann — wann er im Begriff ift, zu fommen. Diese Jungfrauen können nicht die Braut selbft seyn, sondern die Brautjungfern, die ihre Gesells

icafterinnen, ibre Freundinnen find, die bie Freuden ber hochzeit mit ibr genießen follen. Run babe ich oben icon ben Gebanten berührt, bag unter bem Bilb einer Braut Die Bemeinde bes Beren verftanben merbe, welche unter ber Berrichaft bes Untidrifts treu ausgehalten, ritterlich gefampft und bas Dablzeichen bes Thiers nicht angenommen bat, und bann an einen fichern Bergungeort gebracht worben ift, wo ihr ber Berr ericbeinen und fie bann in fein Reich bringen wird; mabrend ber Beit fammeln bie Engel die Auserwählten aus allen vier Winden und führen fie bem Berrn entgegen, biefe mogen bie gebn Jungfrauen vorftellen; aber nun fommt es barauf an, ob fie auch die mabren Gigenschaften ber Brautjungfern baben? Diese ftellt ber Berr unter bem Bild einer brennenben Campe und bes Dels auf berselben por. Die Lampe ift bas Berg bes Menschen im geiftlichen Ginn, aus bem ber Wille mit aller feiner Birffamfeit und Thatigfeit entspringt; bas Licht ber Lampe erflart ber berr an einem anbern Drt felbft, mo er fagt: lagt euer licht leuchten por ben leuten, baf fie eure gute Berte feben und euern Bater im himmel preisen; und bas Del ift bann bie Bottes = und Menschenliebe, obne welche bas aange Chriftenthum tobt und nur ein bloges außeres Mundbefenntnig ift. Dem zufolge find alfo bie funf thorichten Jungfrauen biejenigen unter ben Erwecten, die von der Mabrbeit bes Evangeliums ganglich überzeugt find, einen unanftößigen ebrbaren ABandel geführt haben, auch wohl zu gewiffen frommen Befellicaften geboren und ibre Erbauungeftunben fleißig besuchen, aber ihren Mangel an Liebe burch Splitterrichten , Ralte gegen Rothleibenbe und burch pharifaifchen Stolz an ben Tag legen, benen

es alfo am Del ber Liebe, am Geift aus Gott, beffen Unmabnungen und Gnabenwirfungen fie vernach: lagigt haben, mangelt. Diefe werben bann freilich biefen Mangel fublen, und nun noch bei benen, bie mit bem Del verfeben find, Rath und Bulfe fuchen; allein nun ift es ju fpat, bie Bnabengeit ift aus; fie baben lange genug Beit gehabt, Del fur ihre Lams pen ju fammeln, fie fonnen nun marten, bis ber taufenbiabrige Sochzeittag vorbei ift, bann wird fich im letten Bericht finden, auf welche Geite bes Richtere fie geboren. Babricheinlich wird unter bem Bild ber Sochzeit bee Lamme bas berrliche Reich bes Friedens bienieben auf unferer Erbe verftanben. Endlich fügt unfer Berr noch einmal bie bringenbe Ermabnung bingu: barum machet, benn ibr miffet weber Tag noch Stunde, in welchen bes Menfchen Gobn fommen wirb.

3br febet bieraus, meine Lieben! wie oft und wie ernftlich ber Berr bas Bachen empfiehlt, und bag er immer ben Grund baju angibt, weil ihr weber Tag noch Stunde feiner Bufunft wift. Alle Berechnungen Des Zeitpunfte berfelben, die besondere im legten Jahrhundert von Bengel, Stilling und mehreren Undern geschehen find, batten ben Rugen, ju zeigen, bag er nicht weit mehr entfernt fen; aber bas Bachen bis babin aufzuschieben, mare vermeffene Raferei - benn erftlich ift ja immer ber Zeitpunkt bes Todes ungewiß, und zweitens bindet fich ber Berr an menfchliche Berechnungen nicht; es verbalt fich bamit, wie mit einer frankelnden Berfon, welcher ber Urgt fagt, fie fonne noch einige Jahre leben; mare es nun nicht Thorbeit, wenn biefe Verson auch noch einige Jahre mit der Zubereitung jum Tod marten wollte?

Aber es ift auch mit bem blogen Bachen noch nicht

genug, es muß nun auch untersucht werben, was mabrend ber Beit gethan worden, mas jum Beften bed Reiche Gottes und ber Menfcheit überhaupt ge-Schehen ift! Daber fügt nun der Berr noch ein michs tiges Gleichnif bingu, in welchem er einen Dann porftellt, ber eine Reife antritt; bamit nun fein Gelb mabrend ber Beit nicht mußig baliegt, fo gibt er es feinen Rnechten, um bamit Sausbaltung und Bewerbe gu treiben: bem Ginen vertraut er funf Zalente an, bem Andern gwei, bem Dritten eins, je nachdem er ihre Treue und ihre Rabiafeiten gum Erwerben fennt. Run reist er auf lange Beit fort: ber Rnecht, ber funf Talente erhalten bat, ift treu und Beißig, und gewinnt eben fo viel bamit; fo auch ber 3meite; ber Dritte aber verbarg fein Talent in einer Grube in Die Erde und lief es ruben. Mis nun ber Berr wieder fam, fo forberte er Rechnung von ben brei Rnechten: Die zwei Erften batten ihr Talent verdoppelt, baber mar ber Berr fo que frieden mit ihnen, daß er fie berrlich belohnte und auf immer gludlich machte. Der Dritte brachte fein einziges Talent fo wieber, wie er es empfangen batte, und entschuldigte fich bamit: er babe gewußt, baß fein Berr ein barter unbarmbergiger Dann fey: benn er nehme auch bas, was ihm von rechtswegen nicht gebühre, barum babe er fein Talent wohl bermabrt, um ibm bas wieder zu geben, mas ibm gebore. Diefe tropige, unebrerbietige Bertheidigung beantwortet ber Berr gar paffend, indem er fagt: wenn du mich benn für einen barten Dann bielteft, fo batte bich befto eber die Kurcht antreiben follen, mit meinem Beld au bandeln u. f. w. Die Folge mar, bag dem elenden Menfchen fein Talent genommen, und bem nun geichenft murbe, ber am beften gebandelt batte. Die

į

eigentliche Erflärung bieses Gleichnisses gehört nicht hieber, sie wurde mich zu weit von meinem jezigen 3weck abführen; dieß Gleichniß soll hier nur beweissen, daß bei der nächsten Zukunft des herrn zu seinem Reich auch ein Gericht stattfinden wird, in welchem der herr genau untersucht, wie seine Diener in ihren Uemtern gewirft haben, und nach dem Bershältniß ihrer Treue wird er sie dann auch belohnen. Dieß Gericht muß also wohl von dem legten allgesmeinen am jüngsten Tag, der über tausend Jahr später erfolgt, unterschieden werden.

Biele unter euch, meine Lieben! mogen vielleicht fragen, wer unter bem einen untreuen Anecht versftanden werbe? Ich bente, er wird wohl nabe mit ben funf thorichten Jungfrauen verwandt fenn.

Wenn die Engel die Auserwählten aus allen vier Winden versammeln, so werden viele mitgeben, die sich zum wahren Christenthum bekennen, aber es nicht durch werkhätige Liebe ausgeübt haben. Diese haben also ihr Pfund vergraben und nicht damit gewuchert, und werden also nicht bloß vom Reich des Friedens ausgeschlossen, sondern zum Abgrund verdammt. Dieß mögen sich besonders diezienigen Religionslehrer wohl merken, die zwar die seligmachende Lehre von Jesu Christo rein und lauter gelehrt, auch wohl ehrbar und unanstößig gewandelt, aber diese Lehre nicht an sich selbst in Kraft und Leben verwandelt haben; von diesen wird der herr scharse Rechenschaft fordern.

Nachdem nun unser herr seinen Jungern die Bufunft zur Errichtung seines Reichs, die wir zunächst erwarten, theils flar und beutlich, theils auch burch Gleichniffe vorgestellt hat, so geht er nun zur Befdreibung feines letten, allgemeinen Berichts am jungften Tag über. Er fagt Matth. 25 , B. 31-46 .: Menn aber bes Meniden Gobn fommen wird in feiner Berrlichfeit und alle beilige Engel mit ibm, bann wird er figen auf bem Thron feiner Berrlichfeit u. Dief ift nun bas Enbe bes gegenwartigen Beltlaufe, bier wird bas Schidfal bes menfclichen Befchlechts auf ewig entschieden. Daß bieß Bericht Die Burger bes Friedenereiche nicht treffen wirb, bas lagt fich vermuthen; es trifft nur bie entfernten Dationen, bie fich nach bem Reich bes Kriebens, alebann, wann Satan wieber eine fleine Beit losgelafe . fen wird, gegen ben Berrn emport baben, und bann alle von Anfang ber Belt an Geftorbene, bie nun alle auferwedt werben. Da wird feine einzige Seele vergeffen werden, und jede wird ibr gerechtes Urtheil empfangen.

Es ift außerft merkwurdig, bag in biefem allgemeinen Bericht bloß nach bem Befet ber Boblibatigfeit geurtheilt wirb. Da ift feine Rebe von Religionspartei - es wird nicht gefragt, ju welcher Rirche man gebort, mas man geglaubt ober nicht geglaubt, nicht einmal, mas man gethan ober unterlaffen, fondern nur, ob man ben gegenwärtigen Rich. ter und Ronia aller Welten in allen Armen und Rothleibenden liebevoll unterftugt und ihr Elend geminbert babe? - bier wird noch mancher Brand aus bem Keuer gerettet werden. Go groß ift bie Dact ber Liebe und ber Boblibatigfeit - fie bringt bann noch manchen ungerechten Saushalter in bie ewigen Butten, wo ihn bie ale Beifager aufnehmen, bie et in feinem leben erquidt bat. In biefer gangen Rebe bes herrn ift die mabre Liebe ber Mittelpunft, um

ben sich alles berumbrebt.

Unfer Berr fagt irgenbwo: bas Simmelreich ift gleich einem Beibe, welches ben Sauertaig nabm. und verbarg ibn in brei Scheffel Debl u. f. m. Dieft Bleichnig wird in unfern Tagen puntilich erfullt: bas Beib ift bie mabre Gemeine bes Berrn in allen vier Belttbeilen und unter allen Religionsparteien, und im eigentlichen Ginn bie Diffions- und Bibelgefell-Schaften, bie in Umerifa, England, Deutschland unb Rugland mit unglaublichem Gifer und Gegen bas feliamadenbe Evangelium von Jefu Chrifto, biefen gur geiftigen Gabrung wohltbatig wirfenben Gauertaig, in brei Scheffel Debl, Juben, Beiben und Da= bomebaner mifchen, und baburch auch bem Unfang nach bie Beiffagung erfullen, bag nabe por ber Bufunft bee Berrn bas Evangelium aller Rreatur, bas ift allen Rationen, verfundiget werben foll. Dan Iefe bod bie Bafeler Sammlungen überhaupt, und in biefer Rudficht befondere bas Beft vom Sabr 1815, fo wird man fich nicht enthalten fonnen . Muth gu Schöpfen, und diese Reigenbaumsbluthe als einen Untrieb angufeben, getroft fortgufampfen, ju machen und gu beten : benn unsere Erlosung ift nun nabe: und was nun von Beiffagungen noch zu erfüllen übrig ift, wird ichleunig nach und nach erfüllt werben.

Die geistvollen und erbaulichen Predigten bes ses ligen Pfarrers Battier in Basel sind im Jahr 1814 zum brittenmal aufgelegt und mit vier Predigten auf die vier Jahrszeiten vermehrt worden; sie sind in Basel in der Schweighäuserischen Buchhandlung und bei dem Buchtrucker Felix Schneider zu haben. Sie sind zur häuslichen Erbauung ausnehmend nütlich und empfehlungswürdig.

Der fatbolifche Profeffor und Pfarrer Beanber van Es in Marburg, ein in febem Betracht theurer Dann Bottes, ber icon burch feine Bibelüberfenung und fein Beftreben, bem Beren auf bie mabre apoftoliicht Art Geelen quauführen, rabmlich befannt ift, bat mir einen gebrudten Plan eines driftlichen Bruberbunbee jur Berbreitung ber beiligen Gerift mgefcidt, um biefe manichenewerthe Gade bier qu empfeblen, meldes bann auch bierburd angelegentlich geidiebt. Bermutblich wird auch ber herr pan En Diejen Dlan in Die befannten Stabte, mo fich driftliche Beiellichafren befinden, fenten, um ibn allgemeiner befannt ju machen. Ich, wenn es boch bem Berrn gefallen modber, ein reiches Mag feines Geiftes über Deutiche land amsangieben! überall berricht auch bei ben brobenoften Gerichten eine laobigatiche Laufgfeit, mirb ed ba an bem Musiveien aus bem Mund bes Beren feblen ? Rein, gemig nicht! Er ift ja ber Gott Amen! ber Gott ber Babrbeit.

Es ift auch in Ruenberg bei Freund Raw eine gan; neue lederseitung bes vortrefflichen Buchs bes ietigen Themas von Kempis, von der Rachfolge Ebrifte, berausgekommen; so oft und so gut and dies Buch von so vielen wadern Mannern übersest worden ift, so wied doch diese herausgabe noch Borstige vor allen haben. Do ber theure lleberseper, ben meine Leier in Jufunfe mit Bergnügen werden fennen lernen, genanne sein will, das weiß ich nech micht, aber sie werden sich über ihn freuen, so wie ich mich gesteut babe.

Es ift non Stherfelb aus ein Aufruf an mich er gangen, alle Chriften, die nur beten fonnen und wollten, ju ermaduren, Abends um fieben Uhr vor ben berm au treien und Ihm bie Roth und Gefahr, wo-

rinnen fest wieder Europa und besonders Deutschland schwebt, berzlich und demuthig vorzutragen. Die bortigen Freunde schlagen folgenden Inhalt ber Bitten por:

1) Nach bem Beispiel Daniels, Rap. 9, B. 20., unsere und bes Bolfs Gunde, unsere Undankbarfeit, Gott bei ben vielen genoffenen Bohlthaten demuthig erfennen und bekennen, und nicht auf unsere Gerechetigkeit, sondern auf Gottes Barmberzigkeit in Christo Jesu, um Bergebung, Schonung und Erbarmung flesben und vor dem herrn liegen, wie Daniel that.

2) Wie Abraham, Moses, Samuel und viele ansbere Bater bes alten und neuen Testaments vor bem Herrn stehen bleiben, mit ben Worten Abrahams: Willst du herr ben Gerechten mit bem Gottlosen erwürgen? Du wirst so nicht richten, ber du aller Welt Richter bist. 1. Buch Mos. 18, B. 20—33. Schone herr nach beiner Zusage, um zehn und mehrerer Gerechten willen ber Königreiche, herzogthümer, Städte und Dörfer.

3) Der herr hat seiner Kirche in allen Drangfalen Schutz in ber Wüste versprochen, daß sie sich
ernähren kann und soll. Offenb. Joh. 12, B. 14—
17. Noch aber hat ber Kirche Jesu Christi nicht
überall die neue Nahrung durch die Bibeln gegeben
werden können: die Zeit der Ruhe war zu kurz; wir
wollen daher nicht aufhören, den herrn um Frist zu
bitten, damit die vor dem Angesicht der Schlange sest
und unbeweglich stehende Kirche Jesu Christi ihre
Nahrung erhält, und die Bitte: Dein Reich komme!
immer mehr in Erfüllung gehen möge.

4) Laffet uns fur alles bieber genoffene Gute bem Berrn aufrichtig banten, bann wird Er unsnach Pf. 50, B. 23. feine machtige Sulfe ferner erfahren laffen.

3a, bas Gebet ift freilich eine ber erften Pflichten bes Chriften, aber gwifden Beten und Beten ift ein großer Unterschieb. 3ch menne bier nicht ben Untericied zwischen bem blogen Mundgeschwäß und bem ernftlichen Fleben gu Gott, fonbern ben Unterfcieb zwischen einem Gott ganglich bingegebenen, gelaffenen Bergen, in welchem ber Grund zu iebem Bebet ift : Berr, Dein Wille geschehe! - und zwischen einem Bergen, bas gern feine frommen, liebenben Buniche erfüllt feben mochte und um biefe Gifullung bittet; Die Beter von ber erften Urt find gebeime Rathe, Die Gig und Stimme in ber gottlichen Beltregierung baben; aber bie Beter von ber zweiten Art find Supplifanten in ben Borgimmern bes 211berrichers; Er verschmäht auch ihr Aleben nicht und erbort, was erbort werden fann, und fur bas, mas nicht erhört werden fann, gibt Er etwas Befferes. Ber baber immer erborlich beten will, ber muß feis nen eigenen Willen gang in ben gottlichen, allein guten Willen versenfen, bann in tiefer Demuth und ganglicher Uebergebung vor ben Berrn treten, und nun ben beiligen Beift in feinem Bergen beten lafe fen. Der lenft in einer folden Stellung bes Bemutbe bas innige Bergenoffeben gang nach bem volls fommenen Willen unfere Berrn, und betet alfo gang erbörlich.

Wer also nach bieser Art beten fann, ber thue es unaushörlich und besonders jest, nach dem Berlangen der lieben Elberfelder Freunde, Abends um 7 Uhr. Ilnd die Beter von der zweiten Klasse sollen sich mit ihnen vereinigen, auch sie werden vielen Segen devon haben. Du aber, ewiger Erbarmer! erbite, was erhört werden fann! Amen!

Der burch feine treffliche Eramen- Prebigt befannte junge banifche Theologe Grundvig bat jest auf Berlangen einiger Freunde wiederum eine Predigt bruden laffen, worin er bie Frage beantwortet: Warum merben wir Lutheraner genannt ? fie ift ine Deutsche aberfest und in ber Ram'iden Buchbandlung in Rurnberg gu haben. Das ift wieder eine Rernpresbigt, und jugleich eine ernfte Ruge ber Denfunges art, bie beut fo berrichend ift. Man bat baruber bas Maul gerumpft, bag fich ein junger Denich fo oiel berausnimmt : allein wenn bie Alten ichweigen und bie Jungen baben Duth, fo muffen fie fcreien. Der Berr fprach ju Jeremia: fage nicht, ich bin gut jung - und wem er bie Lippen berührt bat, wie bem Grundvig, ber barf wohl reben. Boran bat ber liebe Berfaffer bem feligen Reinbard ein moblverbientes Monument gefest.

### Dreißigstes Stud.

Wer Ohren hat ju horen, ber hore, mas ber Beift ber Gemeinten fagt. Offenb. 3oh. 3, 3, 7-13.

# Der graue Mann und 3ch.

3ch. Sey mir gegrüßt, Bater Ernft Uriel! es freut mich, daß du mich wieder in meiner Einsamsteit besucheft, ich bedarf beiner; meine Freunde wolsten immer etwas vom grauen Mann horen und lesen, wie fann ich aber, wenn du mich nicht besucheft und mich belehreft.

Der gr. M. Du haft boch icon eine bubiche Beit in der Welt gelebt, und deine Führung ift ausgezeichnet gewesen, ich bachte, bu mußteft bir boch einen beträchtlichen Schap von Kenntniffen gesammelt

haben.

Ich. Du bift boch nicht gewohnt zu scherzen, ehre würdiger Mann! je weiter man in der wahren Erfenntniß fortrudt, desto weniger weiß man: man lernt freilich immer mehr seine eigene Mangel und Unvollsommenheiten kennen, aber eben deswegen traut man auch seinen eigenen Einsichten immer weniger, und dieß treibt mich dann an, Unterricht bei dir zu suchen. Die großen Begebenheiten, die wir erlebt haben, machen alle, die auf Erden sigen, angstlich im Warten der Dinge, die da kommen sollen, diese mochten sie gerne wissen; da gibt's dann viele, die da

glauben es zu wissen, und baber entsteben allenthalben fo viele und so verschiedene Stimmen, bag man nicht weiß, woran man sich halten soll; dieß macht ben redlichen Forscher unruhig, und weil bu dir viel Zutrauen bei ihnen erworben haft, so möchten fie auch gerne von dir belehrt werben.

Der gr M. Du weißt, mein lieber Freund! was in biesen bochstwichtigen Zeiten mein Beruf ift; bore mir also aufmerksam zu und belehre beine Freunde, und wer sonft Belehrung verlangt, burch bas, was

ich bir jest fagen will.

3 d. 3d bin gang Dhr und werbe fein Bort verlieren.

Der gr. M. Man spricht jest viel von ber Wiesbergeburt und vom Wiederauswachen bes beutschen Charafters — man sagt: wir find Gottlob nun wiesber Deutsche geworben! u. f. w. Ift bas aber auch wahr? fennen wir auch ben beutschen Charaster recht? Dieser besteht in fester Treue gegen Gott und Mensichen, im Seyn bessen, was man scheint, und im unersättlichen Ringen nach Renntniffen aller Art. Bift bu mit dieser Worterstlarung zufrieden?

3ch. D bu liebe Zeit! wo bift bu hingefommen? Ja, ich glaube, bag im gang unverborbenen Deuts schen bas alles im hintergrund verstedt liegt, aber gehört nicht auch bie Sucht, ber hang, andern Ra-

tionen nachzuahmen, baju?

Der gr. M. Das ift nur eine faliche Richtung bes deutschen Charafters; ber Deutsche sucht sich immer zu veredeln, zu vervollkommnen; die allgemeine verdorbene menschliche Natur sucht aber diese Beredlung in der Sinnlichkeit und ihrem Genuß; daher auch der über allen Begriff gehende Luxus, und eben

genug, es muß nun auch unterfucht werben, was mabrend ber Beit gethan worden, mas jum Beften bes Reiche Gottes und ber Menichbeit überbaupt gefcheben ift! Daber fügt nun ber Berr noch ein wichtiges Gleichnig bingu, in welchem er einen Dann porftellt, ber eine Reife antritt; bamit nun fein Belb während der Beit nicht mußig baliegt, fo gibt er es feinen Rnechten, um bamit Sausbaltung und Bewerbe gu treiben : bem Ginen vertraut er funf Zalente an, bem Andern zwei, bem Dritten eine, ie nachdem er ibre Treue und ibre Rabigfeiten gum Erwerben fennt. Run reist er auf lange Zeit fort: ber Rnecht, ber funf Talente erbalten bat, ift treu und Beißig, und gewinnt eben fo viel bamit; fo auch ber 3meite; ber Dritte aber verbarg fein Talent in einer Grube in die Erbe und ließ es ruben. Alls nun der herr wieder fam, fo forderte er Rech. nung von ben brei Rnechten: Die zwei Erften batten ihr Talent verdoppelt, baber mar ber Berr fo que frieden mit ihnen, bag er fie berrlich belohnte und auf immer gludlich machte. Der Dritte brachte fein einziges Talent fo wieber, wie er es empfangen batte, und entschuldigte fich damit: er babe gewußt, baß fein Berr ein barter unbarmbergiger Dann fey: benn er nehme auch bas, was ihm von rechtswegen nicht gebühre, barum babe er fein Talent mobl vermabrt. um ibm bas wieder ju geben, mas ibm gebore. Diefe tropige, unehrerbietige Bertheibigung beantwortet ber Berr gar paffend, inbem er fagt: wenn bu mich benn für einen barten Mann bielteft, fo batte bich befto eber bie Kurcht antreiben follen, mit meinem Belb au handeln u. f. m. Die Folge mar, bag bem elenben Menfchen fein Talent genommen, und bem nun geichenft murbe, ber am beften gebanbelt batte. Die eigentliche Erflärung bieses Gleichnisses gehört nicht bieber, sie wurde mich zu weit von meinem jezigen Zweck absühren; dieß Gleichniß soll hier nur beweissen, daß bei der nächsten Zufunft des herrn zu seinem Reich auch ein Gericht stattfinden wird, in welchem der herr genau untersucht, wie seine Diener in ihren Alemtern gewirft haben, und nach dem Bershältniß ihrer Treue wird er sie dann auch belohnen. Dieß Gericht muß also wohl von dem letzen allgemeinen am jüngsten Tag, der über tausend Jahr später erfolgt, unterschieden werden.

Biele unter euch, meine Lieben! mögen vielleicht fragen, wer unter bem einen untreuen Knecht versstanden werde? Ich bente, er wird wohl nabe mit ben funf thorichten Jungfrauen verwandt fenn.

Menn bie Engel Die Auserwählten aus allen vier Minden versammeln, fo werden viele mitgeben, bie fich jum mabren Chriftentbum befennen, aber es nicht Durch merfibatige Liebe ausgeübt baben. Diese ba= ben also ibr Pfund vergraben und nicht damit gewuchert, und werden also nicht bloft vom Reich bes Friedens ausgeschloffen, fondern zum Abarund verbammt. Dieß mogen fich besondere bies jenigen Religionslehrer wohl merfen, bie zwar die feligmachende Lehre von Jefu Christo rein und lauter gelehrt, auch wohl ehrbar und unanftößig gewandelt, aber Diese Lebre nicht an sich selbst in Rraft und leben vermandelt haben; von diefen wird ber Berr icarfe Redenicaft forbern.

Nachdem nun unser herr seinen Jungern bie Bufunft zur Errichtung seines Reichs, bie wir zunächst erwarten, theils flar und beutlich, theils auch burch Gleichnisse vorgestellt hat, so geht er nun zur Beidreibung feines letten, allgemeinen Berichte am jungften Tag über. Er fagt Matth. 25 , B. 31-46 .: Menn aber bes Menichen Gobn fommen wird in feiner Berrlichfeit und alle beilige Engel mit ibm. bann wird er figen auf bem Thron feiner Berrlichkeit u. Dief ift nun bas Ende bes gegenwartigen Weltlaufe, hier wird bas Schidfal bes menfchlichen Befdlechte auf ewig entschieben. Daß bief Gericht Die Burger bes Friedensreiche nicht treffen wirb, bas läßt fich vermuthen; es trifft nur bie entfernten Rationen, die fich nach bem Reich bes Kriebens, alsbann, mann Satan wieder eine fleine Beit losgelafe . fen wird, gegen ben Berrn emport baben, und bann alle von Anfang ber Belt an Geftorbene, bie nun alle auferwedt werben. Da wird feine einzige Seele vergeffen werden, und febe wird ibr gerechtes Urtbeil empfangen.

Es ift außerft merfwurbig, bag in biefem allgemeinen Bericht blog nach bem Befeg ber Boblibatigfeit geurtheilt wirb. Da ift feine Rede von Religionspartei - es wird nicht gefragt, ju welcher Rirche man gebort, was man geglaubt ober nicht geglaubt, nicht einmal, was man gethan ober unter-Taffen, fondern nur, ob man ben gegenwartigen Rich. ter und Ronia aller Welten in allen Urmen und Rothleidenden liebevoll unterftugt und ihr Elend geminbert babe? - bier wird noch mancher Brand aus bem Reuer gerettet werben. Go groß ift bie Dacht ber Liebe und ber Boblibatigfeit - fie bringt bann noch manchen ungerechten Sausbalter in bie emigen Butten, wo ibn bie ale Beisager aufnehmen, bie et in feinem leben erquidt bat. In biefer gangen Rebe bes Berrn ift bie mabre Liebe ber Mittelpuntt, um

ben fich alles berumbrebt.

Unfer Berr fagt irgenbwo: bas Simmelreich ift gleich einem Beibe, welches ben Gauertaig nabm, und verbarg ibn in brei Scheffel Debl u. f. w. Dief Gleichniß wird in unfern Tagen punfilich erfullt: bas Beib ift bie mabre Gemeine bes Berrn in allen vier Belttheilen und unter allen Religionsparteien, und im eigentlichen Ginn bie Diffiones und Bibelgefell-Schaften, bie in Umerifa, England, Deutschland und Rugland mit unglaublichem Gifer und Gegen bas feligmachenbe Evangelium von Jefu Chrifto, biefen gur geiftigen Babrung wohltbatig wirfenben Gauertaig, in brei Scheffel Debl, Juben, Beiben und Dabomebaner mifchen, und baburch auch bem Unfang nach bie Beiffagung erfüllen, bag nabe por ber Bufunft bes herrn bas Evangelium aller Rreatur, bas ift allen Rationen, verfundiget werben foll. Dan lefe boch bie Bafeler Sammlungen überhaupt, und in biefer Rudficht befonbere bas Deft vom Jahr 1815, fo wird man fich nicht enthalten fonnen, Duth gu Schöpfen, und biefe Reigenbaumeblutbe ale einen Untrieb anzuseben, getroft fortzufampfen, zu machen und zu beten : benn unsere Erlosung ift nun nabe; und was nun von Beiffagungen noch zu erfüllen übrig ift, wird ichleunig nach und nach erfüllt werden.

Die geistvollen und erbaulichen Predigten bes ses ligen Pfarrers Battier in Basel sind im Jahr 1814 zum brittenmal aufgelegt und mit vier Predigten auf die vier Jahrszeiten vermehrt worden; sie sind in Basel in der Schweighäuserischen Buchhandlung und bei dem Buchtrucker Felix Schneider zu haben. Sie sind zur häuslichen Erbauung ausnehmend nüglich und empfehlungswürdig.

Der fatbolifde Professor und Pfarrer Leanber van Ef in Marburg, ein in febem Betracht theurer Mann Bottes, ber icon burch feine Bibelüberfenung und fein Bestreben, bem Berrn auf bie mabre avostolische Art Geelen guguführen, rabmlich befannt ift, bat mir einen gebruckten Blan eines driftlichen Bruderbunbes zur Berbreitung ber beiligen Schrift jugefchidt, um biefe munichenswerthe Sache bier zu empfeblen. welches bann auch bierdurch angelegentlich gefdiebt. Bermutblich wird auch ber Berr van Eg biefen Blan in die befannten Stadte, wo fich driftliche Befellschaften befinden, fenden, um ibn allgemeiner befannt ju machen. Ald, wenn es boch bem Berrn gefallen modte, ein reiches Daß feines Beiftes über Deutichland auszugießen! überall berricht auch bei ben brobenoften Berichten eine laodicaiiche Laufafeit. wird es ba an bem Mussveien aus dem Mund bes berrn fehlen? Rein, gewiß nicht! Er ift ja ber Gott Amen! ber Gott ber Wabrbeit.

Es ist auch in Nürnberg bei Freund Raw eine ganz neue llebersetzung bes vortrefflichen Buchs bes seligen Thomas von Rempis, von der Nachfolge Christi, herausgekommen; so oft und so gut auch bieß Buch von so vielen wackern Männern übersetzt worden ist, so wird doch diese Herausgabe noch Borzüge vor allen haben. Ob der theure llebersetzt, ben meine Leser in Zukunst mit Vergnügen werden kennen lernen, genannt seyn will, das weiß ich noch nicht, aber sie werden sich über ihn freuen, so wie ich mich gestreut habe.

Es ift von Elberfeld aus ein Aufruf an mich ers gangen, alle Chriften, die nur beten tonnen und wols len, zu ermahnen, Abends um fieben Uhr vor ben herrn zu treten und Ihm die Roth und Gefahr, wo-

rinnen fest wieder Europa und besonders Deutsch= land schwebt, berglich und demuthig vorzutragen. Die bortigen Freunde schlagen folgenden Inhalt der Bitten vor:

1) Rach bem Beispiel Daniels, Kap. 9, B. 20., unsere und bes Bolks Gunde, unsere Undankbarfeit, Gott bei den vielen genoffenen Bohlthaten demuthig erfennen und bekennen, und nicht auf unsere Gerechstigkeit, sondern auf Gottes Barmberzigkeit in Christo Jesu, um Bergebung, Schonung und Erdarmung flesben und vor dem herrn liegen, wie Daniel that.

2) Wie Abraham, Moses, Samuel und viele ansbere Bater bes alten und neuen Testaments vor bem Herrn stehen bleiben, mit ben Worten Abrahams: Willst du herr ben Gerechten mit bem Gottlosen erwürgen? Du wirst so nicht richten, ber du aller Welt Richter bist. 1. Buch Mos. 18, B. 20—33. Schone herr nach beiner Zusage, um zehn und mehrerer Gerechten willen ber Königreiche, herzogthümer, Städte und Dörfer.

3) Der herr hat seiner Kirche in allen Drangsalen Schutz in der Wüste versprochen, daß sie sich
ernähren kann und soll. Offenb. Joh. 12, B. 14—
17. Noch aber hat der Kirche Zesu Christi nicht
überall die neue Nahrung durch die Bibeln gegeben
werden können: die Zeit der Ruhe war zu kurz; wir
wollen daher nicht aufhören, den herrn um Frist zu
bitten, damit die vor dem Angesicht der Schlange sest
und unbeweglich stehende Kirche Jesu Christi ihre
Nahrung erhält, und die Bitte: Dein Reich komme!
immer mehr in Erfüllung gehen möge.

4) Laffet une fur alles bieber genoffene Gute bem Berrn aufrichtig banten, bann wird Er une nach Pf. 50, B. 23. feine machtige Gutfe ferner erfahren laffen.

Sa, bas Bebet ift freilich eine ber erften Vflichten bes Chriften, aber awischen Beten und Beten ift ein großer Unterschied. 3ch menne bier nicht ben Unterschied zwischen dem bloffen Mundgeschwäß und bem ernstlichen Fleben ju Gott, fondern ben Unterschied zwischen einem Gott ganglich bingegebenen, gelaffenen Bergen, in welchem ber Grund au febem Bebet ift : Berr, Dein Wille geschehe! - und amischen einem Bergen, bas gern feine frommen, liebenben Muniche erfüllt feben mochte und um biefe Gifullung bittet; Die Beter von ber erften Art find gebeime Rathe, Die Gig und Stimme in ber gottlichen Beltregierung haben; aber bie Beter von ber ameiten Art find Supplifanten in ben Borgimmern bes ML berrichere; Er verschmabt auch ibr Rleben nicht und erhört, was erhört werben fann, und fur bae, was nicht erbort werden fann, gibt Er etwas Befferes. Ber baber immer erborlich beten will, ber muß feinen eigenen Willen gang in ben gottlichen, allein guten Willen verfenfen, bann in tiefer Demuth und ganglicher Uebergebung vor ben herrn treten, und nun ben beiligen Beift in feinem Bergen beten lafe Der lenft in einer folden Stellung bes Be mutbe bas innige Bergenefleben gang nach bem volls fommenen Willen unfere herrn, und betet alfo gant erbörlich.

Wer also nach bieser Art beten kann, ber thue es unaushörlich und besonders jest, nach dem Berlangen ber lieben Elberfelder Freunde, Abends um 7 Uhr. Und die Beter von der zweiten Klasse sollen sich mit ihnen vereinigen, auch sie werden vielen Segen devon haben. Du aber, ewiger Erbarmer! ersond won haben.

hore, was erhört werden fann! Amen!

## nadtrag.

Der burd feine treffliche Gramen Brebigt befannte junge banifche Theologe Grundvig bat fest auf Berlangen einiger Freunde wiederum eine Predigt bruden laffen, worin er bie Frage beantwortet: Barum merben mir Butberaner genannt ? fie ift ine Deutiche überfest und in ber Ram'iden Budbandlung in Rurnberg ju haben. Das ift wieber eine Rernpre= bigt, und augleich eine ernfte Ruge ber Denfunges art, bie beut fo berrichend ift. Man bat baruber bas Maul gerumpft, bag fich ein junger Denich fo viel berausnimmt; allein wenn bie Alten ichweigen und bie Jungen baben Duth, fo muffen fie fdreien. Der Berr fprach ju Beremia: fage nicht, ich bin gu jung - und wem er bie Lippen berührt bat, wie bem Grundvig, ber barf wohl reben. ber liebe Berfaffer bem feligen Reinbard ein moble verbientes Monument gefett.

#### Dreißigstes Stud.

Wer Chren hat ju hbren, ber hore, mas ter Beift ber Gemeinten fagt. Dffent. 3ch. 3. 28, 7-13.

# Der graue Mann und 3ch.

Ich. Sey mir gegrüßt, Bater Ernft Uriel! es freut mich, daß du mich wieder in meiner Einsamfeit besucheft, ich bedarf beiner; meine Freunde wollen immer etwas vom grauen Mann horen und lesen, wie fann ich aber, wenn du mich nicht besuchest und mich belehrest.

Der gr. M. Du haft boch icon eine hubiche Beit in ber Belt gelebt, und beine Führung ift ausgezeichnet gewesen, ich bachte, bu mußteft bir boch einen beträchtlichen Schat von Kenntniffen gesammelt

haben.

3 ch. Du bist boch nicht gewohnt zu scherzen, ehre würdiger Mann! je weiter man in ber wahren Erfenntniß foriruct, besto weniger weiß man: man Iernt freilich immer mehr seine eigene Mangel und Unvollsommenheiten kennen, aber eben beswegen traut man auch seinen eigenen Einsichten immer weniger, und dieß treibt mich dann an, Unterricht bei dir zu suchen. Die großen Begebenheiten, die wir erlebt haben, machen alle, die auf Erden sigen, ängstlich im Warten der Dinge, die da kommen sollen, diese möchten sie gerne wissen; da gibt's dann viele, die be

glauben es zu wiffen, und baber entsteben allenthalben fo viele und so verschiedene Stimmen, daß man nicht weiß, woran man sich halten soll; dieß macht ben redlichen Forscher unruhig, und weil du dir viel Zustrauen bei ihnen erworben haft, so mochten sie auch gerne von dir belehrt werden.

Der gr M. Du weißt, mein lieber Freund! was in biesen höchstwichtigen Zeiten mein Beruf ift; bore mir also aufmerkjam zu und belehre beine Freunde, und wer sonft Belehrung verlangt, burch bas, was

ich bir jest fagen will.

3 c. 3ch bin gang Dhr und werbe fein Bort verlieren.

Der gr. M. Man spricht jest viel von ber Biesbergeburt und vom Biederauswachen bes beutschen Charafters — man sagt: wir sind Gottlob nun wiesber Deutsche geworden! u. s. w. Ift das aber auch wahr? fennen wir auch den deutschen Charafter recht? Dieser besteht in fester Treue gegen Gott und Mensichen, im Seyn bessen, was man scheint, und im unersättlichen Ringen nach Renntnissen aller Art. Bist du mit dieser Worterklarung zufrieden?

3ch. D bu liebe Zeit! wo bift bu hingefommen? Ja, ich glaube, bag im gang unverborbenen Deutsichen bas alles im hintergrund verstedt liegt, aber gehört nicht auch die Sucht, ber hang, andern Ra-

tionen nachzuahmen, baju?

Der gr. M. Das ift nur eine faliche Richtung bes deutschen Charafters; ber Deutsche sucht fich immer zu veredeln, zu vervollfommnen; die allgemeine verdorbene menschliche Natur sucht aber diese Bersedlung in der Sinnlichkeit und ihrem Genuß; daher auch der über allen Begriff gehende Luxus, und eben

bas unersättliche Ringen nach Kenntnissen brachte auch, wenigstens zum Theil, die Reformation und so viele Ersindungen aller Urt, auch so viele philosophische Systeme hervor. Aus der nämlichen Quelle entsteht nun auch die Herrschlucht der Bernunft in Religionsssachen und der leidige Abfall von Christo und der reinen apostolischen Urreligion. Diese schiefe Richtung des im Grund so edlen deutschen Characters muß also umgewandt und zum wahren Ziel gelenkt werden.

3ch. Bon biefem allein bin ich vollfommen überzeugt. Im Grund fommt aber boch bas hauptver-

berben von ber frangofficen Ration ber.

Der gr. M. Das ist sehr begreistich: bieses Boll machte seit anderthalb bundert Jahren große Fortschritte in der sinnlichen Berseinerung des gesellschaftslichen Lebens und des Luxus aller Art. Dieß zog vorzüglich den deutschen Charafter an, und dadurch entstand nun das grundlose Berderben und der Leichtssinn in der Neligion durch alle Stände, und es ift ganz den Regierungsgrundsätzen unsers herrn angemessen, durch eben die Nation zu strafen und zu zuchtigen, durch welche man gesündigt hat.

Ich. Das ist nun auch in aller Form rechtens geschehen; sest kommt es aber ganzlich barauf an, ob benn auch diese schwere und langwierige Züchtigung bei uns Deutschen ben wahren Zweck erreichen wird; bas ist: ob wir Deutsche wieder, mit wahrer Treue gegen Gott und Menschen angethan, nicht bloß wahre tugenbhaste Menschen, das ist: wahre Christen zu seyn sch einen, sondern es wirklich zu seyn trachten, und ob unser Ringen nach Renntnissen seine Richtung nach der wahren, unvergänglichen, ewig

beglückenden Beisheit nehmen wird?

Der ar. Dr. Bir wollen biefe Frage genau brufen, und bann nach ber driftlichen Liebe barüber urtheilen: navoleon that mit feinen Sunberttaufenben ben unbegreiflichen Bug nach Rufland, er gwang ben Rern beutider Mannichaft mit fich fort, und alle Belt, porguglich Rufland, faunte und fprach : mas foll baraus werben? Die Ruffen fampften tapfer fur ibr Baterland, aber es murbe ihnen fcwer, vielleicht unmoglich geworben fenn, ben farfen und übermutbigen Reind zu befiegen : mas fie aber nicht fonnten, bas that ber Berr, er fanbte ben Rordwind mit allen feinen Blagen, und fagte ben fleinen Reft, ber von Froft und Sunger übrig blieb, wie ber Sturm bie abgefallenen Laubblatter, nach Saus. Wie ein beller Connenftrabl nach bunfelem Gemitter burdichquerte ber Bedanfe: bas ift gottliche Dagwifdenfunft! jebe nur balb benfenbe Menfchenfeele; ber Ruffe freugte und fegnete fich, und rief jum Staub gebeugt: bas bat Befus Chriftus gethan! Der fleine ebelfte Theil ber beutiden Ration ftimmte barinnen bei; ein anderer großer Theil fagte: bas ift boch zuverläßig ein Werf der Borfebung! ein britter brudt fic aus: bas war boch Fügung bes himmels! und ein vierter, leider! ber größte Saufen, bachte entweder nicht weiter darüber nach, oder fprach: endlich wendet fich boch einmal bas Blud auf die rechte Seite. Boran fehlt's nun, bag nicht gang Deutschland mit ben Ruffen rief: bas bat Jejus Chriftus gethan, er hat fich endlich aufgemacht, ift aus bem Dunkel bervorgetreten und bat por aller Belt gezeigt, baß er Bort balt, ber Gott Umen, ber Gott ber Babrbeit ift. Er fprach ja felbft: mir ift alle Bewalt gegeben im Simmel und auf Erben, und Paulus 1 Ror. 15, B. 25. Er muß aber berrichen, bie bag

er alle feine Reinde zu feinen Rugen lege. Daß man Diefe fichtbare gottliche Dazwischenkunft Gott ober feiner Borfebung zuschreibt, bas beweißt noch nicht. bag man ein Chrift ift; bas fann feber Deift, Turfe und Jude auch fagen, ber mabre glaubige Chrift fpricht mit Ebrfurcht: bas bat ber Berr (Belus Chriftue) gethan !

36. Erlaube mir, ebrwurbiger Bater! eine fleine Ginmendung zu machen: Die Pietiften ober Ermedten baben fic bas Bort Berr anstatt Gott eben fo angewöhnt, wie ebemale bie Benennungen Beiland und bas Lamm bei ber Brudergemeine üblich maren; bas burch ift bas Bort Berr, worunter Jesus Chriftus verstanden wirb, jum Edel und gleichfam jum Schiboleth geworben, fo bag man ben, ber es oft boren läft, alsbald zum frommelnden Beuchler berabmurbigt.

Der gr. Dt. Du baft recht! bu weißt, bag bie Ifraeliten ben Ramen Jebovab wegen feiner Beiligfeit nie aussprechen burften; bas mar nun rabbinifche Müdensaugerei, aber es verbutete boch ben Digbraud Diefes großen anbetungewurdigen Ramen. Der Chrift foll ben Ramen Berr und Jefus Chriftus nur bann, wenn es bes Unterschiebe wegen awischen Bater und Sohn nothig ift, mit Ehrfurcht nennen, aber in bem Kall foll es auch unausbleiblich, befonbers jegt, geschehen, wo der Abfall von Chrifto berricht und man ibn mit Bewalt berabmurbigen will. les, mas jest, somobl in ber Rirde als im Staat, Bottliches geschieht, bas thut unfer herr, und bas muß bei feber Gele genheit laut befannt und gefagt merben. Doch ich febre wieder jur Beantwortung obiger Kragen gurud: ob namlich ber jegige allgemeine Erieb, ben beutschen Charafter wieder berguftellen, wirflic

3med erreichen werbe ? Die Preufen batten ben d bes frangofifden Despotismus am flarffen unben, und ibre Urmee mar Beuge von ber machs bulfe unferes berrn in Ruftanb. Die ein rifdes Reuer fubr es burch bie gange Ration, Monarchen an bis jum Bauern binter bem Bflug jum Sandwerfmann auf feiner Berfftatte berab. allgemeine Uebergengung, bas bat ber Berr getban! it bas Rreug jum Ebren- und Siegeszeichen, und fucht nun auch ben eiefalt geworbenen protes ifchen Gottesbienft wieber burch eine zwedgemaße igie zu beleben, und bas von rechtswegen. Bon in ging ber Unglaube und bie Giefalte im Dros ntiemus aus, baber find nun auch bie Berliner big, ben burchbrochenen Baun im Beinberg mieu fliden und gugumaden. Es fommt nun alles uf an, baß es nicht bei bem eifernen Rreug bei ber liturgifden Form bleibt, fonbern auch Beift und leben in die Todtengebeine fomme. ft dem außert fich obiger Trieb ber Wieberberna bes beutschen Charaftere in einem bittern gegen die frangofische Ration, und gegen alles, frangofisch beift, Rleidung, Sprache u. bgl. Dieittere Sag läßt fich freilich erflaren, aber es ift bochft ungerecht, daß man einige und zwanzig ionen todtlich haßt, worunter gewiß auch einige ionen vortrefflicher Menichen find. So viel ist eitig und gewiffe Bahrheit, daß feine unter allen eflarten Rationen versunfener und jeder Berbef= a unfähiger geworben ift, ale bie frangoffice: ift aber auch fein Wunder, ba feit 25 Jahren allein aller religiose Unterricht aufgebort bat. ern auch bas Bolf als Werkzeug eines eifernen botismus gebraucht worden ift. Bedauern foll

man bie frangösische Nation, aber nicht haffen, sich gegen sie schüßen, aber sich nicht rächen; die Race lasse man bem herrn über, ber weiß die rechte Raße zu treffen. Gesegnet seven die verbundeten Monarchen, die diesen Grundsat im Auge gehabt, und ihn auch, so viel Menschen möglich ift, befolgt haben. Dies war dem deutschen Charafter gemäß gehandelt, und wer andere denft und andere gehandelt haben würde, der ist entartet und kein wahrer Deutscher mehr.

Der Sag gegen die frangofifche Ration geht fo weit, bag man auch ibre Kleidung und ibre Sprace baßt: was aber vorzüglich merkwurdig ift, ihren Leichiffinn in ber Religion, Die Brundfage, Die Boltaire und Conforten ausgebreitet und baburch bie gange Chriftenbeit vergiftet baben, bie bast man nicht; beift bas nun ben beutichen Charafter bebaupten? Dan will die beutsche Rleibung einführen, und fennt fie gar nicht; benn alles, was man fest fieht, bas altdeutsch seyn foll, ift altspanisch . aum Theil auch bloß Geburt ber Phantafie. Die Ba retchen, welche jest von jungen Manneperfonen getragen werden, trug man vor ber Eifindung bes Rile bute; biefe geschab zur Beit Raifer Carle bes funften, biefer mar ber erfte, ber ben Filgbut trug, nun famen jene Rappchen allmalig und mit Recht ab; benn fie find bei weitem nicht fo founend gegen Ralte, Sonne und Regen, ale ber runde Rilibut: ber breiedige, auf alle Manieren, bie man nur aus einem Dreied berausbringen fann, ift freilich fram goffich, und giemt bem ernften Deutschen nicht. Bill man ja die mabre alte beutsche Rleibertracht fuchen und wieder einführen, fo findet man fie in ben Schweigergebirgen, besondere im Berner Dberland, allein bazu wird es nicht tommen. Der tief eingewurzelte

urus, bie Gucht, ju prangen und ju glangen, lagt ie beutiden Berren und Frauen fo tief nicht berabnten. 3ft benn bie Rleibermobe, bie man fest ans ingt zu tragen und bie man mabnt, beutich zu fenn. icht theuerer und foftbarer , ale biejenige , bie man bichaffen will? Rleibet fie ben Rorper beffer ? Be= ede man Sale, Bruft, Ruden und Urme, fo ift bie sberige Rleibung bes Frauengimmere mabrbaftig zutich, obne baß fie von ben Borfabren getragent orben ift. Die Erfindungen in ben Rabrifen, Die ir bie Rleibungen arbeiten, foll man burch einen fo nbifden Gigenfinn nicht verbrangen, befondere ba ich baburch viele brave Ramilien broblos werben. ibr beutiche Manner und Frauen! wollt ibr benn ud Beder und Schuffeln auswenbig rein baln und ben in wendigen Buft nicht ausfpulen! ollt ibr auch bas pharifaifche Beidnortel in eure leibung einflechten ? Bebenft boch nur, bag bieß nfeblbare Beiden bes naben Schlufgerichts find!!! ie Biebergeburt bes mabren beutichen baraftere beftebt in ber Bieberfebr im alten mabren apoftolifden Cbriften= jum, bernach macht fich im Meuffern ales von felbft.

Bas nun die französische Sprache betrifft, so ist freilich kindisch, lächerlich und erbärmlich, wenn an zwei deutsche edle Frauen mitten in Deutschland anzösisch sprechen hört und schreiben sieht, gerade s wenn die ehrwürdige deutsche Ursprache, die die ochter keiner andern ist, nicht edel genug wäre, um in einem adelichen Mund ausgesprochen zu werden. ieß hebt den französischen Uebermuth, und wahrs h! wenn die Deutschen sich selbst herabwürdigen id so der Franzosen Sprache und Geschmack bul-

bigen, fo ift es fein Bunber und ben Frangofen nicht zu verargen, wenn fie verächtlich auf die Deutschen

berabieben.

Aber nun bebenke man auch Folgendes: — es hat der erhabenen Borsehung gefallen, zu erlauben, daß die französische Sprache eine allgemeine Sprache, wenigstens in Europa, zum Theil auch in andern Weltstheilen, geworden ift, und man will nun, daß die Kinder, besonders die, welche bestimmt sind, in der großen Welt zu leben, nicht französisch lernen sollen, weil es französisch ist: — würde das ausgeführt, so müßte man allenthalben Dollmetscher haben. Doch es ist zu läppisch, um ferner ein Wort darüber zu verlieren.

3 ch. Gewiß! Man hat auch vorgeschlagen, man sollte die lateinische Sprache allgemein machen: bann aber müßten sich alle Nationen dazu vereinigen, wie ware das aber möglich? Aber fahre doch fort, ehrs würdiger Bater! die bedenklichen Folgen der falschen Richtung des deutschen Charafters zu schildern.

Der gr. M. Necht gern! Durch bie merkwurdigen Siege, welche bie beutsche Ration über bie Franzosen bavon getragen hat, ift ber beutsche Rationalgeist erwacht; die Landwehr hat die Kampflust als lenthalben geweckt, und fühlt nun auch ihre Starke; zudem gibt es hie und ba edle deutsche Manner, die es wohl redlich mennen, aber darinnen unvorsichtig handeln, daß sie nun den allgemeinen Druck und Jammer, den der langwierige und kostdore Krieg berbeigeführt hat, größtentheils der Schwäche der Regierungen, oder auch ihrer Strenge und Iwangherrschaft zuschreiben. Gesett auch, diese Behauptung hatte Grund, ist es dann weise, einen glühenden Funken dem Pulver zu nähern? Darf man jest, wo das Bolk

feine Rraft fühlt und erfahren bat, mas es fann und vermag, bie Schwachen und Rebler ber Regenten rugen und es aufmertjam barauf machen? 2Bas murbe baraus entfteben, wenn fest ein gewiffenlofer Braufefopf aufftunde und bae Streitborn tonen liege? Der Muminatenorben ift, wie man fagt, nicht mebr; aber Illuminaten gibt's noch genug, folglich ift nichts ge= wonnen. Eben biefe Weltburgerei, vom Unglauben unterftugt, bewirfte bie frangoffiche Revolution, unb wie ichredlich ift bie Folge gewesen? Dan bezwedte republifanifde Rreibeit und errung ben ichredlichften Despotismus, ber alles rund um fic ber ungludlich machte. Denft man etwa, Die Deutschen muiben es beffer und fluger anfangen, ale bie Frangofen, fo irrt man febr; man erinnere fich ber Bauernfriege gur Beit ber Reformation, wo auch unerborte Graufamfeiten in Menge begangen wurden. Go viel ift einmal gewiß und bie blutigften Erfahrungen baben bie Bolfer bavon belebrt, bag bie Rolgen fomobl ber ichwächften, ale ber berrichfüchtigften Regierung bei weitem fo folimm nicht find, ale bie Revolution, in welcher aller Sous und alle Siderbeit aufbort. Diefe Babrbeit beweist bie gange Belt- und auch bie Beichichte ber gottlichen Rubrungen in ber Bibel. Jeber Regent, ber nun einmal die Bewalt bat und auf feinem Thron befestigt ift, hat feine Gewalt und Macht von Gott; benn ohne Bulaffung bee Beltregenten batte er fie nicht befommen. Entweder foll er 2Boblthater und Segensverbreiter, ober ein Strafwertzeug in ber Sand des Allregierere fenn; in jedem Fall ift man Gehorfam foulbig, und wenn bas leben ober bas Bemiffen gefährbet wirb, und ernfte bescheibene Borftellungen wollen nicht belfen, so wandere man aus und laffe lieber alles im Stich, ale bag man fich

emport ober an Emporung Theil nimmt. Dieß alles liegt auch ursprünglich, zur Folge ber Geschichte, im beutschen Nationalcharafter; fein Regentenmord laftet auf der deutschen Nation, denn der oben gemeldete Bauernfrieg war bloß Folge einer rasenden religiösen Schwärmerei.

3 ch. Aber macht biefer, gewiß richtige Grunbfat, bie Schweizer und Sollander, die fich auch gegen ihre rechtmäßige Obrigfeit emporten, nicht zu ftrafwurdigen

Sundern ?

Der ar D. Es gibt feine Regel obne Musnabme: In der Schweiz wurde die gange Nation von ben faiferlichen Beamten fo unerträglich migbanbelt, baß Niemand mehr feines Leibs, Lebens und Gigenthums ficher mar, und ba bie öfterreichischen Monarchen ben Rlagen bes Bolfe fein Bebor gaben, fo bebiente es fich bee Rechte ber Gelbfterhaltung und fampfte fic frei. Diefer Kall findet aber jest in Deutschland nicht ftatt. In Solland war balb nach ber Reformation ber Pring von Dranien, Wilhelm I., foniglich fpas nischer Stattbalter; er sowohl ale bie Ration batten Die reformirte Religion angenommen. Der bigotie tyrannische Ronig von Spanien, Philipp II., wollte bie Sollander mit Keuer und Schwert wieder fatholifc machen, und brauchte bagu einen Butbrich wie er felbft, ben Bergog von Alba. Da nun ber Pring von Dranien Statthalter mar, fo mar es feine Pflicht, die Ration gegen Berluft des Lebens und bet Bewiffenefreiheit ju ichugen. Die Sollander maren gern fpanische Unterthanen gewesen, und gewiß batten fich auch bie Schweizer nicht emport, wenn man fie nur menfchlich behandelt hatte. Alles bas findet aber fest in Deutschland nicht ftatt. Ber baber ein mabrer Deutscher und ein mabrer Chrift fenn will, ber

frage bas eiserne Kreuz nicht bloß am hals und auf ber Bruft, sonbern inwendig in ber Bruft, geduldig, und sep bann versichert, baß ber Ausgang berrlich seyn wird; benn ber herr läßt Sein ange-

fangenes Berf nicht fteden.

3d. Go wie ich bie beutiche Ration fenne und fo wie fie jest ift, lagt fich feine allgemeine Biebergeburt ibres Rationaldaraftere erwarten: benn alle. Die gur Raturreligion, gum Unglauben und Abfall binneigen, - und beren find unglaublich viele find fo lange biefer Biebergeburt unfabig, ale fie ibre bedauernemurbigen Grundfage bebalten; benn mir ift gewiß, bag ber Mittelpunft bes beutiden Charaftere Religiofitat ift. Der unverborbene Deutsche liebt feine Religion, fie mag mehr ober weniger mabr fenn, er liebt fie, fo gut er fie verftebt, und fein Erieb gebt auch babin, ber Babrbeit immer naber gu fommen, fobalb es beller um ibn ber wird und feine Reffeln ibn binben; fobalb aber biefer Mittelpunft feines Befens feine Religiofitat vertilgt und an beren Stelle Irrreligion verpflangt ift, fo fallt es fdwer, wieder in ben angebornen Charafter gurudgutreten.

Der gr. M. Und bald wird dieß Zuruchtreten nicht mehr möglich seyn: ich bitte bich, Folgendes wohl zu bemerken. Das fünstige Neich Gottes ersfordert lauter wahre, beständige und geprüste Christen zu seinen Bürgern und Unterthanen; hieraus folgt unwidersprechlich, daß der herr erst alle Mittel anwenden wird, um die Menschen zum wahren Christenthum zu bewegen. Dieß geschahe nun bisher durch auserwählte Männer, die durch ihre Lehre und Beispiel Viele unserm herrn zuführten und durch ihre Schristen noch zuführen. Nun traten aber die bestannten Vorläuser des Antichrists auf, welche durch

bie feinfte Sophisterei und burch arglistige Runst ariffe bie Grundlage ber driftlichen Religion zu untergraben fuchten. Daß bieß an fich unmoalich ift. bavon find wir überzeugt, aber bag es in vieler Denichen Bernunft und Bergen möglich ift, bavon baben wir leiber! Die baufigsten Erfahrungen. Es entftunben alfo nun in ber Chriftenbeit zwei Sauvtvarteien: eine, Die unter vielerlei Kormen an Christum alaubte. und eine, die von 3bm abfiel. Das Baterland bie fee Abfalls mar Franfreich, und bort machte nun auch ber Beift bes Untidrifte, namlich ber fiebenforfichte Drace, ben erften Berfuch, Die driftliche Religion zu fturgen und die menschliche Bernunft auf ben Thron zu fegen. Sobald biefe an Gottes Statt regieret, fo ift feine Monarchie mehr vernunfimäßig: benn alebann fühlt jeber, ber Bernunft bat, bag er auch bas Recht zu regieren befigt, folglich ift bann bie Bolfeberrichaft vernunftmäßig. Da aber nun bie driftliche Religion nichts mehr gilt und bas Bolf wieder in den Naturftand jurudtritt, fo bat feber Mensch bas Recht, ju regieren, bas ift: felbft ju befehlen, ohne verpflichtet zu feyn, irgend Jemand zu aeborden. In biefem Buftande fann aber feine menfcliche Befellichaft bestehen; baber ift nun ein Bertrag nothig, burch ben man Deputirten bie Lanbesregies rung aufträgt. Diefe Deputirten tonnen es aber nicht allen recht machen, und wollen auch nicht immer. was recht ift; folglich muß nun eine 3mingberrichaft enifteben, die aber unmöglich in einem Collegio von mehreren Deputirten lange mabren fann, fondern irgendwo ein fabiger Ropf, ein Navoleon Bonavarte reißt die Gewalt an fich, und mas bas fur Rolgen bat, bas bat bie Chriftenbeit erfahren. Es ftebt mit blutigen Buchftaben von Liffabon bie Mostau, und von ben Ufern ber Offfee bis an bie Ufer bes Dittelmeers, auf ber weiten Flache Europens unauslofchlich angeschrieben, bis einft am großen Tag bas Berklarungefeuer unfre Muttererbe von allem Unrath

reinigen wirb.

Diesen langwierigen jammervollen Krieg braucht nun unser herr zu seinem heiligen und wohlthätigen 3wed: bas große Trauerspiel, bas Er die französsische Ration aufführen ließ, sollte die philosophische antichristische Abfallspartie durch eine ernste blutige Erfahrung belehren, wohin ihre Grundsäge in der Ausübung führen. Biele hat der menschenliebende Erbarmer auch badurch gewonnen, bei weitem die Mehresten aber nicht. Zugleich aber hatte auch dieser Krieg die Absicht, so viele Schlasende aufzuwesen, als sich nur auswesen lassen wollen, und auch dieser Erweckten ist eine große Zahl, aber eine noch weit größere schläft noch fort.

Du fiehft alfo, lieber Freund! bag ber Berr ben großen 3wed hat, aus ber ganzen Maffe ber Chrisftenheit, und wills Gott! auch balb aus ber gesammten Menschheit, sich getreue Unterthanen zu seinem fünftigen Reich zu mahlen und zu bilben; Er will bie Schafe von ben Boden scheiben, babin geht fur

Diegmal fein 3med.

Um der ganzen Welt zu zeigen, daß er noch lebe und herrsche, trat er zu Moskau, an der Berezina und in Waterloo aus dem Dunkel hervor; er ließ die Bölker kämpfen, zeigte ihnen aber, daß sie ohne Ihn nichts ausrichten wurden, nur Er siegte. Dieß sahe wiederum alle Welt, allein die Mehresten schliefen wieder ein, doch traten auch viele auf die rechte Seite.

Go fteben nun jest bie Sachen: bas große mache

tige heer bes Drachen machet und ftartt fich; es wartet nur auf einen Fürften, ber es anführt, um bie Weltregierung zu erfampfen und Chriftum vom Thron zu stürzen, und bieser Fürft wird nun nicht

lange mehr ausbleiben.

Auf der andern Seite ftebt die Beerschaar bes Berrn, viel fleiner an Babl, aber einmutbig, fraftig, in Schwachbeit mächtig, fich nicht verlaffend auf fic felbft, fondern auf ihren allmächtigen Berrn; fie wirft unaufhaltsam burch die gange Menschheit, um ibm Berebrer anzuwerben, und fein Boblgefallen begleitet ibre Wirffamfeit mit Segen. 3wischen beiben in ber Mitte fteht nun noch die große Menge ber Unentschiedenen. Jest gilt aber feine Unentschiedenbeit mebr. Die Lanamuth unfere herrn bat lange genug gewartet, jest muß fich jeder entschließen, ob er Chrifto ober Belial bienen will. Das Schidfal ber Denich. beit muß nun auf ewig entschieden und ichnell ents Schieben werben, ebe bas Bift bes Unglaubens bas gange Abamsgeschlecht anstedt und ibm bas ichrede liche Schidfal ber abgefallenen Beifter jugiebt.

Was bunft dir aber nun, lieber Stilling! was wird der herr thun, um die große Menge ber Unsentschiedenen jum Entschluß, zur endlichen Erklarung

ju bringen, ju wem fie fich wenden wollen?

3ch. Mir bunkt, Er wird seine Gerichte so forts segen, um so lange ju scheiben und ju weden, bis ber Lette, ber bes Erwachens fabig ift, aufgewacht ift.

Der gr. M. Richtig! bahin zielte ich vorhin, als ich fagte: Balb wird bas Burudtreten in ben angebornen beutiden Charafter nicht mehr möglich fenn: benn bas Gericht ber Berftodung, bas Schredlichke, was über ein Bolf verhängt werben fann, ift ausgebrochen, und wen bieses einmal ergriffen hat, ber

ift jum Erwachen bes ewigen Lebens nicht mehr fähig.

3ch. Schredlich! Schredlich! Das Gericht ber Berftodung fommt mir vor wie eine beilfame Urznei, Die bei unbeilbaren Rrantheiten bas lebel noch ichlimmer macht.

Der gr. Dief Gleichnif ift paffent. Stelle bir jest einen Denichen von 30 bis 60 Jahren vor, ber bas alles erlebt bat, mas bisber gefcheben ift, bem es alfo befannt ift, mobin bie neumobiichen Religionelebren und ber Abfall von Chrifto fubren, ber nun vor furgem auch finnlich erfabren bat, bag ber Berr felbft ine Mittel getreten ift und ben großen Philifter aus bem Relbe gefchlagen bat, und bei bem Allem boch noch immer falt und tobt bleibt, ber falichen Lebre ober gar bem Abfall bulbigt, und eber noch bitterer gegen Chriftum wird, ale baß er gu 3bm eilen und um Gnabe bitten follte; glaubit bu, bag ein folder Menich bes Erwachens und ber Rud= febr fabig fey? - 3a, es fann Gingelne geben, bei benen boch noch ein Runflein tief verborgen liegt, bas noch angefacht werben fann, barum foll man biefe meine Behauptung nicht bie und ba auf biefen ober ienen anwenden wollen: benn Menfchen find feine Bergensfündiger, und ber Chrift barf überhaupt über einen Rebenmenichen nicht urtbeilen. Wer nun alfo nit febenden Mugen nicht feben und mit borenden Dbren nicht boren will, bem ift nicht mehr zu ratben and zu helfen.

3d. Gib mir boch eine genaue und bestimmte

Erflärung von bem Bericht ber Berftodung.

Der gr. M. Berstodung ist, wenn ein Mensch zewisse faliche Grundsätze angenommen hat und nun vider besser Wissen und Gewissen alle sonnenklaren Beweise, daß seine Grundsätze falsch find, nicht ans nimmt, fondern bosbaft bagegen fampft und fie laug-Daber entsteht nun die Rolge, bag fich bie Bernunft folder Menschen immer mehr in ihrem 3rrthum befestigt und allmälig eine gang unrichtige los gif annimmt, beren Schluffe fie fur unumftokliche, unwiderlegbare Wahrbeit balt. Das Gericht nun. bas ber Berr über folde verftodie Gunber verbanat. bestebt barinnen. baf Seine Borfebung ibnen nach und nach alle Mittel entzieht, wodurch fie gum licht ber Babrbeit gelangen konnten; benn erftlich belfen fie bei ihnen nicht mehr, und Gott thut nichts vergeblich, und zweitens baufen fie fich felbft bie Soulben und ihre Strafen auf ihren eigenen Ropf, bis fie ber Tob wegrafft und fie in ber andern Belt in eine Lage fommen, in welcher bie erhabene Babrbeit von Befu Chrifto wie ein Glutftrom über fie berfturzt und fie fublbar überzeugt. Das Gericht bet Berftodung bat alfo ben großen wohltbatigen Rugen, baß es die Berftodten bald aus der Belt wegichafft. bamit fie felbst im Fortfündigen nicht ju Teufeln erreifen und auch ihre Mitmenschen nicht ferner verführen fonnen. In ber Geschichte bes Menichen ber Sunden wird die Berftodung und ihr Bericht am vollftandigften erfannt werben. Daß bas Bericht ber Berftodung in ber abendlandischen Chriftenbeit. Deutschland nicht ausgenommen, begonnen bat und gewaltig vorwarte fdreitet, bas fann jeber feben, ber erleuchtete Augen bat.

Dieß Gericht wirft nun von der linken Seite und die erwedende Gnade von der rechten Seite her auf jene Mittelflasse von Menschen, von welcher vorhin die Nede war; hier ist der Spruch Offenb. 30h. 22, B. 11 anwendbar: wer ungerecht ist, der treibe seine Ungerechtigfeit sort, und der Unreine verunreinige sich

ferner. — Diese Worte beziehen sich auf bas Gericht ber Berftodung und: ber Gerechte befördere die Berechtigfeit, ober besser: ber Gerechte übe Gerechtigfeit und ber heilige werde forthin geheiliget, dieß bezieht sich dann auf die Wirfungen der erweckenden Gnade. Beide Kräfte wirfen jest in der europäischen oder beser in der abendländischen Christenheit unaufhaltbar fort, bis endlich die große Bersudungestunde die ganzliche

Scheidung vollenbet.

3 ch. Es ist merkwürdig, daß bieß alles in keinem Land so kennbar ift, als in Deutschland. hier wirken beibe Kräfte am beutlichten, ich möchte sagen: hier geht die große wichtige Menschengahrung ben regelmästigften Gang: boch mir fallt ein, daß England noch wohl den Borzug hat. Dort wie hier wirft die erweschende, züchtigende und heiligende Gnade unaushaltbar und mit Segen fort; aber auch dort wie hier locht das Gericht der Berstockung eine Menge Menschen auf die linke Seite. Sollte nicht die Scheidung in England um einen Grad höher gestiegen seyn, als in Deutschland?

Der gr. M. Der Englander ift das, was er seyn will, mit mehrerer Unstrengung als der Deutsche; sein Charaster ift sester und emporstrebender; was der Deutsche langsamer thut, das thut der Britte schneller; es ist also wohl möglich, daß in England die Scheibung stüher vollendet ist als in Deutschland; aber es ist auch wahrscheinlich, daß in Deutschland vor der unsentschiedenen Mittelstasse mehrere gerettet werden als in England, weil der deutsche Charaster bedächtlicher und lenksamer ist als der englische. In Deutschland wird der Herr Seinen Zwed vollständiger erreichen als in irgend einem andern land, weil der deutsche Charaster mehr als irgend einer in der

abenblanbischen Chriftenbeit gur mabren

Religion binneigt.

36. Das ift febr tröftlich, ehrwurdiger Bater! Auf die Beije wird fich also ber beutsche Charafter nicht burch Frangolenbaß, nicht burch Berachtung ibret Rleidung und Sprache, fondern burch unparteifche Ausmabl bes Babren, Buten und Schonen wieder berftellen. In bem babifden Ralender auf bas 3abr 1816 ftebt ein artiges, hieber paffendes Bleichniß: "Ein armer Mann, ber fich aber einbildete, reich zu fenn, tam au einem Schneiber und bat ibn, er mochte ibm bod eine Cadubriafde in feine Rleiber machen! - Der Schneider fab ibn vermundert an und fragte: ob et benn auch eine Uhr habe ? Der Mann antwortete, wenn man nur erft die Tafche bat, fo fommt bie 11br von felbit." Alfo : wenn wir einmal wieder in altdeutiden Rleibern fteden, fo wird fich ber altbeutiche Charafter von felbit einstellen. Aber fage mir boch, Bater Ernft Uriel! wodurch fann diese Berftellung am ichleunias ften und vollfommenften befordert werden ?

Der gr. M. Durch nichts anders als burch bie christliche Religion, nämlich durch die wahre Ausübung berselben; benn die bloße äußere Bekenninis macht es nicht aus. Das wahre Christenthum stellt das versorne Sbenbild Gottes im Menschen, das ist: ben wahr ren, reinen, allgemein menschlichen Charakter wieder her und räumt die Verschiedenheit der Nationalcharaktere, die großentheils aus der Abweichung von der richtigen Bahn entstanden sind, wieder weg; und eben dieß ist, was bei dem deutschen Charakter am leichtesten ist. Ist es nicht äußerst merkwürdig und beweist dieß nicht meinen Sag, daß die Versonen aus den entsferntesten Nationen, sobald sie wahre Christen geworden, einmüthig, eines Sinnes sind, sich in Liebe uns

armen und sich so benehmen, wie sich nur immer lies bende Geschwister benehmen können. Bringe man nur bekehrte hottentotten, Grönländer, Eskimos und kulstivirte Europäer zusammen, so wird sich die Einigkeit bes Geistes, die Gemeinschaft der heiligen und die christliche Bruderliebe bald zeigen. Es ist erstaunend und unbegreislich, wie es möglich ist, daß die Weltweisen nach der Mode diesen unwiderlegbaren, praktischen Beweis der Wahrheit der christlichen Religion ganz und gar nicht beherzigen. Allein da ist auch das Gericht der Verstoffung im Wege, sie wollen nicht

überzeugt fenn; ach Gott, es ift fcredlich!

3d. 3a wohl idredlich! aber eben bas ift auch ber Kall mit allen mabren Cbriften. Diefe leben und ftrablen in ber menichlichen Gefellichaft wie bellicheis nende Lichter, fie leben und mirfen in ber Liebe, fie find bie beften Unterthanen, Burger, Ebegatten unb Eltern, und boch bebergigen bas bie Beltweifen nicht. Das ift ihnen entweder Beuchelei ober armfelige Sowarmerei. Db'e Beuchelei fen, bas prufe man in ibrem unbemerften Thun und Laffen , es ift ja mabrs lich ber Dabe werth, bag man's prufe; und gefegnet fen mir eine Schwarmerei, Die folde berrliche 2Birfung bervorbringt. Db'e aber Schwarmerei fen, bas laft fich bald auf's Reine and Licht bringen. Aber bu baft vorbin einmal gefagt, balb merbe bas Burudtreten in ben alten, mabren beutiden Charafter, ober meldes eine ift, die mabre Biedergeburt und Befehrung beffelben nicht mehr möglich feyn. - Diefe Borte find febr wichtig und bedeutend, ich bitte, bu wolleft bich naber und ausführlicher barüber erflaren.

Der gr. M. Diese beine Bitte leitet mich nun auf die Bahn, die ich ohnehin in diesem Besuch bestreten wollte. höre also aufmerksam qu! — Die

Sauptfrage ist: Wann wird die Scheidung ber Mittelflasse ober ber Unentschiedenen vollendet senn, und wie wird sie vollendet werden? — Das diese Frage nicht bestimmt beantwortet werden kann und darf, weil der herr die Aussührung Seines Plans nicht verrathen haben will, das läßt sich leicht densten. Wir dursen daher nur so viel vermuthen, als uns die heilige Schrift und die Ersahrungen, die wir über die Maximen der göttlichen Regierung gemacht haben, an die hand geben, aber ja nicht weiter gehen.

Bei dem ersten großen Weltgericht, nahe vor der Sündfluth, war die allgemeine Stimmung der Menscheit Sinnlichkeit, Luxus; sie freiten, ließen sich freien, und die Wolluft war die Göttin, der sie dienten. Der Herr ließ sie durch Noah treulich warnen, gab ihnen 120 Jahre zum Nachdenken und zur Bekehrung, und sie sahen, wie Noah sich durch den Bau eines großen Schiffs gegen die künftige Wassersluth schwerlich, bis ihnen das Wasser an die Seele ging; da war es aber zu spät und keine Rückehr mehr möglich. Sie mußten nun über dritthalb tausend Jahr in dem dunkeln Zuchthaus der Ewigkeit harren, die ihnen der herr am großen Sabbath das Evangelium der Erlösung selbst verkündigte. 1 Petri 3, B. 19.

Dieß erste Beispiel wollen wir nun auf die gegenwärtige Zeit anwenden. Auch unsere Zeitgenoffen befinden sich in dem nämlichen Zustande, wie die Menschen zu den Zeiten Noah: Sinnlichfeit, Lurus, Wolluft und gränzenlose Sicherheit sind allgemein an der Tagesordnung. Merkwürdig ist außerbem die Sucht, neue häuser zu bauen — es herrscht eine wahre, eigentliche Bausucht, die denn doch wenigstens ein Beweis von einer Sicherbeit ist, die glaubt, gewiß ju miffen, bag an fein Schlufgericht ju benten unb bie Erwartung beffelben eine Rolge fcmermutbiger Somarmerei fen. Aber eben biefe gefühllofe Gichers beit ift wiederum ein Beweis bes Berichts ber Berftodung. Bor bunbert Jahren gab's auch Roabs, Die eine bestimmte Rrift gur Bufe anfundigten, und fpater gab fogar Bengel bas Sabr 1836 an, in meldem bas Schlufgericht über bie europaifde Chriftenbeit geenbigt fenn follte: allein ungeachtet aller ber ernften Borboten ju biefem großen Beitpunft, baut man Palafte, Rirden fur Jahrbunderte, ichließt Eraf= taten auf ewige Beiten , und befummert fich um bie Bufunft nicht. Der Bedante, es mar immer fo, es wird auch immer fo bleiben, ift ber Schlaftrunf, ben Die Bolfer eingenommen baben, und fo taumeln fie am Rande bes Abgrunde fort.

Das zweite Beifpiel gibt und bie jubifche Ration vor ber babylonifden Befangenichaft; aller Warnun= gen ungeachtet nahmen bie Ifraeliten bie Abgotteret und Sitten ibrer beibnischen Rachbarn an. Unter allen waren die Babylonier und Chaldaer in Bracht. in der lleppigfeit und ben finnlichen Wolluften aller Urt am weitesten fortgerudt; fie maren bie Frangofen, und Babylon bas Varis ber bamaligen Beit. Töchter Berusalems verliebten fich fogar in gemalte Chaldaer; es gab nichts Größeres und Practivolle= res, als die Stadt Babel, und obgleich die Propheten bes herrn warnten und ben Ifraeliten fowohl als Babel ibre ichweren Gerichte verfündigten, fo fehrte man fich boch im geringften baran nicht, im Begentheil, man versvottete und verfolgte fie, sogar noch ba, ale ihre Beiffagung icon in Erfüllung ging.

Die Babylonier hatten gewiß von ben gefangenen Ifraeliten gebort, bag ihnen bie Propheten ihr bal-

biges Schlufgericht oft und wiederholt vorausverfünbigt hätten, und Daniel, der in großer Macht und Ansehen unter ihnen war, wird ihnen gewiß auch oft genug Buße gepredigt haben; allein ihre Sicherheit wuchs mit dem Gericht der Verstodung, und das ging so weit, daß, als Cyrus und Darius der Meder die Stadt belagerten und schon lange belagert hatten, sie eine allgemeine Gasterei anstellten, in welcher ihr wollustrunfener König Bessapar die schreibende Hand an der Wand sahe, und in der nämlichen Nacht ging Basbel an die Perser und Meder über; Mord, Brand und Plünderung erfüllten die große prachtvolle Stadt. Dies dritte Beispiel wird besonders die Franzosen treffen; auch ihr Schlußgericht ist nicht weit mehr entsernt, es wird schrecklich seyn.

Das vierte Beispiel, welches uns naber angebt, ober welches die europäische Christenbeit überbaupt belebren follte, ift bas Schlufgericht über die jubifche Ration: Ifrael mar das ausermablte Bolf Bottes, Die Chriftenbeit ift es auch in einem weit bobern Sinn. Die inbifche Ration erwartete einen Meffias; er fam, fie nabmen ibn nicht an, fie morteten ibn. Die morgenlanbifche Chriftenheit nahm ihn an, aber fie folgten feiner Lebre nicht, fie wandelten ben Gottesbienft im Geift und in ber Babrbeit in einen außeren Ceremonien-Dienft ohne Beift und leben, und bie Ueppiafeit, ber Lurus und bie Sinnlichkeit nahmen fo zu, daß es nicht ferner fo bestehen konnte; und ale bas gange griechische Raiferthum nur noch in ber Stadt Konftantinopel beftund, mar Die Sicherheit und Sorglofigfeit noch unglaublich groß. Die Juden batten die Beiffagung des Propheten Daniels, fie mar in jebermanns Banben: und eben biefe Beiffagung hatte ihnen die Zeit bestimmt, wann Chriftus murbe getöbtet werben, wann die Opfer und ber

Tempelbienst aufhören, wann ber Gräuel ber Berwässtung an heiliger Stätte stehen und das Bolf der Fürsten (die Römer) ihrem Staat den Garaus machen würsden. Das alles konnten sie genau wissen, und doch waren sie gerade im Zeitpunkt der Erfüllung so wüthend und so sicher, daß sie noch immer den Messias erwarsteten, und in dieser Hoffnung so trunken waren, daß sie bis zur Raserei gegen die Römer sich empörten, und badurch die schrecklichste Nache gegen sich reizten. Die gränzenlose Sicherheit und Gewißheit der Juden, daß sie Gottes Bolf sepen, und unmöglich von den Heiden, ungeachtet ihrer Verdorbenheit und Versunkenheit, gänzslich besiegt werden könnten, war also auch hier wieder Folge des Gerichts der Verstadung und unmittelbare Ursache ihres Schlußgerichts.

Die Geschichte aller Bolfer, besondere bie gottliche Regierungegeschichte in ber Bibel, belehrt une, bag bie gottlichen Berichte bei ben abgewichenen und verfunte= nen Bolfern erft mit bem Bericht ber Berftodung be= ginnen, mit ber allgemeinen Giderbeit fortfabren, und bann mit bem Bertilgungsgericht endigen, und alle bret mabren zusammen nicht febr lange. Bei den Juden fing bas Gericht der Berftodung bei bem Tod unferes Berrn eigentlich an, und 37 Jahre bernach folgte die Berftos rung Berusalems. Bor ber Gunbfluth fann man ben Unfang des Berichts ber Berftodung ba annehmen, als Noabs Unfundigung ber Sundfluth und ber Archenbau begann, und er bei feinen Beitgenoffen fein Bes bor fand, und vielmehr verlacht und verspottet wurde; folglich mabrte es noch über bundert Jahre, bis bas Bertilaungegericht über die Menschheit erging.

Bei ben gehn Stämmen, oder im Königreich Ifrael, hatten die Propheten lange gewarnt und mit der bas bylonischen Gefangenschaft gebrobt, obne daß eine mabre

Befehrung baburch bewirft worben ware. Der Prophet Jesasah aber verfündigte laut und bestimmt den Untergang des israelitischen Reichs etwa 30 Jahre, ehe unter dem König Hosea die zehn Stämme durch den König Salmanaffar von Uffprien in die Gefangenschaft geführt wurden. Da fing also das Gericht der Berftodung vollends an, seine Kraft zu befommen.

Die Könige von Juda sahen diese Erfüllung ber Drohungen Gottes, aber histia und Josia ausgenommen, kehrten sich nicht daran, sondern sündigten harts näckig fort. Dies war also wiederum das Gericht der Berstodung. Jene frommen Könige waren wohl Schuld daran, daß das Schlußgericht noch 134 Jahre ausgesschoben wurde. Jeremias erschien endlich, er warnte, strafte, klagte, aber alles vergeblich; die Berstodung war so weit gediehen, daß die Juden mit ihrem König mit sehenden Augen nicht sahen und mit hörenden Ohren nicht hörten. Der fromme Jeremias wurde versfolgt, und er hatte das traurige Schickal, daß er die pünktliche Erfüllung seiner Weissaung mit seinen eigenen Augen und mit blutendem Herzen ansehen mußte.

3ch. Es mögen fest wohl Zeugen ber Bahrheit genug leben, die dieß traurige Schidfal bes Propheten Jeremiasauch werben burchkampfen muffen. Aberich bin begierig, zu vernehmen, wie du nun dieß alles auf die

abendlandifche Chriftenheit anwenden wirft.

Der gr. M. Seit Anfang ber Welt gab es feine Ration, welcher sich ber herr so flar und seinen Billen so beutlich offenbaret hat, als ber Christenheit. Die Christen hatten die ganze Geschichte ber göttlichen Regierung, die Geschichte der Offenbarung des Sohns Gottes im Fleisch, und ihre eigene Geschichte, die sie burch Ersahrung belehrte, wie der heilige Geist den bekehrten Sünder heilige und in ihm das Ebenbild Got-

tes wieber berftelle, vor fich; und bei ber abenblan= bifden Rirde fommt nun noch bagu, baf fie bas traurige Beisviel ber morgenlandifden por fich bat, unb baß ibr burch bie Reformation bas Urchriftenthum wieber im reinen Licht befannt geworben ift, fo bag ibr nun alle Enticulbigung ber Unwiffenbeit benommen ift: und boch verfinft fie in ben gugellofeften gurus, und ber Abfall von Chrifto und feinem bimmlifchen Evangelium wird berrichende Religion in allen Stag= ten ber Chriftenbeit. Bange Bolfen Beugen ber Babrbeit haben feit hundert Jahren ber vor aller Welt, por allen Ständen, vom Thron an bis zum Pflug, und mit Rlarbeit ibr Beugniß abgelegt, aber im Bangen ift nichts baburd ausgerichtet worben ; Sunderttaus fenbe, ja ich fann fagen Millionen, find fur ben Berrn gewonnen worben, aber Stod und Stamm ber driftlichen Bolfer ift fo im Bericht ber Berftodung verfuns fen, daß fie nicht bloß gleichgültig und ficher geworben find, fondern fogar Chriftum und feine Religion bobs nifch verachten und bitter haffen; auch bei ben großen Erfahrungen, bie fie feit einem viertelbundert Jahren gemacht haben, in welchen fie ben Ringer Bottes beutlich bemerten fonnten, find fie ficherer, gefühllofer und feinbseliger geworben. Es ift also eine gewiffe unb ausgemachte Sache, baf bas Bericht ber Berftodung unb bie damit verbundene Sicherheit, die bochfte Stufe erreicht hat, und bag bem ju Folge auch bas Schluß= und Bertilgungegericht febr nabe ift. Aber eben wegen biefer Rabe barf man's nicht mehr magen, die Ungabl ber Jahre anzugeben, mann es bazu fommen wird.

3ch. Man könnte vielleicht sagen, das Gericht ber Berftodung habe mit der Annahme des Boltairischen Unfinns begonnen, und unter Napoleons Regierung, oder vielmehr jest nach seinem Sturz und dem Sieg

ber Allierten, Die bochfte Stufe erreicht; und baber ift es bod mabricheinlich, bag bie Bufunft bes berrn gum Schlufgericht nicht wohl mehr über amangia Sabre ausbleiben fann.

Der gr. D. Das ift auch mabriceinlich, und es ift febr merfmurdig, daß feit dem Unfang ber frangofischen Revolution faft alle Berechner ber prophetischen Babe Ien auf den verschiedensten, und fogar fich wiberfpre denben Begen, boch barinnen übereinstimmen, baß bie Bufunft bes Berrn in ben breißiger ober vierziger Jahe ren biefes Jahrhunderte gescheben merbe.

3ch. Dieg babe ich auch bemerft, und es ift mabre lich fein bloges Ungefabr, fondern es liegt zuverläßig ein aottlicher Winf barinnen verborgen; allein ber flare Ausspruch bes Berrn, bag er gang unerwartet in einer Stunde, wo es auch Seine Betreuen vermuthen, fommen werde, icheint boch bamit im Biberfpruch zu fteben.

Der gr. D. Rein, lieber Freund! bas ift boch nicht ber Rall. Wenn einer fagt; ber Berr fommt bestimmt im Jahr 1836, ober gar auf einen gewiffen Tag in biefem Jahr, fo fann man ibm geradezu fagen: bu irrft, Bruder! Er fommt gerabe bann, wenn man's am wenigsten erwartet, also bestimmt in bem Sabr und auf den Tag nicht, aber ein ober einige Jahre früher ober fpater fommt er gang gewiß, und gerabe ju einer Beit, wo alle Umftanbe und alle Beiden ber Beit aans etwas anderes anzuzeigen icheinen.

3d. Erlaube mir, ebrwurdiger Bater! bag ich mich noch etwas genauer mit bir unterhalten barf. Die haupifrage: warum wird die Scheidung der Mittelflaffe, oder ber Unentschiedenen vollendet feyn, und wie wird fie vollendet werden? ift immer noch nicht im Rice ren. Dem außern Unfeben nach baben wir por ber Sand feinen Krieg zu befürchten, es icheint und eine außere Rube bevorzufteben; wie lang fie aber mabren wird,

bas ift nur Gott befannt.

Der gr. D. Dan ift feit funfundzwangia Rabren nun einmal gewohnt, bag alles gan; andere geht, als man erwartet; wenn bas jest nicht ber Rall ift, fo fann freilich eine Rube von einigen Jahren ftatt finben, allein lange fann fie auf feinen Rall mabren; bief beweisen alle Erfahrungen von Unfang ber Belt an. und auch bie Beiden ber gegenwärtigen Beit. Gollte aber, wie wir jest gewohnt find, bas Unerwartete mieber erfolgen, fo fonnen wir gar nichts über bie nabe Bufunft fagen, ale nur bae, mas wir aufolge ber Bibel gewiß wiffen, und bas ift: bie Ericheinung bes Meniden ber Gunben, - bes Thiers aus bem Abgrund. Run entftebt aber bie Frage: ob biefer Menfc ber Gunben nicht icon ba gemefen fen? Dan bat fogar Napoleon bafur gehalten; allein bie verneinende Untwort ift leicht. Der Menfc ber Sunden, oder das Thier aus dem Abgrund, wird regieren bis jur Bufunft bes herrn, wo ibn ber herr mit bem Schwert feines Mundes ichlagen und mit bem faliden Propheten fammt feinem gangen Beer gum Feuerund Schwefelfee verbannen wird. Run ift amar Rapoleon geschlagen worben, bag es auch ber Berr gethan bat, baran ift fein Zweifel; aber vom falichen Prophes ten, ale einzelne, fich ale folche auszeichnende Berfon, wiffen wir noch nichte; und bann ift die Infel St. De-Iena auch fein Reuer-und Schwefelfee. Ueberhaupt batte Rapoleon ben Charafter bes Menichen ber Sunde nicht gang: Paulus beschreibt ibn beutlich 2. Theffal. 2. Napoleone Bufunft ober Auftritt mar eigentlich feine Wirfung des Satans, fondern eine natürliche Folge ber Berbaltniffe in Franfreich und feines emporftrebenben

Charaftere; mehrere Eroberer und Despoten haben sich auf eine ähnliche Beise auf ben Thron geschwungen. Will man bas eine Birfung bes Satans nennen, so liegt in diesem Ausdruck nichts Bezeichnendes, woran man ben Menschen der Sünden muß erkennen können. Seine Herfunft, seine öffentliche Erscheinung und seine Gelangen zur allgemeinen herrschaft muß etwas vorzäglich Satanisches an sich haben, das, wenigstens dem erleuchteten Christen, als solches unzweiselbar ift; von allem diesem findet man in der ganzen Geschichte Raspoleons keine Spur.

Der zweite Charafterzug bes Menichen ber Gunben ift: bag bie Wirfung bes Carans zum Auftritt beffelben barinnen besteben foll, bag fie burch allerband lugenhaftige Rrafte, Beiden und Bunder tommen wurde. Un lugenhaftigen Rraften bat es zwar feit funfundzwanzig Jahren nicht gefehlt, aber Beiden und 2Bunber, nämlich fo wie man ben Ausbrud verfteben muß. find nicht gescheben: mas aber ber Apostel ferner im 10. 11. und 12ten Bere fagt, bas paßt freilich auch auf bie gegenwärtige Beit; benn eben bief ift ber mabre Charafter bes Berichte ber Berftodung, ber auch fo fortbauern wird, bie ber herr fommt und bem Sammer ein Ende macht. Napoleon war auch noch befimegen ber Mensch ber Gunden nicht, weil er bie Religion nie antaftete, im Begentheil ein Bobltbater ber Dros testanten war, und allenthalben, mo er gu befehlen batte, Dulbung einführte. Er überhob fich zwar über Alles, aber bei aller Unmagung feste er fich boch nicht als Bott in ben Tempel Gottes : benn bie Ausbrude in feinem Catedismus wollen boch im Grund weiter nichts fagen, ale bag er an Gottee Statt Berr in feinem Reich fey, und daß man ibm alfo auch geborchen muffe, und bas ift ja auch bei allen Obrigfeiten ber Rall und eine

Bflicht, bie bie driftliche Religion bestimmt und unnachläßig vorschreibt, folglich feine Gigenichaft, Die ben Charafter bes Untidrifte bezeichnet. Daß alfo Rapoleon bie baber ber Denich ber Gunbe nicht gewefen fen, bas ift eine ausgemachte Cache, aber eben fo unausgemacht ift, bag er es fenn merbe? Dag Rapoleon wieder gurud fommt, ift bochft unwahrichein-Iich, und wenn er auch wieber fame und mit allen Rraften bes Abgrunds ausgeruftet mare, fo bat er boch von Grund aus Die Unlage jum Meniden ber Gunbe nicht. Dazu gebort eine Schlangenlift obne Beifpiel, ein Beiligenichein um ben Ropf, eine Beuchelei obne Grangen und eine verborgene Buth gegen Chriftum, bie fich erft nach und nach außert; ju bem allem ift Rapoleon nur ein mittelmäßiger Ropf. Es foll einmal einer zu ibm gefagt baben; wiffen Em. Dafeftat auch, baß Gie viele fur ben Untidrift balten? Darauf babe er geantwortet: bas bin ich nicht, wohl aber fein Borlaufer. - Das mar fo eine Raiphasmeiffagung.

Ich. Run es wird sich bald zeigen, wer er seyn wird. Mir dunkt noch immer, der Mensch der Sunde muffe ein Pahst seyn; der Pater Cambert in Paris, der ein herrliches Werk über die biblischen Weissagen geschrieben hat, behauptet es auch, und das ist viel, sogar von einem Mönch. Aber setze doch deine

Bemerfungen fort, lieber Bater!

Der gr. M. Im 17ten Kapitel der Offenbarung Johannis steht ausdrudlich, daß die Stadt Rom die Residenz des Thiers, sowohl des aus dem Meer, als dessen aus dem Abgrund seyn werde. Der Mensch der Sünden wird also freilich ein Pabst, aber von einer andern Art, als die bisherigen seyn: denn bei allen Mängeln und Gebrechen der Pabste und der römischen Kiche, haben sie durch ihre Lehre doch noch nie Chri-

ftum verläugnet, fonbern laut und öffentlich als Cobn Bottes und Erlofer ber Belt befannt. In beiben proteftantifden Rirchen ift fest ber Beift bes Untidrifts weit berrichender, ale in ber romifchen. Denn wenn Theologen, Lebrer auf Universitäten, in ibren Lebrbus dern öffentlich Chriftum fur einen blogen Denichen und feinen Berfobnungetod für nichts als eine miffe verstandene Schmarmerei erflaren, und wenn biefes von ber Obrigfeit nicht gegbndet, fondern burch fillichweigen gutgebeißen wird, fo muß man ben Beift bes Widerdriften nicht in ber romifchen Rirde allein fuchen, benn ba durfte bas boch fein Lebrer ungeftraft magen. Wenn alfo einmal ein Dabft Die Rirche, unter bem Bormand, fie zu reformiren, auf folde naturalis ftifche Grundfage reduziren will, bann weiß man, moran man ift, bann wird allenthalben eine arofie Erennung entsteben : ein großer Theil wird von dem romis fchen, und ebenfalls ein großer Theil wird von bem protestantischen Babel ausgeben, und bieß, lieber Stilling! ift wiederum eine große und merfwurdige Scheidung in ber unentichiedenen Mittelflaffe zur Rechs ten und zur Linfen.

3ch. Du gibst mir ba einen hellen und entscheibenben Aufschluß, ehrwürdiger Bater! Es werden alsbann nur zwei Sauptparteien seyn, nämlich Christen und Nichtchristen, oder Anfänger des Menschen ber Gunden. Wird aber damit die große allgemeine Scheis bung geendigt seyn?

Der gr. M. Nein! benn es fehlt noch eine Baupts sache, nämlich die Einigfeit bes Geiftes. Bedenke nur einmal die Mannigfaltigkeit ber Parteien unter ben Erwedten; ba gibt es Separatiften von verschiedenen Meynungen, mannigfaltige Gattungen von Pietiften, theosophische Mystiker und einfache reine Mystiker, Duäs

der, Methobisten und Mennoniten, und auch biese alle haben wieder verschiedene Seften; und alle diese Parteien sind falt gegen einander, schließen sich nicht an einander an, und keine halt die andern alle für rechtsgläubig. Diese erschreckliche Unart, wogegen die jestigen Zeugen der Wahrheit so ernstlich eisern, wird der herr auch erschrecklich rügen, und zwar durch die große Versuchungsstunde, die über den ganzen Erdetreis, über die ganze Christenheit ergeben soll.

3ch. Gage mir boch, worinnen biefe Berfuchunges

ftunbe eigentlich befteben wirb?

Der gr. Das laft fic obne bie Gabe ber Beiffagung leicht voraus fagen. Der Menich ber Gunben bat ben 3med, Die driftliche Religion ganglich gu pertilgen; er ift ber menichaeworbene Gatan, er fucht alfo bas verlorne Reich feines Batere, bie gefammte Menfcheit wieder ju erobern. Daber wird er bie gange Bemeine bes Berrn auf bas Brimmigfte verfolgen, und alle, auch bie graufamften Mittel anwenben, um feinen 3med zu erreichen. Diefe Prufung ift nun bie lette; mer barinnen treu bleibt, gebort gur Gemeine ber Erftgebornen und ift Mitglied ber erften Auferftebung. Bielen wird aber biefe Drangfalsbige zu beiß fenn, fie merben abfallen, und bann trifft fie bas erschrecklichfte Urtheil, bas je ber Mund bes herrn ausgesprochen bat: Offenb. 30b. 14,  $\mathfrak{B}, 9-12.$ 

(Lieben Leser alle! leset, faunt, schau-

bert, machet und betet!)

B. 9. Und ein anderer britter Engel folgte ihnen, ber fprach mit großer Stimme: fo Jemand bas Thier und fein Bilb anbetet, und nimmt bas Mahlzeichen an feine Stirn und hand.

10) So wird er auch trinfen von bem Wein bes

Borns Gottes, ber unvermischt eingeschenkt ift in ben Becher seines Grimms, und gequalet werden mit Feuer und Schwefel vor ben beiligen Engeln und vor bem Lamm.

11) Und ber Rauch ihrer Qual wird in die ewige Ewigfeiten aufsteigen; und diejenigen, die das Thier und sein Bild angebetet und das Mahlzeichen seines Namens angenommen haben, werben Tag und Nacht

nicht ruben.

Hier, lieber Freund! ift nun die Scheidung vollenbet; es gibt in der ganzen Christenheit jest keinen Menschen mehr, der nicht entschiedener Christ oder Anhänger des Untichrists ist; und dahin muß es kommen, damit sich Niemand entschuldigen könne, und damit auch kein Laodicaer sich unter die Philadelphier, die allein Unterthanen des herrlichen Friedensreichs seyn können, mischen möge. Siehe, lieber Freund! das ist das Wahrscheinlichste, was sich über die nahe Zuskunft sagen läßt. Es ist also nicht weit mehr dahin, wo keine Rückschr mehr möglich ist; und dieß ist die Frage, die ich dir beantworten sollte.

Ich. Ich danke dir, ehrwurdiger Bater! aber bann ift es auch fehr übereilt, wenn man jest ichon den Bergungsplat fuchen und fich fo ber allgemeinen großen

Prüfung entziehen will.

D'er gr. M. Du haft sehr recht! fein mahrer Chrift fann sich dieser Prüfung entziehen; sie wird ihn gewiß allenthalben treffen, er mag gehen, wohin er will, benn sie soll ja über den ganzen Erdfreis tommen. Die Flucht des Sonnenweibes in die Bufte kann nur dann erst statt finden, wann sie die Geburtswehen überstanden hat; und ich versichere dir, diesenigen, die so freuzssüchtig sind, laufen große Gesahr, ganz von der Hochzeit des Lamms ausgeschlossen zu

n. 3d bitte bid, lieber Stilling! werne. bu marnen fannft; ermabne, mae bu ermabnen . baf fich boch ja jest noch Riemand bereten laffe. gieben, in ber Meynung, ber Beriudungeftunte iflieben, ober gar ichen bas Reich tes n gu grunben; bieg fann von Rie banbere ale vom berrn felbit in feis Bufunft gefdeben. Alles bief voreilige Det pure Schmarmerei, und gerad jest in Diejem inft die allergefährlichfte, benn fie wird iedesmal lich endigen. Die gegenwärtige Beit ift außerft anigvoll und wichtiger als je; jest barf ber mabre rer unseres berrn feine band und feinen Ruf obne vorber feines Billens gan; gewiß ju fenn. tfteben jest fo viele faliche Prophetenstimmen, Die bald biebin, bald boribin meifen, bag, menn es d mare, fogar bie Ausermablien fonnien verfüb= rben : bien mun ten mabren Chriften auferft cor-Miemand ift ficherer ale ber ber ben in reinen Beg bes innern verborgeren gebene mit o in Bott mantelt, ber fic jan: in ten Geren inen Billen verloren bar, bag er jar ride metr ondern ben Beren in fic allein miller iffer ber big in ber Ginfebr in feinen innern Geelengrant em herrn in feiner Gebenmatt tleite att mit boilid beientem Berien in feiner Gufen fiere. e selig ift eine selde Zeelel. Die turmer tein d ber Gunten und feine Beilidingeftieben fie bon bas Meid Gotter inmer bie in fid ter Bitter er Gobn baten Withung ir ibi cemacht, unt ichieft bee Lamme mit fabr ir ibiem innert ge-Gie fragt nicht, mie torbe mirt ee noch mitte pie ber febrig ber Ebrer fommer vern im ift et Serie Come Service Will be

icon gefommen. D wenn boch alle erwedte Cbris ften biefe Geligfeit tennten, wie rubig wurden fie bie

Aufunft ermarten!!!

3d. Ja wohl felig, wer fo weit getommen ift! Gottlob! biefer flugen Jungfrauen gibt es auch noch bie und ba, und bieje find eigentlich bas Galg ber Er-Aber erlaube mir, bag ich noch weiter frage: baf Rapoleon bis baber ber Menfc ber Gunden, bas Thier aus dem Abgrund nicht gewesen ift, bas lagt fic leicht beweisen, aber fonnte er nicht auf ber Infel St. Belena Abgrundefrafte fammeln, bann wieder fommen, und nun werden, mas er bisber nicht mar ? Es gibt vernünftige und driftlich bentenbe Leute, benen bas mabricheinlich ift.

Der gr. Dt. Das nämliche Thier, welches aus bem Deer aufsteigt, wird auch aus bem Abgrund aufe fteigen: Napoleon mußte alfo auch bas Thier aus bem Meer gewesen seyn; allein wenn man ben Charafter Diefes Ungeheuers nach feiner Beschreibung (Dffenb. 30b. 13.) mit ber Beidichte Napoleone vergleicht, fo findet man bald, bag auch beides nicht zusammen pafit : merfe wohl auf, was ich bir jest fagen will. Die Thiere, welche Daniel fabe, murben nicht einzelne Regenten, sondern gange Reiche verftanden; fo ftellte ein Lowe mit Ablereflügeln bas babylonifche, ein Bar Das perfifche, ein vierfopfigter Pardel bas griechische. und ein Ungeheuer mit zehn Bornern bas romifche Reich S. Dan. 7. Dieg lettere Thier mit ben gebn Bornern ift nun eben basienige, welches auch Robannes aus dem Meer auffteigen fieht (Offenb. 3ob. 13.) und bas in ber Stadt Rom feinen Gig bat, Rap. 17. Bier wird nun feine Bestalt noch naber bestimmt, benn Die gebn Borner fteben auf fieben Ropfen. 3ch fann mich bier in eine nabere Erflarung biefes Bilbes nicht

einlassen, man fann barüber Bengels und auch beine Schriffen nachlesen; sest ift mir nur genug, zu besmerken, baß dieß Thier keine einzelne Person, sondern ein ganzes Reich, und ganz ohne Zweifel bas römische Reich sey: benn ber Engel bestimmt ausbrücklich, baß bie siebenhügeligte Stadt, bas ist Nom, ber Sig bes Thiers sey, und die babylonische Hure, das ist, die von ber Bahrheit abgewichene Kirche, im Borbild barftelle.

Dieg Thier aus bem Meere, bas romifde Reich, foll ins Richtfeyn gerathen, es foll jugleich feyn und auch nicht fenn, und bas ift fest auch wirflich ber Rall : benn es gibt in ber That fein romifches Reich mebr, und boch beftebt bief Reich noch, und fein geiftlicher Regent, Pabft Bius VII. mar ebenfalls im Genn und zugleich auch im Dichtfeyn. Jest fteben wir nun in ber Erwartung, bag bas Thier aus bem Deer, aus bem Abgrund auffteigt, namlich es entftebt eine Dadt im romifden Reid, an beren Spige ein einzelner Menich, namlich ber Denich ber Gunbe, bas Rind bes Berberbens, ftebt, 2. Theffal. 2., ber bann ichlieflich bie betligen Beiffagungen ber Propheten erfüllt. Db wir jest biefe Abgrundemacht icon fennen ober nicht fennen, barüber laffe ich jeden erleuchteten Beitgenoffen ente fcheiben; genug, fie wird wieder bas ebemalige romifde Reich bilben, und bas Thier aus der Erden, ober der faliche Prophet, wird feine machtige Stupe feyn.

3 ch. Dieß alles ift so bibelmäßig, baß man fast glauben follte, es könnte unmöglich anders geben, als

bu gefagt haft.

Der gr. M. Du haft recht, lieber Freund! und boch ift noch immer die größte Borfict nothig, daß

man nichts mit Gigenfinn als unfehlbar und gewiß bebauptet; alles muß in Abbangigfeit vom gottlichen Millen und von feiner Weisbeit gefagt und gefdries ben werben : und wenn auch alles aufe Benauefte fo geschiebt, wie ich es bir ba eben erflart babe. fo ift bas boch gewiß, baß bie Erfullung boch noch gang anbere geschehen wird, ale man fich's jest vorftellt. Das Benque und Bestimmte ber Bufunft foll und muß ein Bebeimniß bleiben, bie es die Erfullung entbullt. Erinnere bich nur an die Beit ber Bufunft Cbrifti ins Rleifd: bamale erwartete bie jubifche Ration ben Dleffias, benn die Beiffagungen gaben beutliche Binfe, baß bie Beit feiner Bufunft bamale por ber Thur fenn muffe, aber wie erwartete fie 3bn ? - als einen ausgezeichneten jungen Dann aus bem Davibifden Befclecht, ber ale ein Belb auftreten, mit großen Talenten und Tugenden ausgeruftet, feine Nation von ber Berrichaft ber Romer befreien, und fich und feiner Ration die gange Menichbeit unterwerfen murbe. Bu biefer Erwartung hielten fie fic burch bie Beiffagungen ihrer Propheten berechtigt, welche nicht Borte genug finden fonnen, um die Berrlichfeit bes Reichs bes Deffias zu ichildern; allein fie überfaben babei bas, mas vorbergeben mußte und welches bie Propheten eben fo beutlich vorausgefagt batten. Jest ift nut freilich bieg berrliche Reich febr nabe, aber bem allen ungeachtet fann und wird boch die Borbereitung bait gang andere jugeben, ale fich bie Meiften vorftellen. Darum, lieber Stilling! bleibe bei bem Allgemeinen, fage laut und unverholen : thut Bufe, benn bas bimmelreich, nicht bloß bas innere, fondern auch bas außere, ift nabe berbeigefommen. Diefe Stimme fannft bu getroft erschallen laffen: babei wirft bu nie gu Schanden werden, aber mohl babei, wenn bu benen,

bie borwigig bie nabe Bufunft miffen wollen, und barum fo gierig auf Reuigfeiten lauern, ju Billen wirft und bich in bas beilige Dunfel ber gottlichen Bebeim= niffe magen willft. Bor bunbert Jahren machte Jos bann Chriftian Geig großes Auffeben: er behauptete mit ber größten Bewigheit, bag im Jahr 1736 ber Berr gur Errichtung Geines Reiche fommen wurbe; er mar feiner Gade fo gewiß, baß er alle, bie es nicht glaubten, mit bem Bann belegte. Der bamals noch funge Bengel wiberlegte ibn fanft und grundlich, und bewies ibm, baß er fich um bunbert Jabr verrech= net babe; allein Geig antwortete ftol; und beleibigenb. und behauptete feinen Gas; indeffen rudte bas wich= tige Sabr beran, und fiebe ba - es gefcab nichts -Geis fdwieg und retirirte fic nad Umfterbam, und bie fammtlichen Jungfrauen murben fcblafrig. Go wird es nun freilich fest nicht mehr geben, aber bie außerfte Borficht ift boch immer notbig. Die jegigen Beugen ber Wabrbeit muffen in allen Studen, in Lebre und leben, mabr feyn, bamit fie ihrem Berrn, bem Gott ber Babrbeit, nichts vergeben. Run lebe mobl, lieber Freund Stilling! bald feben wir und wieber.

3 c. Lebe du auch wohl, ehrwurdiger Bater! und vergiß nicht, bag ich ohne bich nichts auerichten fann.

Aber der graue Mann geht fort und hat noch nicht ein Wort vom Ziehen nach Rußland gesagt; ber ruse sischen muß ja dem Sonnenweib seine Flügel leis hen, womit es abermal in die Wüste fliegt. So wers den viele sagen oder denken, wenn sie das Vorherges hende gelesen haben; und alle, die das sagen oder benken, sind auf dem unrechten Wege, und wenn sie nicht umkehren und sich wieder auf die rechte Babn der

Mabrbeit lenken, fo fonnen fie fich febr unglücklich ma-Mit bem Bieben nach Rugland ift es noch viel au frub. 3d verfichere euch bei bem Gott ber Babre beit, bag biejenigen, welche ber großen Berfuchungs ftunde, diefer fo unumganglich nothigen Prufung unferer Treue, guvorfommen und entflieben wollen, aes rabe biejenigen find, bie ibrer am mebriten beburfen. Und wie fonnen biefenigen an ber Burgerichaft bes neuen Jerufaleme, ober welches Eine ift, an ber erften Auferstehung Theil haben, die aus der Armee bes Berrn ber Beerschaaren entwichen, wenn fie merten, daß fic ber Reind nabert? - Pfui, bas ift icandlich! - Dieg Entweichen ift eben ein Beweis, bag ibn ber Keind beffegen murbe, wenn er gezwungen mare. Stand zu balten. Mit biefer zweiten Klucht bes Sonnenweibes in die Bufte verhalt es fich folgendergeftalt:

Die wahren Berehrer unseres herrn bleiben ruhig auf ihrem Posten, ein jeder in seinem angewiesenen Beruf, auch dann noch, wenn der Mensch der Sünden da ist und allgewaltig herrscht. Wenn sie dann die Probe ritterlich bestanden haben, dann erst sind sie berechtigt, in den Bergungsort aufgenommen zu werden, damit sie gegen die Jornschalen des Allmächtigen geschützt senn mögen, die nur für die antichristische Rotte bestimmt sind: denn die Flucht des Sonnenweibes in die Wüste geschieht erst, wenn sie die Geburtsschmerzen ausgestanden und den männlichen Sohn geboren hatz erst dann wird siemächtiggerettet, so daß ihr der Mensch der Sünden nicht mehr schaen kann, und sie auch die göttlichen Gerichte nicht mehr treffen können.

Folgende Schriften verbienen empfohlen und von als Ien mahren Chriften gelefen zu werden: Die Ueberfe-

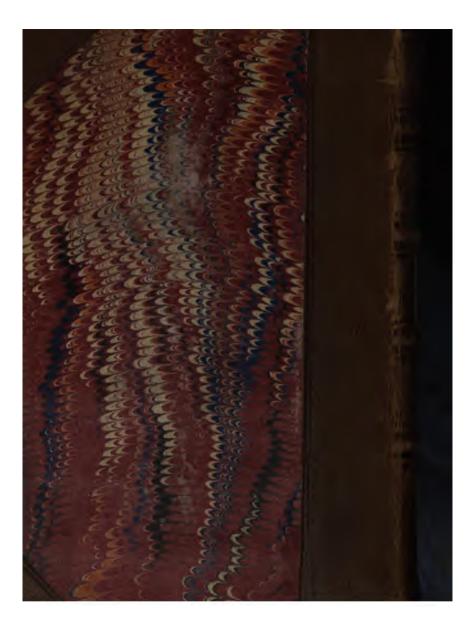